# Schulthess' Europäischer Geschichtsk...

Heinrich Schulthess



Scaulton



# Schulthess' N.

# Europäischer Beschichtskalender.

Mene folge.

Achter Jahrgang 1892.

(Der ganzen Reihe XXXIII. Band.)

Herausgegeben

von

Jans Delbrück.



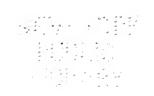

Münthen 1893. C. H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung. (Oskar Beck.)



6. S. Bed'ide Budbruderei in Rorblingen.

# Inhalts-Verzeidznis.

|        |           |         |      |     |     |      |     |     |     |      |     |     |      |    |    |   |  | Ceite |
|--------|-----------|---------|------|-----|-----|------|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|----|----|---|--|-------|
| Shron  | it ber w  | idyti   | gfte | 11  | E r | eig  | ni  | ffe | be  | 3    | Ja  | h r | eз   | 18 | 92 | 2 |  | IV    |
| I.     | Das Dei   | utsche  | Rei  | ď   | un  | b fe | ine | ei  | nze | lnei | 1 ( | Bli | eber |    |    |   |  | 1     |
| 11.    | Die Deff  | terreid | hifd | =U  | nga | rife | the | M   | ona | rdji | ic  |     |      |    |    |   |  | 211   |
| III.   | Portugal  | ι       |      |     |     |      |     |     |     |      |     |     |      |    |    |   |  | 250   |
| IV.    | Spanien   |         |      |     |     |      |     |     |     |      |     |     |      |    |    | , |  | 251   |
| V.     | Großbrit  | annie   | n.   |     |     |      |     |     |     | :    |     |     |      |    |    |   |  | 252   |
| VI.    | Frantrei  | ďŋ.     |      |     |     |      |     |     |     |      |     |     |      |    |    |   |  | 261   |
| VII.   | Italien . |         |      |     |     |      |     |     |     |      |     |     |      |    |    |   |  | 278   |
| VIII.  | Die Ron   | nijche  | Ru   | rie |     |      |     |     |     |      |     |     |      |    |    |   |  | 282   |
| JX.    | Schweiz   |         |      |     |     |      |     |     |     |      |     |     |      |    |    |   |  | 285   |
| X.     | Belgien   |         |      |     |     |      |     |     |     |      |     |     |      |    |    |   |  | 289   |
| XI.    | Nieberlan | nbe .   |      |     |     | ٠.   |     |     |     |      |     |     |      |    |    |   |  | 292   |
| XII.   | Dänemar   | æ .     |      |     |     |      |     |     |     |      |     |     |      |    |    |   |  | 293   |
| XIII.  | Schweber  | n und   | n    | rh  | ege | 11   |     |     |     |      |     |     |      |    |    |   |  | 293   |
| XIV.   | Rugland   |         |      |     |     |      |     |     |     |      |     |     |      |    |    |   |  | 297   |
|        | Türfei u  |         |      |     |     |      |     |     |     |      |     |     |      |    |    |   |  | 304   |
|        | 1. Türke  |         |      |     |     |      |     |     |     |      |     |     |      |    |    |   |  | 304   |
|        | 2. Bulg   |         |      |     |     |      |     |     |     |      |     |     |      |    |    |   |  | 305   |
| XVI.   | Rumāni    | en .    |      |     |     |      |     |     |     |      |     |     |      |    |    |   |  | 311   |
| XVII.  | Gerbien   |         |      |     |     |      |     |     |     |      |     |     |      |    |    |   |  | 311   |
| XVIII. | Griechen! | land    |      |     |     |      |     |     |     |      |     |     |      |    |    |   |  | 312   |
|        | Nord-An   |         |      |     |     |      |     |     |     |      |     |     |      |    |    |   |  | 314   |
|        | Mittel=   |         |      |     |     |      |     |     |     |      |     |     |      |    |    |   |  | 321   |
|        | Afrika    |         |      |     |     |      |     |     |     |      |     |     |      |    |    |   |  | 321   |
|        | Afien .   |         |      |     |     |      |     |     |     |      |     |     |      |    |    |   |  | 323   |
|        | icht ber  |         |      |     |     |      |     |     |     |      |     |     |      |    |    |   |  | 324   |
|        | hetifchei |         |      |     |     |      |     |     |     | . 0  | - ' |     | 5    | ,  |    |   |  | 380   |

## Chronif

### der wichtigften Ereignisse des Jahres 1892.

#### Januar.

Rumanien und Defterreich-Ungarn. Befuch bes Konigs und bes Thronfolgers bon Rumanien in Beft.

Italien. In Benedia findet eine internationale Canitatofonfereng 5. ftatt.

7. Megypten. Der Rhedive Mehemed Temfif +.

Dentiches Reich. Erzbischof Stablewefi von Bofen wird in feier: 12. lichfter Beife bor bem Konig perfonlich vereidigt.

14. Preußen. Eröffnung des Landtags.

14. Großbritannien. Bergog von Clarence +.

15. Breuken. Dem Abgeordnetenhause wird ber Entwurf eines Bolts: ichulgefetes vorgelegt.

15. Der beutiche Sanbelstag faßt eine Refolution für Deutiches Reich. eine Beltausftellung in Berlin.

16. Portugal. Das gejamte Ministerium bemiffioniert.

18. Defterreich : Ungarn. Erzbergog Rarl Salvator +

19. Frankreich. In ber Deputiertenkammer greift ber Boulangift Laur ben Minifter Conftans an und wird von diefem geobrfeigt. 22.

Deutsches Reich. Anstausch sympathischer Ertlärungen zwischen ben

Nationalliberalen und Freifinnigen im Reichstag. 22. Defterreich : Ungarn. Das Abgeordnetenhaus nimmt bie Sandels:

vertrage mit Deutschland, Italien, ber Schweiz und Belgien an. 25. Deutsches Reich. Annahme bes ichtveigerifden Sanbelevertrages.

27. Deutsches Reich. Befuch bes Groffürften Alexis von Rufland in Berlin.

Breuken. Im Abgeordnetenhause finden lebhafte Debatten über das Boltsichulgefet ftatt.

#### Februar.

Frantreich. Das gefamte Minifterium bemiffioniert, jedoch bleiben 20. Die meiften Minifter, mit Musnahme Conftans. Minifterprafibent an Frencinets Stelle Loubet.

22.Defterreich : Ungarn. Der Raifer eröffnet ben ungarifden Reichstag.

Deutsches Reich. Rebe bes Raifers auf bem Branbenburgifchen 24. Provinzial-Landtag gegen die "Nörgler".

Bulgarien. Attentat auf ben Agenten Dr. Bultovich in Ronftan-25.

tinopel.

#### März.

England und Rord: Amerita. Die Regelung ber Frage betref: fend ben Robbenfang im Behringemeer wird einem Schiedegericht überwiefen.

1. Briechenland. Bilbung eines neuen Rabinetts.

13. Deutsches Reich. Großherzog Ludwig von Beffen t.

Preußen. Auftusminifter Graf Zeblig reicht feine Entlaffung ein. Deutsches Reich und Preußen. Reichstangler und Ministerprafisent Graf Capribi reicht feine Entlaffung ein. 17. 18.

Dentiches Reich. Oberprafibent Braf gu Enlenburg wird Prafibent 24. bes Staatsminifteriums, Dr. Boffe Rultusminifter. Graf Caprivi bleibt Reichstaugler.

Die Cfupichtina nimmt bie Entlaffung Ronig Milans aus 24. Serbien.

bem Staatsberbanbe an.

Griechenlaub. Die Rammer wird aufgeloft.

- Frantreich. In Paris finden mehrere Dynamitattentate statt, burch Anarchisten berursacht. Enbe.
- Deutsches Reich. Unnahme bes Gefetes über Aufhebung bes 31. Welfenfonds.

#### April.

10.

Defterreich-Ungarn. Besuch Raifer Franz Josephe in Munchen. 3wischen Deutschland und ber Schweiz wird ein Uebereinkommen 13. über ben gegenseitigen Patent-Mufter= und Martenichut unterzeichnet.

14. Stalien. Das gesamte Rabinett bemiffioniert, boch bleiben alle Di= nifter mit Musnahme bes Finangminifters.

20. u. 21. Deutsches Reich. Evangelisch-fozialer Rongreß in Berlin.

Deutsches Reich. Großherzogin-Mutter Alexandrine bon Decklen-21. burg-Schwerin t.

25. Frantreich. Erneutes Dynamitattentat ber Anarchiften.

Deutsches Reich. Broschüre "Judenflinten" bes Reftor Ablwardt. Rufland. Gin faiserlicher Utas legt allen ausländischen Gin-26.

28. manberern große Beichränfungen auf.

Ende April. Bulgarien. Fürst Ferdinand macht eine große Reise, die ihn nach Wien und London führt.

#### Mai.

Belgien. In Luttich finden brei Dynamitattentate ftatt.

5. Italien. Demiffion bes Rabinetts Andini, Giolitti bilbet ein neues Minifterium.

Defterreich-Ungarn. In Wien und Beft werben bie Baluta-Bor-14.

lagen eingebracht.

24. Belgien. Auflojung ber Rammern, veranlagt burch die Berfaffungs: revision.

Deutsches Reich. Oberbürgermeifter bon Berlin von Fordenbed +. 26.26.

Dänemark. Das Königspaar feiert das Fest der golbenen Hochzeit. Portugal. Der Finanzminister nimmt seine Entlassung. 27.

#### Juni.

Ende Mai-2. Juni. Deutsches Reich. Bejuch ber Roniginnen ber

Niederlande in Potsdam. Ansang. Frankreich. In Nanch findet ein studentisches Turnsest statt, wozu alle Universitäten, mit Ausnahme ber beutschen gelaben find. Brofe antidentiche Demonstrationen. Anwesenheit der Tschechen, bes Brafibenten Carnot und bes Groffürften Conftautin.

Brokbritannien. Befuch bes Fürften von Bulgarien in

England.

Anfang. Rumanien. Um Berliner Sofe findet die Berlobung des Thron-

folgers mit ber Pringeffin Maria b. Ebinburg ftatt. Rord-Amerita. Staatsfetretar Blaine reicht feine Entlafjung ein. 6 .- 9. Defterreich : Ungarn. In Peft wird bas 25jahrige Rronungs= jubilaum bes Raifers als Ronig von Ungarn gefeiert.

Deutsches Reich. Bujammentunft bes Raifers mit bem Raifer bon

Rufland in Riel.

Die Generalatte ber internationalen Sanitatetonfereng wird in Benedia

unterzeichnet.

10. Deutsches Reich. Rieberlage ber Erpedition b. Bulow am Rilimanbicharo.

Deutsches Reich. Befuch bes Ronigs bon Schweben in 13.-15.Potsbam.

14. Danemart. Auf Jutland findet eine große Friedensverfammlung ftatt. Deutsches Reich. Fürft Bismard reift nach Wien gur Bochgeit bes Grafen Berbert Bismard. In Dresben findet eine großartige Opation ftatt.

2. Salfte. Notenwechsel zwischen Deutschland und Portugal.

Rugland. Gin taiferlicher Utas hebt teilmeife bas Betreide-Ausfuhrverbot auf.

18-23. Defterreich : Ungarn. Fürft Bismard halt fich zu ben Sochgeitsfeierlichkeiten feines Cohnes in Wien auf.

21.

Belgien. Wahlen zum Zweck ber Berfassungs-Revision. 24. Deutsches Reich: Besuch bes italienischen Königspaares in Potebam.

23 .- 26. Deutsches Reich. Fürst Bismard reift nach Riffingen, lebhafte Obationen auf allen Stationen; in München großartige Festveranftaltungen.

24. Deutsches Reich. Die "Neue freie Preffe" veröffentlicht ihr Interview mit bem Fürften Bismard.

28.

Deutsches Reich. Artitel ber "Norbb. Allg. Zeitung" gegen ben Fürften Bismard.

29. Norwegen. Das Minifterium reicht feine Entlaffung ein, wird aber jum Bleiben beranlaft.

#### Juli.

Deutiches Reich. Beröffentlichung bes "Staats-Unzeigere" gegen 3. ben Fürften Bismard.

11. Frantreich. Demiffion famtlicher Minifter, es geht aber nur ber Marineminifter.

Großbritannien. Reuwahlen gum Unterhans. Gieg ber bereinigten Liberalen und Iren.

17. Bulgarien. Sinrichtung ber Meuchelmorber.

Ende. Dentiches Reich. Der Raifer reift nach England.

- Ende. Deutiches Reich. Feierlichkeiten in Jena gu Chren bes Fürften Bismard.
- Enbe. Defterreich : Ungarn. Die Baluta-Borlagen werben vom Mb: geordnetenhaufe angenommen.

#### Muguft.

- Ufrita. Bufammenbruch ber Berrichaft bes Rongoftaates im Innern.
- Spanien. Columbusfeier in Palos.
- 10. Bulgarien. Rüdfehr bes Fürften.
- Türtei. Der bulgarifche Minifterprafibent wird beim Gultan febr 12. ehrenvoll empfangen.
- Deutsches Reich. Der Raifer trifft eine ablehnende Entscheibung 13. über die Weltausftellung in Berlin.
- Deutsches Reich. In hamburg bricht die Cholera aus.
- 15. Aug.—31. Ott. Frankreich. In Carmaux streiten sämtliche Bergarbeiter. 16. Großbritannien. Das Ministerium Salisbury wird durch das
- Minifterium Glabftone erfest.
- 21. Deutsches Reich. Der ferbifch-beutsche Sanbelsvertrag wird unterzeichnet.
- In Bern wird die vierte internationale Friedenstonfe-Enbe. Schweiz. reng abgehalten.
- Serbien. Das rabitale Rabinett wird burch ein liberales erfett. Ende.

#### September.

- Anfang. Rugland. Befitergreifung bes Pamir : Plateaus burch ben Oberften Jonow
- Rolumbusfeier in Benua. Frankreich hat bagu ein großes Beichwader entfendet.
- 22 Feier bes hundertften Jahrestages der Berfundigung Grantreich. ber erften Republif.
- 25. Frankreich. In Marseille findet ein Arbeiterkongreß statt, bei welchem Liebknecht die Nationalitätsfrage der Sozialdemokraten belenchtet.

#### Oftober.

- Aug. Oft. Frankreich. In Dahomen finden zahlreiche Gesechte ftatt. 1.-5. Deutsches Reich und Desterreich. Zwischen Offizieren der beutschen und öfterreichischen Armee findet zwischen Berlin und Wien ein Diftangritt ftatt, in welchem die Defterreicher Gieger bleiben.
- Spanien. Rolumbusfeier in Suelva.
- 12. Italien. Die Kammer wird aufgeloft. 11.—13. Defterreich :Ungarn. Bejuch Kaifer Wilhelms in Wien.
- Mitte. Griechenland. Diplomatifche Streitigfeiten gwifchen Briechenland und Rumänien.
- Ende. Ungarn. Conflitt über die Enthüllungsfeierlichfeit bes Sonved-Denfmals.
- Dentiches Reich. Ronigin Olga v. Burttemberg +.
- 31. Dentiches Reich. In Wittenberg wird die Schloffirche mit großer Feierlichteit in Begenwart bes Raifers und famtlicher protestantischer Fürftlichkeiten ober ihrer Bertreter eingeweiht.
- 31. Frantreich Ende bes Streits in Carmaur.

#### Robember.

Sieg ber Demofraten bei ben Wahlen. 8. Nord = Amerifa. Mehrgahl ber Brafibentschafts-Glectoren ift für Cleveland.

Ungarn. Das ungarifche Rabinett bemiffioniert; au bie Spite bes neuen tritt an Stelle bes Grafen Sjapary Dr. Beferle.

Dahomen. Ginnahme von Rana burch ben Oberften Dobbs.

12 .-- 13. Defterreich : Ungarn. Befuch bes ruffischen Thronfolgers · in Wien.

14.-21.Deutsches Reich. Sozialbemofratifcher Parteitag in Berlin.

Frantreich. Die Berhandlungen über einen Sandelsvertrag mit Spanien werden aufgehoben.

17. Deutiches Reich. Befuch bes Groffürften Bladimir von Rugland in Potsbam.

18. Preußen. Communalsteuer=Resorm=Debatte im Abgeordnetenhans. Frankreich. Beginn des Panama-Standals.

21.

Deutsches Reich. Eröffnung bes Reichstages burch ben Raifer. 22.

22. In Bruffel wird eine internationale Mungtonfereng eröffnet.

Deutsches Reich. Der Reichstangler bringt eine Militar-Borlage 23. mit ausführlicher Rebe ein.

23. Defterreich. Antwort bes Grafen Taaffe auf Die Interbellation bes Bringen Schwarzenberg.

Ende. Frantreich. Das Minifterium bemiffioniert, nur ber Juftigminifter und ber Sandelsminifter geben.

#### Dezember.

Rettor Ahlwardt wird in ben Reichstag gewählt. Deutiches Reich.

Deutiches Reich. Werner b. Giemens t. 6.

- 8. Deutsches Reich. Parteitag ber Ronferbativen in Berlin.
- 9. Deutiches Reich. Rettor Ahlmardt wird ju fünf Monaten Befangnis verurteilt.
- 10. Minifter Graf Ruenburg bemiffioniert. Defterreich.

Bilbung eines neuen Minifteriums. 10. Spanien.

- Finangminifter Rouvier bemiffioniert. 12. Frantreich.
- 16. Die Panama-Angelegenheit wird ben Berichten über-Frantreich. wiefen.
- 19. Die Cobranje nimmt eine Berfaffungeberanberung an. Bulgarien.
- 24.Frantreich. Die Deputiertentammer lehnt ben fchweigerifch-frangofis ichen Sanbelsvertrag ab.

## Das Deutsche Reich und feine einzelnen Glieder.

- 2. Januar. (Sachsen.) Der Geh. Regierungsrat v. Setybewit wird zum Minister des Kultus und öffentlichen Unterrichts ernannt.
- 5. Januar. Reichstagsstichwahl in hilbesheim. Im ganzen werben abgegeben 19,561 Stimmen, hiervon für Amtsrat Sander-himmelsthür (nationalliberal) 11,220 Stimmen, für Gutsbesitzer Bauermeister-Hepersum (Zentrum) 8341 Stimmen. Der Wahltreis war bisher in welfischem Besitz.
- Die Bestrebungen auf Revision des deutsch-konservativen Programms erhalten Licht durch einen Artikel der "Allgemeinen Konservativen Monatsschrift", in dem es heißt:
- "Ift die Verfelbständigung der evangelischen Kirche eine Notwendigteit, oder ist sie es nicht? Wenn sie es aber ist, warum erhebt man sie nicht zum Programmpuntt? Warum geht man nicht über die Holden und biblichen Summedischen, die den unchristlichen und und biblischen Summedischen verweiselnen Wenten zur Tagesordnung über? Gewisse Anfänge in der süngsten preußischen Generalspnode sind sicherlich hochertreulich. Wenn aber die Gesahr, die beseitigt werden soll, daß nämlich alle tirchlichen Fragen zunächst in die Politie eingetaucht und nicht nach firchlichen, sondern nach politischen Rückschen entscheiden werden, eben sowohl von einem tatholischen der start politisch gerichteten summus episcopus, wie don einem interkonsessischen Laufen ausgehen kann, so wissen wir wirklich nicht, warum man den letzteren mit Pathos bekämpsen, den ersteren aber ruhig dei Bestand lassen will."

Sodann auf fozialpolitischem Gebiete:

"Wir erklären zunächst offen, keine besser und zutressendere prograumatische Stizze der gegenwärtigen Lage bisher gelesen zu haben, als wie sie im ersten allgemeinen Teile des neuen, in Ersturt setzgeschlesten sozialdemokratischen Programms gegeben ist. Gewiß sind eine ganze Reihe von erheblichen Nebertreibungen darin. Es gibt ja auch aufhaltende Momente jener dort geschilderten Bewegung, welche den Mittelstand zerstört und verschwinden lätzt. Auf der anderen Seite zeigt aber auch jede, auch die neueste Reichstagsbebatte über die Handwertertrage, das dem alten Mittelstande schlechter-

Gurop. Gejdichtetalenber. Bb. XXXIII.

bings durch feine Palliative, auch durch Handwerterfammern nicht mehr zu helfen ist, und nur denen die Jufunft gehören kann, die die Toten ihre Toten begraden lassen und sich am Aufdan eines neuen Mittelstandes beteiligen wollen. Tas aber kann nicht anders geschehen, als durch sozialistische Maßregeln, d. h. durch Verstantlichung nicht aller, aber doch vieler Produktionsmittel, und durch einen Staatsbetrieb, der dann nicht ausschließlich von siskalischen, joudern in erster Linie von sozialpolitischen Gesichtspunkten ausgeht."

#### 12. Januar. Der "Reichsanzeiger" berichtet:

Nachdem mit Zustimmung der königlichen Staatsregierung durch päpstliches Verve vom 14. Tegember 1891 der hisherige Propst Dr. Florian von Stadlewsti in Wreschen zum Erzdischop von Gesten nund Vosternaumt und von demjelben die zur Nebernahme seines Amts ersorderliche sandesherrliche Genehmigung nachgesucht worden ist, haben Seine Majestät der König durch Allerhöchste Urtunde vom 30. Tezember 1891 dem Erzbischof von Saldenseit die landesherrliche Anerteunung zu erteilen geruht.

Heute nachmittag 1 Uhr haben Seine Majestät von dem Erzbijchof von Stablewsti, welcher zu diesem Behuse in einer königkichen Equipage von seiner siesigen Wohnung abgeholt worden, im Kapitel-Saale des hiesigen königkichen Schlosses den vorgeschriebenen Sid Allerhöchstelbit ent-

gegengenommen.

In dem feierlichen Atte waren außer dem stellvertreteuden OberZeremonienmeister, dem Hofmarschall und den beiden Flügel-Abjutanten vom Dienst erschienen die Minister des Innern, der Zustig und der geistlichen Angelegenheiten, der Geheime Kabinettsrat, der Chef des Militärkabinetts, der Kommandant des Hauptquartiers und der Unterstaatssetretar im Ministerium der geistlichen Angelegenheiten.

Die Prajentation des Erzbischofs erfolgte burch den Minifter ber

geiftlichen Ungelegenheiten mit nachftehenden Worten:

"Eurer Raijerlichen und Königlichen Majestät melbe ich allerunterthänigft, daß der Erzbijchof von Gnesen-Posen Dr. von Stablewäfi gemäß
Eurer Majestät Allergnädigsten Bejehle erichienen ist, um den von ihm
Eurer Kaiserlichen und Königlichen Majestät und Allerhöchstbero rechtmäßigem Nachsolger in der Regierung zu leistenden Hildigungseid in Gegenwart der hierzu verordneten Zengen abzulegen.

Der Erzbijchof harret ber Allergnädigsten Genehmigung, um die treue Erfüllung der von ihm gegen Krone und Staat übernommenen Pflichten vor Euerer Kaiserlichen und Königlichen Majestät feierlich zu geloben."

Demnächst hielt der Erzbischof folgende Ansprache an Seine Majestät: "Die Gnade Seiner Heiligteit des Papstes und das Allerhöchste Bertrauen Eurer Kaiserlichen und Königlichen Majestät überantworten mir nit dem Erzbischösslichen Stuhl von Gnesen und Posen das Oberhirtliche Amt dieser großen Tözesen in meiner mir so teuren Heimat. Eure Kaiserliche und Königliche Majestät haben überdies Allergnädigst gernht, mir zu gestatten, den Stuhen des Thrones nahen und mit meiner ehrsuchtsvollsten Huldigung den Eid der Treue vor Allerhöchstihrer Person ableisten zu dürzen. Ich bei Erzene vor Allerhöchstihrer Person ableisten zu dürzen. Ich siehen Kuldigung den Eid der Treue vor Allerhöchstihrer Person ableisten zu dürzen. Ich diesen Schauzes zu würdigen, mit welchem diesen keiner Kaiserlichen und Königlichen Majestät sie umgibt. Durch diesen sierelichen Eid soll Gott, "durch welchen Könige regieren", Ehre werden auf Erden. Zu Ihm erhebt sich auch meine Seele in diesem Augenblicke, um durch Seine Gnade die zu übernehmenden Verpflichtungen meines verantwortungsvollen Anst tren und gewissenhaft untten in den Stürmen und Irgängen der Zeiten erstüllen und halten zu fönnen.

Gott, der meinen reinen Willen fennt, wird meine schwachen Kräste stüben. Und ich bin schon jetzt dem Herrn zum Tante verbunden, daß er mir die Ersüllung meiner Pflichten erleichtert durch das große wahrhait Königliche Hers Eurer Kaiserlichen und Königlichen Majestät, welches alle Ihre Unterthanen mit gleicher Liede umlaßt nud auch deshalb noch mehr das Recht hat, von allen nicht bloß änßeren Gehorsam, sondern anch ehrsprechte Liebe und Hingebung zu sordern und alle Unterthanen in unswandelbarer Trene und frendiger Ergebenheit um Ihren erhabenen Thron zu scharen.

Tief bewegt bringe ich Eurer Kaiserlichen und Königlichen Majestät meinen allernuterthäuigiten Tant für das Vertranen dar, welches Allerhöchsteielben in der Wahl meiner Person zu diesem hohen, aber schwierigen Amte mir zu bekunden Allergnädigti geruht haben. Bald werde ich Gott als Zengen meines Gelöbnisses der Ergebenheit und Treue Eurer Kaiserlichen und Königlichen Majestät aurusen. In diesem Angenblick drängt es mich aber, noch einen anderen Tant auszusprechen. Gure Kaiserliche und Königliche Majestät haben die großen Aufgaben der ernsten Zeit, wie taum bisher ein Herrsche, flar und kühn erfaßt und inmitten berselben auf die Religion als den seiten Sammel- und Stühpunkt der Meuschheit hingewiesen. Stat erux dum volvitur ordis. Ich bischen die kenklichen Auserssich und ich seit sieczeugt die, daß er erligiösen und kirchlichen Interesion aler atholischen Unterthanen Eurer Kaiserlichen und Königlichen Majestät, als and, die meiner Tiözesen, sebührende Pflege und Schnz in Allerhöchstitzen Königlichen Hauserschaft der Wannen Eurer Kaiserlichen und Königlichen Majestät, als and, die meiner Tiözesen, gebührende Pflege und Schnz in Allerhöchstitzen königlichen Hauserschaft der Kaiserlichen und Königlichen Majestät dantbar segnen mögen."

Runmehr leiftete ber Ergbischof ben Gib wortlich babin ab:

"Ich Florian von Stablemafi, ernannter Ergbischof von Gnejen und Pojen, ichwore einen Gid gu Gott bem Allmächtigen und Allwiffenden auf bas heilige Evangelium, bag, nachdem ich auf ben erzbischöflichen Stuhl von Gnefen und Pofen erhoben worden bin, ich Seiner Königlichen Majesiät von Preußen Wilhelm und Allerhöchstbeffen rechtmäßigem Nachfolger in ber Regierung als meinem Allergnädigften Konige und Landesherrn unterthäuig. tren, gehorfam und ergeben fein, Allerhöchftbero Beftes nach meinem Bermogen beforbern, Schaben und Nachteil aber verhüten und besonders bahin ftreben will, daß in den Gemutern ber meiner bischöflichen Leitung anvertranten Beiftlichen und Gemeinden die Befinnungen ber Chrfurcht und Trene gegen ben Ronig, die Liebe jum Baterlande, ber Behorfam gegen die Befete und alle jene Tugenden, die in dem Chriften den guten Unterthan bezeichnen, mit Sorgfalt gepflegt werden, und daß ich nicht bulben will, daß von ber mir untergebenen Beiftlichteit in entgegengefestem Ginne gelehrt und gehandelt werde. Inabefondere gelobe ich, bag ich feine Gemeinschaft ober Berbindung, fei es innerhalb oder außerhalb des Landes, unterhalten will, welche der öffentlichen Sicherheit gefährlich fein tonnten, und will, wenn ich erfahren follte, bag in meinen Diozefen ober anderswo Anichlage gemacht werben, Die jum Rachteil bes Staates gereichen fonnten, hiervon Geiner Königlichen Majestät Anzeige machen. Ich verspreche, dieses alles um so unverbrüchlicher zu halten, als ich gewiß bin, daß ich mich durch den Eid, welchen ich Seiner Papfilichen Geiligteit und ber Kirche geleiftet habe, ju nichts verpflichte, was dem Gibe der Treue und Unterthänigkeit gegen Seine Ronigliche Majeftat entgegen fein tonne. Alles biefes fcmore ich, jo war mir Bott helfe nub fein beiliges Evangelinm. Umen!"

Seine Majeftat geruhten hierauf, ben feierlichen Att mit folgenden

an ben Erzbifchof gerichteten buldvollen Worten gu fchließen:

"Ich habe es für augezeigt gehalten, Sie, hochwürdiger Herr, bei Antritt Ihres Amit personlich zu empfaugen und das feierliche Gelöbnis, welches Sie soeben abgelegt und mit Ihrem Eide befräftigt haben, Selbst entgegenzunehmen.

Die Aufgaben, welche Ihrer harren, find ichwer. Sie erfordern bei ben eigentumlichen Verhältnissen Ihrer Diozese in besonderem Mage Weis-

heit und Treue.

Wenn Ich Sie, hochwürdiger Herr, Seiner Heiligkeit dem Papfte zur Berufung auf den erzbifchöflichen Stuht von Guesen-Posen in Borschlag gebracht und Ihnen nunmehr Meine laudesherrliche Anertennung erteitt habe, so ist dies in dem Bertrauen geschehen, daß Sie in Ihrem verantswortungsvollen Amt allzeit die Grundsätze bethätigen werden, die Sie als Christ und Nuterthau Mir, Ihrem Landesherrn, und dem Staat, dessen

Bürger Gie find, ichulden.

Ich erwarte, daß es Ihuen gelingen wird, soweit dies Ihres Autes ist, die Gegensätz zu versöhnen, welche dei Kindern eines Landes teine Berechtigung haben, und daß Sie in den Ihrer dissolicifien Obhut anvertrauten Tözesanen den Geist der Ehrjurcht und Treue gegen Mich und Mein Haus, des Gehorsams gegen die von Gott geordnete Obrigteit, der Achtung vor den Gesehen des Landes, sowie der Eintracht unter den Bewohnern desselben pflegen und nähren werden. Ich jese dies Erwartung mit um so größerer Zuversicht, da Sie diese Grundsätz selbst als die Ihrigen ohne Schen verkündet und Mir dadurch die Gewähr geboten haben, daß der Hithenstaß der Erzbiözese fortau in einer festen, trenen und gerechten Hand ruhen wird.

In biefem Ginne heiße ich Sie, hochwürdiger herr, in Ihrem Amte willtommen und wünsche Ihnen gur Führung besfelben ben Segen Gottes!"

Rachdem der Erzbifchof von Seiner Majestät entlaffen war, wurde ihm die Allerhöchste Anerkennungenrtunde ausgehandigt, worauf er das iiber den Hergang bei der Gidesleiftung aufgenommene Protokoll unterschriftlich vollzog.

Nach Beendigung der Eidesfeierlichkeit gernhten Ihre Majestät die Kaiserin und Königin, den Erzbischof im Pseisersaale des Königlichen Schloffes zu empfangen. Hierauf fand dei Ihren Wajestäten eine Frühestückstafel statt, zu welcher außer dem Erzbischof auch die bei dem Att der Sidesleistung in Funktion gewesenen Würdenträger und Solennitätszengen geladen waren.

14. Januar. (Berlin.) Eröffnung bes Lanbtages. Der Bräfibent bes Staatsminifteriums verlieft folgende Thronrebe:

Erlauchte, eble und geehrte Herren von beiben Häufern bes Landtags! Seine Majestät ber Kaijer und Rönig haben mich mit ber Eröffnung

bes Landtags ber Monarchie zu beauftragen geruht.

Die Lage der Staatsfinauzen hat sich im Laufe diese Etatsjahres weniger güustig gestaltet. Während die Rechnung für 1890,91 noch mit einem anschultichen, auf bewilligte Anleihen verrechneten leberschiftige abschließt, sit es nicht ausgeschlossen, namentlich der den Staatseisenbahnen, sich im laufenden Jahre ein jenen Neberschuß übersteigender Fehlbetrag heransstellen wird.

Bei Aufftellung bes Ihnen unverzüglich zugehenden Etats hat bemgemäß auf allen Gebieten der Staatsverwaltung besondere Sparsamteit geübt werden müffen. Namentlich hat zum Bedanern der Staatsregierung die als notwendig anerkannte Aufbefferung ber Befoldungen ber unmittel= baren Staatsbeamten in biefem Jahre noch nicht in ber munichenswerten Beije weitergeführt werden fonnen. Rur ju ber allfeitig fur besonders bringlich erachteten Berbefferung ber außeren Lage ber Lehrer an ben höheren Schulen und Ceminarien find ichon jest die erforderlichen Betrage in ben Ctat eingestellt.

Das Spitem bes Anfrudens ber Beamten nach Altereftujen ift bei ben Unterbeamten bereits in bem biesjahrigen Gtat gur Ausführung gebracht und foll im nachftjährigen Gtat im Aufchluß an die Bermehrung ber etate-

mäßigen Stellen auf weitere Beamtenklassen ausgebehut werben. Der Entwurf bes in dem Einkommensteuer-Gesehe vom 24. Juni 1891 borbehaltenen Befebes megen Bemahrung einer Gutichabigung für die Aufhebung ber ben Sauptern und Mitgliedern ber Familien bormals unmittel= barer beutscher Reichaftande guftebenden Befreiung von ordentlichen Perfonalsteuern, sowie ber Eutwurf eines Gesetzes, betreffend die Revenüen des beschlagnahmten Bermögens des vormaligen Königs von Hannover, wird Ihrer Beichlufnahme unterbreitet werden.

Der von dem Landtage wiederholt geftellte Antrag auf gefetliche Feft: ftellung der Grundfage für Die Beranfchlagung, Führung und Kontrolle des Staatshaushalts hat die Staatsregierung veranlagt, erneut an die Aufftellung einer folden Bejegesvorlage berangutreten, jedoch find die Arbeiten

noch nicht jum Abichluß gelangt.

Anknüpfend an die im vorigen Jahre versuchte gesetzliche Ordnung bes Bolksichulwesens, wird wiederum der Entwurf eines Bolksichulwesens, vorgelegt werben; berfelbe ift beftimmt, die einschlagenden Borfchriften ber Berfaffungsurtunde gur vollen Ausgestaltung zu bringen. In Berbindung bamit ift die Aufhebung der Regierunge : Abteilungen für Rirchen= und Schulmefen und bie Uebertragung ihrer Beschäfte auf die Regierungs-Prafibeuten burch eine Rovelle gum Gefet über Die Organisation ber allgemeinen

Landesverwaltung beabsichtigt.

Um ben Kirchengemeinschaften bie als notwendig erfannte Befeitigung ber Stolgebuhren fur Taufen und Traunngen in einfacher Form gu ermoglichen, ift die Gewährung ftaatlicher Beihilfen in Ausficht genommen und find die erforberlichen Mittel in den Etat eingestellt. Dit ben Bertretungen ber evangelischen Landestirchen ber alteren Provingen und ber Proving Schleswig-Bolftein tonnte bereits bei ihrem verfaffungemäßigen Bufammen: treten eine firchengesehliche Regelung ber Berwendung vereinbart werden, beren ftaatsgesekliche Canftionierung Gie bennachft beschäftigen wirb. Huch andere, außere Berhaltniffe ber evangelischen wie ber fatholischen Rirche betreffende Borlagen werden Ihnen jur berfaffungemäßigen Befchlugfaffung zugehen.

Der in der ersten Seffion der gegenwärtigen Legislaturperiode nicht gur Berabichiedung gelaugte Entwurf eines die Roften ber Roniglichen Bolizei-Bermaltungen in Stadtgemeinden neu regelnden Befebes wird mit einigen Abanderungen wiederum gur Befchlugnahme vorgelegt werben. Im Unichluß an biefes Befeg wird die Hebertragung ber Bermaltung ber berschiedenen Zweige ber Wohlfahrtspolizei in jenen Städten an die Gemeinde-

behörden in die Wege geleitet merben.

Die Rechtsverhaltniffe berjenigen Gifenbahnen, auf welche bas Gefeh bom 3. November 1838 nicht Anwendung findet, find teils nicht völlig ficher, teils nicht fo zwecknäßig geordnet, wie dies im Interesse fraftiger Entwickelung biefes wichtigen Berfehrszweiges erwünscht ift. Dem in biefer Begiehung hervorgetretenen Bedürfniffe foll eine Bortage Abhilfe fchaffen, welche Ihnen demnächft zugehen wird.

Auch in biesem Jahre werben Ihnen auf bem Gebiete bes Gijenbahn-weseus Borichlage gemacht werben, welche burch die Herfellung neuer Schienenverbindungen und durch fonstige Banaussührungen und Beschaf-fungen die Erweiterung, Bervollständigung und bessere Ausrüstung des Staatseifenbahnnebes bezweden.

Die ftetige Bunahme ber Beschäfte bei ben Verichten ber Stadt Berlin hat die Notwendigfeit ergeben, die Führung der Dienstaufsicht bei diesen Gerichten durch besondere Borschriften zu regeln. Gine entsprechende Gesehes-

borlage wird Ihnen zugehen. Durch bie Rovelle gur Reichs-Gewerbeordnung vom 1. Juni 1891 ift bas feitherige Daß bes gesetzlichen Arbeiterschutzes wesentlich erweitert wor-Die auf die Sicherung der Sonntageruhe der Arbeiter fowie auf Die Beichäftigung jugendlicher Arbeiter und erwachsener Arbeiterinnen beguglichen Bestimmungen der Robelle sinden auch auf den Bergban unmittelbar-Unwendung. Bei anderen durch das Reichsgeseh neu geordneten Gegen-ständen aber hat die Rücksicht auf die Eigentümlichteit des bergbaulichen Betriebes es zwedinagig ericheinen laffen, Die landesgesehliche Regelung borgubehalten. Gine entsprechende Gejegesvorlage wird dem Landtage alsbald zugehen.

Meine Berren, indem ich Sie im Auftrage Seiner Majeftat begruße, lade ich Sie ein, Ihre Arbeiten wieder aufzunehmen, und fpreche im Ramen ber Staateregierung bie Soffnung aus, daß Ihre Berhandlungen auch in ber bevorftehenden Geffion unter Bottes Gegen jum Bohle bes Landes ge-

reichen werben.

Muf Befehl Seiner Majeftat bes Raifers und Konigs erflare ich ben Landtag ber Monarchie für eröffnet.

Mitte Januar. Enbe bes großen Segerftreits.

15. Januar. (Berlin.) Der beutsche Sanbelstag faßt eine Refolution für eine Beltausstellung in Berlin mit 143 gegen 8 Stimmen.

15. Januar. Der Finangminifter Miquel legt im Abgeordnetenhaufe ben Etat vor. Derfelbe balanciert mit 1,851,115,697 Mark, davon im Ordinarium der 1,804,452,035 Mark, im Extraordinarinm 46,663,662 Mark.

Das abgeschloffene Ctatsiahr 1889 90 wies noch einen leberichuft von 97 Millionen Dart auf; in bem abgelaufenen Gtatsjahr 1890/91 ift biefer lleberichnis auf 11 Millionen gujammengeschrumpft; bas laufende Etatsjahr 1891/92 wird nach Mitteilung bes Minifters möglicherweise ftatt eines

Heberschnifes ein Defizit von 24,300,000 Mart ergeben.

Der Schlüffel zu biefer veranberten Finanglage liegt in den Staats-eijenbahnen. Diefe brachten 1889.90 noch die Salfte des großen Ueberfcuffes. In bem abgelaufenen Jahre 1890,91 ergaben umgekehrt die Gifenbahnen einen Ausfall gegen den etatsmäßigen Ueberschuß von 32 Millionen Mart. Für bas laufende Ctatsjahr wird ber Neberichuß der Gifenbahnverwaltung um 42 Millionen Mart geringer geschätzt, als er im Etat vorgesehen ist. Für das neue Etatsjahr ift der Neberschuß der Eisenbahnverwaltung auf 6 Millionen Mart unter bem vorjährigen Heberichuß angenommen.

Bon den Mehrüberichüffen entfallen 7,084,000 Mart bei der Ginfommenfteuer, von 1,473,000 Mart bei ber Bebaubefteuer und von 318,000

Mart bei ber Bewerbefteuer.

Ferner ist bei der Forstverwaltung eine Mehreinnahme von 2,510,000 Mart aus dem Verkause von Holz, u. f. w. und nach Abrechung der Mehreinschen ein Mehrüberschuß von 2,153,000 Mart, sowie dei der Verwaltung sir Verge, Hütter und Salinenwesen ein Mehrüberschuß von 1,102,034 Mart veranschlagt, indem namentsich die Einnahmen an Vergwertsabgade um 1,960,849 Mart und die lleberschüße aus den Salzwerten um 357,880 Mart söher, dagegen die lleberschüße aus den Vergwerten um 775,388 Mart niedriger veranschlagt sind.

Ein Minderüberschuß hat bei der Eisenbahnverwaltung in Höhe von 6,446,190 Mart verauschlagt werden müssen, indem einer Mehreinuahme von 36,573,554 Mart Mehransgaben von 43,019,744 Mart gegenüberstehen.

Die Ginnahmen ftellen fich in ben Sauptgiffern wie folgt:

| Die Ginnahmen ftellen fich in                             | ben Sauptgif | fern  | wie | folgt:        |       |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------|--------------|-------|-----|---------------|-------|--|--|--|--|--|
| A. Gingelne Ginnahmezweige.                               |              |       |     |               |       |  |  |  |  |  |
| Minifterium für Landwirtschaft, Don                       |              |       | t   |               |       |  |  |  |  |  |
|                                                           |              |       |     | Stat für 1891 | 92)   |  |  |  |  |  |
|                                                           | 88,419,834   |       |     |               |       |  |  |  |  |  |
| Finanzminifterium                                         |              |       | +   | 65,404,310    | )     |  |  |  |  |  |
| Ministerium für Sandel und Gewerbe                        | 146,714,522  | . (   | +   | 6,654,910     | )     |  |  |  |  |  |
| Minifterium für öffentliche Arbeiten                      | 967,624,999  | ,, (  | +   | 36,573,554    | ,, )  |  |  |  |  |  |
| Summe A 1                                                 | ,522,768,585 | eH. ( | +   | 111,181,474   | M.)   |  |  |  |  |  |
| B. Dotationen und allgemeine Finanzberwaltung.            |              |       |     |               |       |  |  |  |  |  |
| Dotationen                                                | 262,400      | M. (  | +   | 58,704        |       |  |  |  |  |  |
| Allgemeine Finanzverwaltung                               | 253,908,383  | " (   | +   | 15,931,606    | ")    |  |  |  |  |  |
|                                                           | 254,170,783  |       |     | 15,990,311    | M.)   |  |  |  |  |  |
| C. Staatsberwaltungs-Ginnahmen.                           |              |       |     |               |       |  |  |  |  |  |
| Staateminifterium                                         | 1,995,730    |       |     | 402,229       | eH.)  |  |  |  |  |  |
| Minifterium ber auswärtigen Ange-                         |              |       |     |               | ,     |  |  |  |  |  |
| legenheiten                                               | 4,600        | "     |     |               |       |  |  |  |  |  |
| Finangminifterium                                         | 2,598,516    | , (   | (   | 95,750        | ")    |  |  |  |  |  |
| Minifterium ber öffentlichen Arbeiten                     | 1,961,000    | " (   | +   | 58,115        | ")    |  |  |  |  |  |
| Ministerium für Sandel und Gewerbe                        | 1,656,997    | ,, (  | +   | 242,381       | ")    |  |  |  |  |  |
| Juftizminifterium                                         | 55,464,500   | " (   | +   | 2,347,200     | ,, )  |  |  |  |  |  |
| Minifterium bes Innern                                    | 4,046,059    |       | +   | 153,718       | ")    |  |  |  |  |  |
| Minifterium für Landwirtschaft, Do-                       |              |       |     |               | " /   |  |  |  |  |  |
| manen und Forsten                                         | 3,564,500    | " (   | +   | 42,223        | ")    |  |  |  |  |  |
| Minifterium ber geiftlichen zc. Un=                       |              |       |     |               |       |  |  |  |  |  |
| gelegenheiten                                             | 2,794,077    | " (   | -   | 40,953        | ")    |  |  |  |  |  |
| gelegenheiten                                             | 350          | "     |     |               |       |  |  |  |  |  |
| Summe C                                                   | 74,176,329   | M. (  | +   | 3,109,163     | · H.) |  |  |  |  |  |
| Summe A, B und C 1                                        | ,851,115,697 | M. (  | +   | 130,280,948   | ell.) |  |  |  |  |  |
| Die banernben Ausgaben ftellen fich wie folgt:            |              |       |     |               |       |  |  |  |  |  |
| A. Betriebe u. f. w. Roften ber einzelnen Ginnahmegweige. |              |       |     |               |       |  |  |  |  |  |
| Minifterium für Landwirtschaft                            | 41,542,660   | 16 (  | +   | 426,230       | At)   |  |  |  |  |  |
| Rinangministerium                                         | 106,814,090  |       | +   |               | ,, )  |  |  |  |  |  |
| Finangministerium                                         | 124,537,854  |       | +   | 5,552,876     | ")    |  |  |  |  |  |
| Minifterium ber öffentlichen Arbeiten                     | 600,816,327  |       | +   | 43,019,744    | u )   |  |  |  |  |  |
| Emme A                                                    | 873,710,931  | M (   | +   | 108,585,250   |       |  |  |  |  |  |
| B. Dotationen und allgemeine Finanzverwaltung.            |              |       |     |               |       |  |  |  |  |  |
| Totationen                                                | 281,294,413  | 16 (  | +   | 7,886,305     | A)    |  |  |  |  |  |
| Totationen                                                | 299,375,552  | " (   |     | 7,159,386     | ,, )  |  |  |  |  |  |
|                                                           | 580,669,965  |       |     | 15,045,691    |       |  |  |  |  |  |
| Junior 15                                                 | ,000,000     | (     |     | - 5,010,001   |       |  |  |  |  |  |

| C. Staatsverma                        | Itunas:Ausaa | ben. |     |               |       |
|---------------------------------------|--------------|------|-----|---------------|-------|
| Staatsminifterium                     | 4,526,789    |      |     | 421,601       | ME)   |
| Minifterinm ber auswärtigen Ange-     |              |      | ` ' |               | ,     |
| legenheiten                           | 541,600      |      | (+  | 17,100        | ")    |
| Finangminifterium                     | 61,810,258   | "    | (+  | 2,574,148     | )     |
| Minifterinm ber öffentlichen Arbeiten | 22,372,490   |      | (+  | 762,598       | ")    |
| Minifterinm für Sandel und Gewerbe    | 5,731,230    | "    | (+  | 451,663       | "÷)   |
| Juftigminifterium                     | 90,970,500   |      | 2 : | 1,523,950     | ")    |
| Minifterium bes Innern                | 46,488,314   | **   | , . | 881,582       | ")    |
| Minifterium für Landwirtichaft, Do=   |              | **   | ,   | •             | . ,   |
| manen und Forften                     | 16,056,032   | .,   | (+  | 509,095       | ")    |
| Minifterium ber geiftlichen ac. Un=   |              |      | ` • | •             | .,    |
| gelegenheiten                         | 101,445,384  |      | (+  | 4,460,780     | ,, )  |
| Rriegeminifterium                     |              |      |     |               | ")    |
|                                       | 350,071,139  |      |     |               |       |
| Summe A, B und C 1                    |              |      |     |               |       |
| Die einmaligen und außeror            |              |      | ٠.  |               | ,     |
| veranschlagt:                         | benerigen en | ıvgu | oth | itto, tott ji | rigi, |
| Staatsminifterium                     | 106,000      | 11   | (   | 14.000        | st)   |
| Finanzministerium                     | 538,810      |      | (+  | 256,610       | ")    |
| Minifterinm ber öffentlichen Arbeiten | 32,311,604   |      | (-  |               | " )   |
| Minifterium für Sandel und Gewerbe    | 1,764,802    |      | (+  | 153,202       | ")    |
| Juftigminifterium                     | 3,923,900    |      | (+  |               | ")    |
| Ministerium des Junern                | 1,001,589    |      | (+  |               | ")    |
| Ministerinm für Landwirtschaft, Do-   | 1,001,000    | **   | (1  | 200,000       | ")    |
| mänen und Forsten                     | 3,624,225    |      | (-  | 664,354       | ")    |
| Minifterium ber geiftlichen zc. Un-   | 0,021,229    | **   | (   | 001,551       | " )   |
| gelegenheiten                         | 3,392,732    |      | (-  | 2,358,556     | ")    |
| Summe ber einmaligen und außer:       | 3,302,102    | "    | ,   | _,,           | ")    |
| ordentlichen Ausgaben                 | 46,663,662   | "    | 1   | 3,191,636     | 11)   |
| profitting anymorn                    | 40,000,002   | 10   | 1   | 0,191,000     | NE)   |

Der Rultusminifter Graf Beblit legt bem 15. Januar. Saufe ben Entwurf eines Boltsichulgefetes bor, beffen wich= tiafte Bargarabben lauten:

§ 1.

Aufgabe ber Boltofchule ift Die religioje, fittliche und vaterlandische Bilbung ber Jugend burch Erziehung und Unterricht, fowie die Unterweis fung berfelben in ben für bas burgerliche Leben nötigen allgemeinen Renntniffen und Fertigfeiten.

Einflaffige Boltsichulen follen im allgemeinen nicht über achtzig

Rinber gahlen.

Bei mehrklaffigen Boltsichulen ift in ber Regel auf je fiebzig Rinber eine vollbeichäftigte Lehrfraft anzuftellen.

Lehrplan und innere Ginrichtung ber Boltofchule.

\$ 5. Unterrichtsgegenstände jeder Bolfsschule find: Religion, deutsche Sprache (Sprechen, Lesen, Schreiben), Rechnen nebst den Ansängen der Raumlehre, vaterlandische Geschichte, Erdfunde, Naturfunde, Zeichnen, Gingen, Turnen, und für Dabchen: weibliche Sandarbeiten.

Die Aufhebung beftehender öffentlicher Bolfefchulen bedarf ber Benehmigung bes Unterrichts-Dlinifters.

Die Boltsichule hat brei Unterrichtsftufen. § 14.

Bei der Ginrichtung der Bolfeschulen find die tonfessionellen Berhaltniffe möglichft zu berückfichtigen.

Der Regel nach foll ein Rind ben Unterricht burch einen Lehrer

feines Befenntniffes empfangen.

Coweit nicht an einem Ort bereits eine anberweite Schulverfaffung befteht, follen neue Boltefchulen nur auf tonfeffioneller Grundlage eingerichtet werden. Die borhandenen Bolfeschulen bleiben, borbehaltlich anderweiter Anordnung im einzelnen Falle (§ 6), in ihrer gegenwärtigen Berfaffung beftehen.

§ 15.

Bo bie Bahl ber Schultinder einer vom Staat anerkannten Religionagefellichaft in einer Schule anderer Ronfession über breißig steigt, taun borbehaltlich ber Bestimmung bes § 11 ber Regierunge-Prafibent bei 3uftimmung der Bemeinde (Butsbegirts, Schulberbands) bie Errichtung einer befonderen Boltefcule für diefelben anordnen.

Die gleiche Anordnung hat ju erfolgen, wenn bie Bahl über

fechzig fteigt.

Die berfagte Buftimmung tann bei landlichen Schulbegirten burch ben Rreisausichng, bei ftabtifchen Schulbegirten burch ben Begirtsausichuf ergangt werben.

§ 17. Ohne ben Religionsunterricht burch einen Lehrer feines Befenntniffes foll grundfählich fein Rind bleiben, welches einer vom Staat anerkannten Religionsgesellichaft angehört.

Sind Rinder berichiedener bom Ctaat anertannter Religionegefell= schaften in einer Boltsschule vereinigt, fo ift möglichst für die Angehörigen einer jeden von ihnen ein besonderer Religionsunterricht einzurichten, wenn

ihre Bahl fünfzehn überfteigt.

Rinder, welche nicht einer vom Staat anerkannten Religionsgefellsichaft angehören, nehmen an dem Religionsunterrichte der Schule teil, sofern fie nicht feitens bes Regierungs-Prafibenten hiervon befreit werben, Diese Befreiung muß erfolgen, wenn seitens der zuständigen Organe der betreffenden Religionsgesellichaft ein bezüglicher Antrag gestellt und der Rach: weis erbracht wird, bag ben Rinbern in ber ihrem Befenntnisftande ent= fprechenden Form und burch einen nach der Lehre ihres Befenntniffes borgebilbeten, auch im übrigen befähigten Lehrer Religionsunterricht erteilt wird.

Un tonfeffionell eingerichteten Schulen burfen nur Lehrer ber betreffenden Konfession beschäftigt werden. Dieje Borichrift findet auf den für bie Rinder einer anderen Ronfeffion anzustellenden Religionslehrer feine Unwendung. Letterem tann, wenn die Beschaffung der Lehrtrafte mit erheblichen Schwierigkeiten und Roften verbunden ift, ausnahmsweise nach Unhörung bes Schulvorstandes die Erteilung anderer, religiöfen Fragen fernftehender Lehrftunden übertragen werben.

Den Religionsunterricht in ber Bolfsichule leiten die betreffenben Religionsgefellichaften.

Mit Erteilung des Religionsunterrichts burfen nur folche Lehrer beauftragt werden, welche fich im Befit eines die Befähigung gur Erteilung bes Religionsunterrichts aussprechenden Lehramtszeugniffes befinden.

Der von den betreffenden Religionsgesellschaften mit der Leitung bes Religionsunterrichts beauftragte Beiftliche ober Religionelehrer hat bas Recht, bem Religionennterricht in ber Schule beignwohnen, durch Fragen fich von ber sachgemäßen Erteilung besselben und von den Fortschritten der Kinder zu überzeugen, den Lehrer nach Schluß bes Unterrichts sachlich zu berichtigen

fotvie bementfprechend mit Beifungen gu berfeben.

Die firchliche Oberbehörde ist befugt, im Einvernehmen mit dem Regierungs-Präsidenten einen Ortsgeistlichen ganz oder teilweise mit der Erteilung des Religiousunterrichts zu beauftragen. Rosten dürsen den verspflichteten Gemeinden (Gutsbezirken, Schulverbänden) hierdurch nicht entstehen.

Für den evangelischen und fatholischen Religionsunterricht gilt, falls von den firchlichen Oberbehörden eine andere Bezeichnung nicht erfolgt, der Pfarrer, und wenn mehrere Pfarrer vorhanden sind, der erste Pfarrer als gesehlich beaustragt zur Leitung des Religiousunterrichts für die innerhalb seiner Pfarrei belegenen Bolfsichnlen.

Eine Zurudweijung bes mit ber Leitung bes Religionenuterrichts Beauftragten bom Beluche ber Bolfesichule ift aufäisig, wenn berielbe bie

Ordnung ber Schule geftort hat.

Die Zurudweifung erfolgt durch Beschluß des Regierungs-Präfidenten nach Benehmen mit den firchlichen Oberbehörden, beziehungsweise mit den zuständigen Organen der betreffenden Religionsgefellschaften.

In dem Beichluffe find die Thatfachen anzugeben, welche die Daß:

regel begründen.

§ 27.

Eräger der Rechteverhaltniffe der öffentlichen Bollefchnlen find bie bürgerlichen Gemeinden, die felbständigen Gntebegirte und die Schulverbande.

§ 35.

Die Anstringung der Kosten für die Errichtung und Unterhaltung ber öffentlichen Bolfssichulen liegt den bürgerlichen Gemeinden (Gutsbezirken, Schulverbanden) ob.

Fortfall bes Schnigelbes.

\$ 36.

Die Erhebung bes Schulgelbes in ben öffentlichen Bolfeschulen findet fortan nicht ftatt.

8 60

In jedem Landfreis wird für die Schulen auf dem Lande eine Kreis-fchulbehorde gebildet.

§ 61.

Die Kreisschulbehörde besteht aus dem Landrat und dem zuständigen Kreisschultuipettor. In benjenigen Fällen, in welchen das Gejet die Beschlugnahme der verstärtten Kreisschulbehörde überträgt (§§ 19, 21, 33, 147), treten diesen Beamten die gewählten Mitglieder des Kreisausschusses mit beschließender Stimme hingt.

\$ 65.

In jeder Stadt wird eine Stadtschulbehörde gebilbet.

\$ 68.

Für jede einzelne Schule wird ein besonderer Schulvorstand eingesett. Der Schulvorstand hat die Interessen der Schule wahrzumehmen und ben Gemeinde- und Schulbehörden helfend und beratend zur Seite zu stehen. § 70.

Der Schulvorftand befteht:

1) and bem Orte-Schulinfpettor als Borfigenden.

Cofern der Orts-Schulinfpettor nicht zugleich ber mit ber Leitung bes Religionaunterrichts betraute Geiftliche fein follte, aus

2) bem mit ber Leitung bes Religionsunterrichts betrauten und gum

Besuch besielben befugten Geiftlichen ober Religionsdiener;

3) einem der an der Schule befinitiv angestellten, von der Rreis-(Stadt-) Schulbehorbe bagu ernannten Lehrer:

4) aus fämtlichen Borftehern ber gur Schule gehörigen Gemeinden

(Gutabegirte) begiehungameife beren Bertretern;

5) aus mehreren und zwar mindestens brei Mitgliedern, welche von ben zur Schule gehörigen hansvätern gewählt werden.

S 71. Wahlberechtigt und wahlfähig als Hansvater (§ 70 Ar. 5) ift jede im Schulbezirke wohnhafte und zu der betreffenden Schule gewiesene selbstftändige mannliche Person, welche das dreißigste Lebensjahr vollendet hat.

§ 76. Die Schulpflicht eines Kindes beginnt mit dem, auf bas volleudete

fechste Lebensjahr folgenden Aufnahmetermin.

§ 81.

Für Privatunterricht, welcher Die Ziele ber Bolfoschule berfolgt,

gelten folgende Beftimmungen:

Jur Erteilung von Unterricht, wie gur Begründung und Leitung von Unterrichtsanftalten wird jeder Preufe zugelassen, welcher seine sittliche, wissenschaftliche und technische Befähigung der betreffenden Staatsbehörde nachaewiesen bat.

Als Leiter (Leiterin) von Privatschlen burfen insbesondere nur Lehrspersonen, welche die Reftorats-Prüfung (Schulvorsteherinnen: Prüfung) vor einer preußischen Prüfungskommission bestanden haben, zugelassen werden, als Lehrer (Lehrerinnen) nur solche Lehrpersonen, welche den für die Lehrthätigkeit an einer Bolksichnle ersorberlichen Besähigungsnachweis besitzen.

§ 105.

Die gur Borbildung der Lehrer und Lehrerinnen an öffentlichen Boltsichnlen bienenden Seminare find auf tonfessioneller Grundlage einzurichten. Leiter, Erzieher, Lehrer und Lehrerinnen an biesen Anstalten muffen der

betreffenden Konfession angehören. 8 112.

Als Lehrer ober Lehrerin an öffentlichen Bolksichulen kann nur angeftellt werden, wer die vorgeschriebene Prüfung bestanden hat. Die kirchelichen Oberbehörden sind befingt, sich durch einen Beauftragten mit Stimmrecht an der Prüfung zu beteiligen. Erhebt derselbe wegen ungenügender Leistungen eines Examinanden in der Religion im Gegensatz zu der Mehrebeit der Prüfungskommission Widerspruch gegen die Erteilung des Besähigungszeugnisses, von ist an den Ober-Präsibenten als Worsibenden des Provinzials-Schultollegiums zu berichten, welcher im Einvernehmen nich der firchlichen Oberbehörde zu entscheiden hat. Ift ein Einvernehmen nicht zu

erzielen, so ist dem Lehrer das Lehramtszeugnis mit Ausschluß der Besähigung für den Religionsunterricht zu erteilen.
Gine Anzahl Paragraphen regelt das Diensteinkommen, Pension 2c. der Lehrer, indem ihnen weientliche Berbesserungen gegen den bisherigen Justand gewährt werden. Zu diesem Zweck werden ans den lieberschüffen der Einkommensteuer eine Mission Mark ausgeschieden und bestimmt.

Minister Graf Zedlit halt bei ber Ginbringung folgende Rebe:

Meine Herren! Auf Grund Allerhöchster Ermächtigung habe ich mir gestattet, dem Hohen Hause sich gestern den Entburf eines Wolksschulgesehen zu unterbreiten. Ich habe dies gethau, um vielsach an mich herangetretenen Wünsigen, den Wortlaut des Gesehes so bald als möglich in die Haud zu bekommen, zu entsprechen. Aber ich halte mich dadurch der Pflicht nicht entbunden, gleichzeitig and bie Brundzüge perfonlich ju erörtern, welche

mich bei Ausarbeitung Diefes Befegentwurfs geleitet haben.

Die Staatsregierung erfüllt mit der Borlegung dieses Gesehes die Jusage, welche ich naments derfelben in der Situng vom 4. Mai vorigen Jahres abgegeben habe. In Bezug auf die äußere Anordnung schließt sich der Entwurf dem vorjährigen an. Ich habe dies sür richtig gehalten, um die Arbeiten des vorigen Jahres nicht voll verloren gehen zu lassen und dei den diessährigen sie zu erleichtern. Aber nicht bloß der Form nach, auch einem weientlichen Inhalte nach sind eine große Jahl von Bestimmungen des vorjährigen Entwurfes in den diessährigen teils in dem ursprünglichen Wortlaute der vorjährigen Wortlaute der vorjährigen Borlage, teils in demjenigen Wortlaute übernommen, welchen die Vorlage in der ersten Beratung der Kommission dieses Sohen Kaules gefunden datte.

Dagegen zeigt ber Entwurf eine erhebliche Erweiterung bes Umfanges bes von ihm zu regelnden Gebietes und in gewiffer Beziehung auch prinzi-

pielle Abweichungen,

Die Staatsregierung geht bei biesem Entwurse von ber grundsätzlichen Auffassung aus, daß es verfassungsmäßig zulässig ist, einen Teil der Unterrichtsgesehgebung durch Gesch zu regeln; sie siecht also in dem Art. 26 der Verfassung nicht die Rotwendigkeit zur ausschließlichen Vorlegung eines das gesamte Unterrichtsweien regelnden Gesehentwurses. Aber der vorliegende Entwurs stellt sich im Gegensatzun vorsährigen die Ausgabe, das von ihm in Angriss genommene Gebiet des Unterrichtswesen einheitlich und erschöftend zu regeln, soweit das nicht schon, wie dei dem Gesch über die Schulaussicht, gesehlich geschehen ist.

In Konfequenz biefer Auffaffung bietet der Ihnen vorliegende Entwurf Bestimmungen über die Lehrervorbildung und über die Regelung des

Privatunterrichts

Wenn ich unnuehr auf den sachlichen Inhalt des Eutwurses eingehe, io glaude ich zunächst voransichischen zu dürfen, daß die Absicht der Staatsergierung dabei ist, die bezüglichen Verfähungsbestimmungen lodal, gewissenhaft und sollericht, wir Ausgestaltung zu dringen. Meine Herren, diese Verfalfungsbestimmungen sind in Preußen geltendes Recht, und so lange deises geltende Recht besteht, wird fein Unterrichtsgeseh auf anderer Grundlage aufgedaut werden können, und muß jedes Unterrichtsgeseh sonigen werden auf dieser Grundlage durchgesührt werden. Diese versäsungswäßigen Grundlagen sind die Berücksichtigung der Konfession in der Volksichtlagen Grundlagen sind die Berücksichtigung der Konfession in der Volksichtlagen Grundlagen find die Berücksichtlichtung der Kehrer durch den Staat, aber unter geordneter Mitwirtung der Gemeinden, eine auskömmliche, den heutigen Zeitverhältnissen entsprechende Regelung des Einkommens der Lehrer und die Julässigseit des Privatunterrichts. Diese Grundfähe haben in dem Entwurfe solgerichtigen und slaren Ausdrunderstunden.

Tas ist durchaus möglich under Festhaltung des Grundpringips der staatlichen Auflicht über die Schule und des Hoheitsrechts des Staats an ihr, ebenso wie au jeder anderen staatlichen Einrichtung. In dieser Beziehung — das möchte ich gleich hier erklären — wird die Regierung Abanderungen

bes Entwurfes nicht zuftimmen.

Wenn ich nun im einzelnen auf diese Grundzüge eingehe, so bemerke ich zunächst, daß seine eben von mir hervorgehobene Stellung in Bezug auf die Auflicht durchaus vereinbar ist mit der gesehlichen Mitbeteiligung, aber nuter bestimmten gesehlichen Schranken, dereinigen Organe und Faktoren, welche bisher in der historischen Entwickelung unseres Schulwesens mitgearbeitet haben und ohne welche nach meiner Aufsaffung eine gedeihliche Entwickelung unseres prenßischen Bolksschulwesens ganz undenkbar ist. (Bravo!)

Bunachft alfo bas Ronfeffionspringip! Meine Berren, bie Borausjegung ber Roufeffionsichule bilbet die tonfeffionelle, bekenntnismäßige Lehrerausbildung. Es ift unmöglich, wenn man nicht mit dem Wort etwas fagen will, was bem Inhalt nicht entspricht, fich eine Ronfessioneschule zu benten, in ber nicht beteuntnismäßig ausgebilbete Behrer wirfen. (Gehr richtig! rechte und im Bentrum.) Daber find in bem Entwurf die Beftimmungen über die Lehrerbildung aufgenommen. Diefe Beftimmungen ins einzelne icon heute gu verfolgen, murbe gu weit führen. Ich hebe nur hervor, daß hier wie bei der Bolteichnte felbit den Religionegemeinschaften eine Ginwirfung und eine Mitwirfung bei dem Religionsunterricht im Gesetz gewährleistet wird, und daß ebenso in der Mitwirfung von Organen der Religionsgemeinichaften, wie dies übrigens thatfachlich schon immer geschieht, bei der Feststellung ber Lehramtsbefugnisse eine weitere Garantie für die bekenntnistrene Mitwirfung der Lehrer gegeben ift. (Bravo! im Bentrum.)

Meine Berren, die Lehrerbildung felbit tann, wenn man die geschichtliche Entwidelung berfelben verfolgt und wenn man bamit bas thatfachliche Bedürfnis des heutigen Tages vergleicht, nach meiner Anffaffung in gar feiner anderen Form erfolgen, als in der Seminarbildung. Ich habe per-fönlich mit dem allergrößten Interesse eine erhebliche Zahl umgestaltender Borichlage nach diefer Richtung bin gelefen, ich vertenne auch teinen Angenblick, baf in diefen Borichlagen nach verschiedenen Richtungen bin vorzuglich verwertbares und brauchbares Material euthalten ift; aber fo fehr ich mich bemuht habe, auf Brund Diefer Borichlage eine voll acceptable Bafis gu gewinnen, fo fehr bin ich immer an ber Dacht ber gegebenen Berhalt= niffe gescheitert. 3ch habe mich beswegen barauf beschräntt, Die Geminarbildung als die Grundlage unferer Lehrerbildung zu nehmen, will aber burchaus bamit nicht gefagt haben, bag in biefem Rreis und neben ihm nicht auch andere Formen ausgestaltend und fortschreitend zur Entwidelung tommen fonnen.

Meine Berren, eine weitere Forderung der verfaffungemäßigen Beftimmungen ber Berücksichtigung ber Ronfession ift, wie ich bereits auführte, Die Ginraumung einer Mitwirfung ber Religionogemeinschaften bei ber Ginrichtung des Religionsunterrichts und auch bei ber Erteilung besfelben. Auch bie Leitung ift verfassungsmäßig ihnen bereits garantiert. Ueberall find bie Normen gefunden, Die nach meiner Auffaffung bas Staatshoheiterecht nicht in Frage ftellen.

3ch bemerte, daß die fämtlichen Bestimmungen, die in diefer Begiehung in dem Gutwurf find, faft wortlich ober wenigstens in gang überwiegender Mehrzahl dem vorjährigen Entwurf entnommen find und fich tanm von diesem untericheiben. Ich glaube, bas beweist, wie zwänglich eine berartige Berücksichtigung ist.

Meine Berren, weiter. Gine Schule, die toufeffionell fein foll, umf als folche auch in fich gegliebert fein und fie muß, wie ich meine, ein eigenes Organ haben, um fich ju außern und ihre Intereffen jur Geltung gu bringen. Daber bie Beftimmung, bag, Ausnahmefalle abgegeben, ber Lehrer ber Ronfeffion der Schule angehören muß, das heißt der Rinder, welche in die Schule hineingehen und benen er Lehrer und Erzieher fein foll, eine Beftimmung, meine Berren, welche nicht etwa etwas Neues fonftrnieren will, fondern eine langit bestehende und, wie ich glaube, ber gang überwiegenden Dehrgahl ber Bevolterung tief an's Berg gewachsene Ginrichtung tonferviert. Das ift ber Schulvorftand. (Gehr richtig!)

Diefer Schulvorstand wird ja selbstverständlich komponiert werden mussen einmal aus dem Lehrer — ich wünsche und halte es für eine durch: aus berechtigte Forberung bes Lehrerftandes, bag er fünftig nicht immer

bloß in die Stellung bes Regierten, fondern daß er bei biefen Fragen in Die Stellung bes Mitwirfenben tritt. 3ch glanbe, es ift ein großer Fehler unferer bisherigen Organisation im Schulmefen gemejen, bag man ben Lehrerstand in Diefer Begiehung nicht genügend mitbeteiligt und auch nicht gentigend angerlich gewurdigt und geachtet hat - bann zweitens bem Ber-treter ber Ronfeffionsgemeinde - bas ift ber Geiftliche - enblich einer Mehrgahl von Bertretern berjenigen Sausväter, welche gu ber Schule gewiesen find und einem Bertreter bes Schnlauffichteintereffes, falls bas nicht eine biefer Berfonlichkeiten bereits ift, und bem Borfteber ber burgerlichen Bemeinde, um den Bufammenhang mit biefer unter allen Umftanden aufrecht zu erhalten. Dag die beiben letteren Berjonen nicht ber Ronfeffion ber Schule angugeboren branchen, ergibt fich bon felbit.

3ch möchte glanben, diefe Ordnung ber Dinge, die, wie ich eben bervorgehoben habe, in weiten Diftritten unferes preugifchen Baterlandes feit Allters ber besteht, fich bewährt hat und bort liebgewonnen ift, ohne jede Schwierigfeit wird arbeiten fonnen, anch wenn man bas Rommunalpringip begüglich ber Unterhaltung ber Schule gur bollen Durchführung bringt.

Meine herren, noch eine Bwifchenbemertung bezüglich ber Ronfeffionsfrage, die fich eigentlich an ein Publifum außerhalb Diefes Saufes richtet fie foll nur gang furg fein. Es werden die allerichwerften Bedenten in biefer Begiehnug gegen ben Entwurf erhoben, und es wird in Ausbrucken über ihn gesprochen, als ob wir, ich glaube vier ober fünf Jahrhunderte fofort in ber Rultur gurudtraten. (Burnf linfe.)

Meine Berren, bemgegenüber mochte ich boch eins fonftatieren: in bem gaugen Entwurf fteht auch nicht eine einzige Bestimmung, die nicht jegt fon, und zwar von meinem Geren Borganger und meinen Herren Borvorgangern ganz ebenso geübt worden ift, wie sie hier in den Entwurf aufgenommen worden ift. Deine Berren, der Entwurf fobifiziert beftehende Bermaltungspraxis. (Gehr richtig!)

Run, meine Gerren, fomme ich auf die Frage ber Unterhaltungs-Es ist durch ben Art. 25 der Berfaffung bas Kommunalpringip zwänglich tonftrniert. 3ch meine, wenn das der Fall ift, fo organifiert man richtig die Schule in diefer Beziehung fünftig einfach in ben Gemeindehaushalt und in das Berfaffungerecht ber ftabtifchen wie der landlichen Be-

meinden ein.

In folgerichtiger Ausbildung biefes Bedantens beschränft ber Gut= wurf die regiminale Behorde in einer großen Bahl von Fallen, die zu den äußeren Schulangelegenheiten gehören, in ihren bisberigen Befugniffen. Ja, er geht fogar so weit, in der Bezirksinstanz die jest in der Sauptsache für biefe Zwecke bestehende Instanz überhaupt zu eliminieren; er überträgt einen großen Teil biefer Bejugniffe auf andere Juftangen, in ber Sauptfache auf Gelbitvermaltungsinftangen. Er ftartt ben Ginflug ber Bemeinde, bes Rreifes. und er ftellt bas Schulwefen unter bie Rechtstontrolle ber gefehlich geordneten Gelbitvermaltungeorgane.

Endlich, um etwas zu bermeiben, mas nach meiner Auffaffung gu ben größten Fehlern jeder vernünftigen Bermaltung gehört - bas ift bie Duplizität der behördlichen Organe. — Um dieselbe zu vermeiden, konstruiert der Geschentwurf in der Kreisinstanz, in der Kreis-Schulbehörde, ein Organ, welches Schulaufficht und reine Berwaltungszwecke in fich vereinigt und bafür Barantie leiftet, daß nicht ber Technifer die Berrichaft über ben Berwaltungsbeamten und nicht die enge, vielfach ja auch von nicht gang zu billigenden Rücksichten beeinflingte Einwirkung des örtlichen Elements das llebergewicht befommt. Beide follen fich ergangen, es follen beide gum Seil ber Schule wirfen. 3ch halte bas für burchaus möglich und bin ber feften Hebergengung, daß biefe weitgebende und tonfequent burchgeführte Dezentralisation, welche fich eng an die Ausbildung bes Berfaffungerechtes in ben legten Jahrzehnten aufchließt, in ber Bevolferung mit Freuden begrüßt werden wird; und ich hoffe bestimmt, daß badurch die Schule, eine der wefentlichften und wichtigften Lebensäußerungen unferes Rulturftaates, ebenfo Unterftukung und Forderung finden wird, wie wir das auf anderen Gebieten gefehen haben, wo die örtlichen und tommunalen und Laienorgane fich an berartigen

Inftitutionen jest ichon beteiligen.

Meine Berren, Die öffentlichen Lehrer haben Die Pflichten und Rechte ber Staatebiener: ber Staat ftellt unter gefehlich geordneter Beteiligung ber Bemeinden die Lehrer an ben öffentlichen Bolteichnlen an. Dieje Beftimmung gibt bem Staat bezüglich der Anstellung ein unveräußerliches Recht, fie bietet dem Lehrerstande eine außerordentlich wertvolle Sicherung seiner Intereffen und fie gemahrt außerdem ben Bemeinden eine wirtfame Mitbeteiligung in ber Unswahl ber Lehrer. Bu ben §§ 116 und folgenden bes Bejeges, welche biefen Bebanten auszuführen fuchen, barf ich barauf binweisen, daß in dem Umstande, daß die Gemeinde ein Borichlagerecht hat und die gemachten Borichlage von den die Anstellung legalisierenden staatlichen Inftangen nur unter Angabe ber Brunde beauftandet werden burfen, febr weitgebende Rautelen gegeben find, um Diefes Borichlagerecht ber Gemeinde gu einem wirtlich wertvollen und Rugen bringenden Fattor gu machen.

Meine Berren! Bas bas Diensteinkommen der Lehrpersonen betrifft, jo untericheibet ber Bejegentwurf zwijchen Grundgehalt und Alterszulage. Das Grundgehalt muß naturgemäß nach den lofalen und amtlichen Berhältniffen ber einzelnen Lehrerftelle, vielleicht auch nach gangen Provingen, berschieden gestaltet sein. Wenn in dem Gesehentwurf aber bezüglich dersenigen Rategorie von Lehrern, welche die größte Zahl im prenßischen Staat ausmachen, der alleinstehenden und Erften Lehrer, ein Minimalgehalt ansgesett ift, jo foll bies bedeuten, daß über biefe unterfte Brenge nicht, wie das bisber leider gum Schaden nicht blog ber Schule, fondern auch vieler anderen Dinge geichehen ift, ein ununterbrochenes Streiten und Sandeln ftattfinden Wie nötig eine berartige Bestimmung ift, werden Gie, meine Berren, wie ich hoffe, aus einer Dentschrift erfeben, die ich augenblicklich in meinem Ministerium ausarbeiten lasse, und welche die Ergebnisse der auf meine Ber-anlassung in diesem Jahre über die Lehrerbesoldungen gepflogenen Ber-handlungen in allen Provinzen zu Ihrer vollen, offenen Kenntnisnahme bringen wird.

Meine Berren, wenn man berücffichtigt, daß der Befebentwurf ferner für dieje Erften und alleinftehenden Lehrer den Gemeinden einen Bufchuf von 600 Mart, alfo 100 Mart mehr als bies bisher der Fall ift, bewilligt, und wenn man ferner bebentt, daß die Unterhaltungepflicht ber Schule burch bas Bejet auf viel breitere Schultern als bieber gelegt wird, und endlich in Erwägung nimmt, daß die Alterszulagen völlig vom Staat getragen werben jollen, jo werben auch biejenigen Bedenten, welche etwa aus ber Leiftungennfähigfeit ber Gemeinden geltend gemacht werden fonnten, wie ich

hoffe, fcwinden.

Bas die Penfionierung ber Lehrer betrifft, fo ift biefe angepaßt ben allgemeinen fur die Staatsbeamten geltenden Borichriften. Um alfo ben Bemeinden die Laften zu erleichtern, jollen ihnen bis zum jahrlichen Sochft: betrage bon 1000 Mart Penfionszuschnife and Staatsmitteln gewährt merben. Aber auch hier ist beabsichtigt, nur die überschießenden Beträge den Ge-meinden weniger fühlbar zu machen, Pensionstassen nach Regierungsbezirken ju bilben. 3ch glaube, meine Berren, Gie werden auertennen, bag anch hier die Corge fur die Cicherung ber Bufunft unferer Lehrer fich burchans vereinbar erwiesen hat mit ber Rudfichtnahme auf bas Finangintereffe ber

einzelnen Gemeinden.

Ich komme endlich, meine Herren, zu der Frage des Privatunterrichts. Die Neberweisung aller Kinder in die öffentliche Voltssichule ift, wie ich kaum hervorzuheben dranche, tein versaffungsmäßiges Recht. Gbenso gibt die Verfassiung weitgehende und eingehende Bestimmungen darüber, wo und nuter welchen Verhältnissen Privatunterricht erteilt werden dars. Es kann anßerdem keinem Zweisel unterliegen, daß eine etwa gewollte gesetliche Ansichlissung des Privatunterrichts nach Lage unserer sozialen Verhältnisse, unserer Gewohnheiten und unserer Aufsassiungen eine absolute Unwöglicheit wäre. Die Frage bezüglich des Privatunterrichts stellt sich also nicht so, ob Privatunterricht überhande erteilt werden soll oder nicht, sondern einsah sie ist sessen und Genehmigung desselben wie discher das judjestive Ermessen der Unterrichtsverwaltung und die Entscheidung der behördlichen Organe allein maßgebend sein, oder soll anch hier versucht (Sehr gut!)

Ich habe mich für das letztere entschieden; ich sehe darin teine Gejahr, und jedensalls muß die Gesahr, wenn sie besteht, mit in Kans genommen werden; denn das ist versassungsmäßiges Recht, und dies auszuführen sind

wir verpflichtet. (Bravo!)

Meine Herren, ich habe mir aber auch gesagt, daß man dieses subjettive Ermeisen nicht umsehen darf in die Willtir des einzelnen bei dieser Frage, und deswegen sinden Sie im Entwurf die Bestimmung, daß die tünftig etwa zu errichtenden Privatschulen genan auf derselben Grundlage organissert sein mussen die die öffentlichen Schulen, daß ihre Lehrer dieselbe Besähigung nachweisen mussen wie die Lehrer der letteren, daß sie nach dem Lehrplan, welcher von der Behörde genehmigt ist, zu arbeiten haben und der Ansicht der Behörde unterstehen, und daß endlich die Benutung der Privatschulen und des Privatunterrichts von der Beitragspflicht zu den öffentlichen Schulen nicht besteit.

Meine Herren, ich habe mir gestattet, Ihnen in kurzem, ohne die Absicht erschöpfender Webandlung, und auch ohne ermibendes Eingehen auf Tetails, einen Neberblic über die Grundzige des neuen Gesetzes au geben. Sie werden sinden, daß das historisch gewordene Recht und der bestehende Justand überall mit Achtung und mit schonender Hand behandelt sind. Aber ich hoffe, daß Sie mir auch die Anerkennung nicht verjagen werden, daß der Entwurf auf ftreng verfassungsmäßigen Grundlagen beruht.

Ich bitte um eine wohlwollende Prüfung besselben, und ich hoffe, baß wir uns dann verständigen werden über die endliche gesehliche Regelung einer Materie, die ihrer auf das allerdringenofte bedarf. (Bravo!)

20. Januar. Der Raifer reift nach Riel gur Bereibigung ber Marine-Refruten. Nach Beenbigung berfelben halt ber Raifer etwa bie folgende Ansprache:

"Der gnabige Gott und Ich haben euren Eid gehört. Bor Meinen übrigen Landesfindern feid ihr dazu berufen, die deutsche Ehre auf Meinen Schiffen ins Ausland zu tragen. Unfere Marine ift noch flein, aber der Kern liegt in der guten Disziplin und in dem Gehorfam der Maunichaften gegen den obersten Kriegsherrn und die Vorgesehten. Wo ihr auch sein möget, im Im- und Auslande, ob zu Kolonialzwecken oder sonst wissensche beutsche Erkenbeitionen, denehmet end, stets eingedenk eurer Pflichten als deutsche Matrosen. Eure Vorsahren haben sich schon einen gnten Auf im Anslande

erworben, haltet benfelben aufrecht und fteht tren zu Raifer und Reich, wo es auch immer fei, und vergeft nicht, mas euch eure Eltern fcon gelehrt haben, die Religion. Dann werdet ihr euch auch wohl fühlen in euren Dieuftverhältniffen."

21. Januar. (Abgeordnetenhaus.) Erfte Lefung des Ctats, bie hier und da ju einer Beneralbebatte über bas Bolfafculgefet auswächst. Namentlich die Abag, Ricert und Sobrecht greifen es an. Der Ministerprafibent Graf Capribi erwidert:

Der herr Abg. Ridert hat gemeint, die gegenwärtige Regierung habe eine Schwenfung ihrer Politit vorgenommen, und hat dies damit motiviert, daß bas Bolfsichulgefet ihm nicht zusagt. Ich habe schon an einer anderen Stelle ausgesprochen, daß ich nicht für richtig halte, wenn heutzutage die Regierung eines monarchischen Staats sich ausschließlich auf bestimmte Parteien ftust. Es tritt in unferer Parteibildung das Moment, Die wirtichaft= lichen Motive hervorzufehren, ftart hervor, und je mehr dies geschieht, um fo mehr liegt in ber Thatigteit ber Parteien eine gewiffe Befahr, bag bas Ganze außer acht gelassen wird, daß man zu Extremen fommt, die nachher in andere Extreme ebenso schnell umschlagen. Ich glaube auch, daß in einem wesentlich monarchischen Staate, wie der unfrige es ist, eine Regierung sich niemals verpflichten tann und barf, auf bie Dauer mit gemiffen Parteien ju geben, und ich halte noch beute an dem Ctandpunft feft: man foll bas Bute nehmen, wo man es findet. Die Berren von der freifinnigen Partei haben mir biefe Meugerung bei jeber Belegenheit, wo fie glaubten, bag bas Gute mehr nach ihrer Seite lag, vorgehalten. Run, wo der Pendel nach der Anschauung des Herrn Abg. Rickert etwas mehr nach der anderen Seite ichwingt, und ob er barin Recht hat und wie weit bies begrundet ift, bas wird fich bei ber Debatte über bas Boltsichnigejet zeigen - nun follen wir an bem Grundfat, bas Bute gu nehmen, wo es fich findet, nicht mehr feithalten.

22. Januar. Fortfegung. Die Abgg. Frhr. b. Bedlig (freitonf.) und Sattler (nat.=lib.) befampfen von neuem bas Boltgschulgefet. Graf Caprivi fagt in feiner Erwiderung:

Reben biefen Motiven, ben Gefegentwurf einzubringen, hat bie Staatsregierung im vorigen wie in biefem Jahre bas Motiv geleitet, foweit als es möglich ift, mit unferen tatholischen Mitburgern zum Frieden zu gelangen und einen Zustand in der Schule zu schaffen, mit dem auch die tatholische Kirche, soweit es möglich ift, zufrieden fein kann. Die jetige Regierung hat den Kulturkampf nicht geführt; wir haben das Ende, den Abbruch des Rulturtampfes übernommen. Wir haben bas Bewußtsein, daß wir in einer fehr schweren Zeit stehen. Wir stehen einer Entwickelung von Krästen im Innern des Staates gegenüber, wie ich mir schon wiederholt erlaubt habe, auszuführen, gegen die wir alle Mittel gusammen nehmen muffen.

Daß zu den wesentlichften Mitteln biefer Bewegung gegenüber bie Schule gehort, ift feine Frage. Dag aber die Schule anch gerade von diefem ipegiellen Gefichtspuntte aus ber Religion nicht entbehren fann, wenn fie ihre

Aufgabe erfüllen foll, ift ebenfo ficher.

Braucht die Schule die Religion, fo wird fur die überwiegende Mehrgabl aller Preugen feine Frage fein, daß die Schule bas Chriftentum brancht. Braucht die Schule aber bas Chriftentum, fo tann fie es nicht ergreifen und erfaffen ohne Ronfeffionen.

Braucht die Schule Konfessionen, so braucht die Schule den Zusammenhang mit den Kirchen, von welchen die Konfessionen ausgehen und gehandhabt werden.

Es scheint mir das eine logische Schlufzolgerung zu sein, gegen die gar nichts einzuwenden ist. Es kann ja um das Maß gestritten werden, thun Sie das in der Kommission, treten Sie dem Entwurf näher, beleuchten Sie die einzelnen Fragen; aber diese Grundsähe find nach meiner Neberzaeugung nicht aus der Welt zu schaffen.

Ich habe in einem Blatt, welches vielleicht über die freisinnige Partei noch etwas hinaus geht, eine ebenso konsepanente Debuttion gesunden, die aber dazu kam: Machen Sie die Schulen religiouslos! Wenn Sie das machen wollen, dann verstehe ich die generellen Angriffe, die von dieser Seite gegen den Entwurf gerichtet worden sind. Wenn Sie das aber nicht wollen, dann stellen Sie sich mit uns auf den Boden der konfessionellen Schule: es wird Ihnen nichts anderen über bedaben der konfessionellen

Der Berr Borredner hat dann die Regierung ermahnt, festen Rurs einzuhalten. Was meine Person angeht, so bin ich mir, fo lange ich bie Ehre habe, an biefer Seite zu fteben, einer Schwantung nicht bewuft geworden. Wir haben die Gesichtspunkte, die wir für Recht erkannt haben, verfolgt, soweit wir es konnten. Wenn Herr v. Zeblig daran die Ermah-nung knüpfte, daß wir nicht vergessen möchten, daß wir dabei von der überwiegenden Majorität ber Boltsvertretung - jo ungefahr faate er - nicht abweichen burften, bag wir von ihr unterftutt werden mußten, fo tann ich mich vielleicht barauf berufen, bag die gegenwärtige Regierung bier und im anderen Saufe die wefentlichen Gefete, Die fie borgebracht, auch burchgefett hat, woraus ber Ructichlug berechtigt ift, bag wir uns bei biefen Befeken immer mit einer Dajoritat ber barlamentarifden Korberichaften im Einflange befunden haben. Daß bas nicht immer biefelbe, ober ber einen ober ber anderen Partei munichenswerte Majorität gemejen ift, lagt fich gang und gar nicht andern. Ich habe ichon gestern mir anzudeuten erlaubt, daß unfere ganze Entwickelung, die den Parteien immer mehr einen wirts schaftlichen Charakter gibt, es der Regierung einer Monarchie immer schwer machen wird, mit gemiffen Parteien zu geben. Gie feben bie Ronfequengen wirtschaftlicher Regierungen jeufeits bes Dzeans: mit jedem Auffommen einer anderen wirtichaftlichen Partei auch eine andere Regierung. Wirtichaftliche Parteien leben ihrer Natur nach in einer bestimmt begrenzten Jutereffen-sphäre; sie widerstreiten sich; verschiedene wirtschaftliche Parteien haben verfchiedene Intereffen; jede hat naturgemäß bas Beftreben, diefes ihr Intereffe burchzusehen und fo weit als möglich ju fordern. Daraus folgen Rollifionen awischen ben Parteien, und wenn eine wirtschaftliche Partei, wie es in bem einen ober andern Falle mohl gefchieht, auch bei uns gur ausschlieflichen Berrichaft tommen follte, fo habe ich nicht ben mindeften Zweifel, fie murbe in ihrer Berrichaft über bas Biel hinausschießen und zu Nebertreibungen tommen, und es wurde bann bas entstehen, mas ein Belehrter, ber fich mit wirtschaftlichen Fragen beschäftigt, babin zusammengefaßt hat: er habe auf wiffenschaftlichem Wege die Erfahrung gemacht, bag freihandlerische und ichutgollnerische Berioden in Zeiträumen von etwa zwölf Jahren mit einander abwechseln. Es wurde bann, wenn eine folche Periode, mogen nun amolf Jahre richtig ober falich gegriffen fein, ju Ende ware, zweifellos ber Um-ichlag in entgegengesetter Richtung erfolgen. Dag bas allemal nicht bloß mit politischen, fondern auch mit den tiefften wirtschaftlichen Erschütterungen berbunden mare, ift zweifellos. Es ung nach meinem Dafürhalten bie preußische Regierung zur Zeit beftrebt fein, folchen Erzeffen borgubengen:

fie tann also die wirtschaftlichen Grunde der Parteien auch immer nur bis

gu einem gemiffen Grade fich aneignen.

Run wurde ich mir ja die Ermahnung des herrn v. Zedlit, die Regierung möge sich an bestimmte Parteien halten, sehr gern zu Authen machen. Die erste Frage ist aber immer: an welche Parteien sich wenden? und: wie sehen diese Parteien aus? und ich bin im ganzen der Meinung, soweit ich einen Einblicf in diese Berhältnisse habe, daß die innere Gestattung unserer gegenwärtigen Parteien nicht dazu angethan ist, einer Regierung eine so seite Etühe zu bieten, daß die Regierung sich aussichliehlich anf sie gründen tonnte, geschweige denn sich etwa gar von ihr ins Schlepptau nehmen lassen.

Rultusminifter Graf Beblig erflart,

baß er über bas Gefet feine vorgängigen Berhanblungen mit dem Zentrum gepflogen habe. Die hanptjächlich angegriffenen Stellen seien vom früheren liberalen Minister übernommen. Im ganzen Lande gäbe es nur

503 Cimultaniculen.

"Ich bin in meinem ganzen Leben tein Parteimann gewesen und passe bazu überhaupt nicht. Ich bin immer ein Einspänner gewesen und werbe es wahrscheinlich auch bleiben. Es hat mir ganz fern gelegen, dieses Geset auf irgend eine Schablone zuzuschneiben. Ich habe es gemacht, wie ich es nach meiner Ueberzeugung glaubte machen zu mußen auf Grund der bestehenden Gesetz, auf Grund meiner Kenntnis der Verwaltungsprazis und auf Grund bestehnten Gesetz, auf Grund meiner Kenntnis der Verwaltungsprazis und auf Grund bestehen. was ich in meinem Gewissen für recht und nötig hielt.

"Ich bin aber kein eigenfinniger Mann, und deshalb habe ich niemals den Anfpruch erhoben, zu glauben, daß jede einzelne Bestimmung dieses Gesetzes ein noli me tangere wäre. Ich bin der sestem Ueberzeugung, daß von rechts und links daran herumsvrigiert werden wird, und ich habe gar nicht die Absicht, zu sagen, an diesem einen Puntte ist für mich eine unsübersteigliche Schranke gegeben. Also, wenn Sie die Gitte haben wolsen, worum ich dringend bitte, doch einnual das Gesetz ohne die vorgesafte Meinung, daß es ein absolut unmögliches Kulturgesetz sei, daß es ums zurücktreibe hinter die friederizianische Periode, daß man das Juwel des preußischen Staates, die Schule der Kirche und dem Aleristalismus aussieszer wenn Sie doch die Güte hätten, einmal dieses Gesetz zu sesen ohne dies Absicht, das darin zu sinden, und wenn Sie es dann prüsen und vergleichen mit dem, was immer in Preußen gewesen ist und Sie dann in der Kommission Ihre Absaderungsvorschläge machen, so werde ich sehr bereit sein, wenn ich mich überzeuge, daß ich mich geirrt habe, dies ehrlich zu bekennen. Ich

22. Januar. (Reichstag.) Bei der Beratung des Handelsvertrags mit der Schweiz sagt der Abg. v. Bennigsen am Schlusse einer Rede:

"Die wirtschaftlichen Gegensätze hätten ben Zwiespalt zwischen ben Rationalliberalen und Freisinnigen mehr als nötig verschäftit. "Es fönnten Verhältnisse in unsere innern Entwicklung eintreten, die es wünschenert, ja, vielleicht notwendig machen werden, daß sich jetz bekämpsende liberale Gruppen und Männer einander wieder näher treten aus Gründen gemeinsamer Kämpse, welche nicht auf materiellem Boden liegen, sondern auf anderen Gebieten, wo es sich um ideale Güter, nicht um materielle Interessen handelt. Es würde die von mir erwartete Entwicklung insolge der Handelsverträge und die darans sich ergebende Mäßigung des Interessenschieden zwischen Gehutzell und Freihandel wohl dazu sühren tönnen, daß eine größere Annäherung zwischen Liberalen Männern und Parteien wieder eintritt. Es

würde das, wie gesagt, nach meiner Meinung, der ich felbst liberal stets gewesen bin und bleiben will, für die weitere Entwicklung in Deutschland nur sovertich sein. Das liberale Bürgertum in Stadt und Land, die liberalen Anschaungen haben einen Anspruch auf größere Geltung, als sie zur Zeit bestigen."

- 23. Januar. (Reichstag.) Auf die Anregung des Abg. v. Bennigfen vom 22. antworten die Abgg. Bamberger und Richter in entgegenkommender Weise. Beide und ebenso v. Bennigfen betonen aber, daß es nur gewiffe Gebiete seien, auf denen die beiden Parteien zusammengehen könnten.
- 23. Januar. Es wird erzählt, daß der Kaifer ein vom Minister Miquel am 18. eingereichtes Entlassungsgesuch abgelehnt habe. Das Volksschulgesetz sei nur mit einer Stimme Majorität im Ministerrat angenommen worden. Um Abend geht der Kaiser zum Thee zum Minister Graf Zedlitz; herr Miquel, Graf Douglas und andere werden dazugeholt. Die Konferenz (der herrenabend) dauert bis nach Mitternacht.
- 24. Januar. Besuch bes Königs von Württemberg in Berlin.
- 25. Januar. Der ichweizerische Handelsvertrag wird in seinen einzelnen Artikeln samt bem Schlufprotokoll angenommen.

Gine dazu vom Abg. Barth mit Unterftugung ber freifinnigen Partei

beantragte Refolution lautet:

Da es den Interessen der vertragschließenden Staaten entspricht, alle bei der Auslegung und Anwendung der Handelsverträge etwa entstehenden internationalen Meinungsverschiedenheiten auf friedlichem und freundlichem Wege zu begleichen, werden die verbündeten Regierungen ersucht, mit den Regierungen derjenigen Länder, mit denen Handelsverträge zustande tommen, eine Vereindarung zu treffen, dahin gehend, daß alle aus den Handelsverträgen etwa entspringenden Streitigkeiten durch ein Schiedsgericht zum Austrag gebracht werden.

Dies wird nach Motivierung durch den Untragsteller ohne Debatte

gegen bie Stimmen ber Rechten angenommen.

25. Januar. Erste Lefung des Boltsschulgesetes. Namens ber Konservativen erklärt der Abg. v. Buch sich für dasselbe. Der Kultusminister Graf Zedlit fagt:

viele Einwendungen beruhten auf blogen Migverständnissen. Er beftreite, daß der Entwurf der Schule in der Kirche neben dem Staat einen zweiten Herrn gebe.

26. Januar. Fortsetzung. Auf eine Rebe bes Abg. Richter erwibert ber Kultusminister:

Ein Passus seiner Rebe habe ihn wahrhaft tief und spmpathisch berührt. Ich gestehe, eine so geistvolle und glanzende Begründung für meine Auffassung, daß das Privatunterrichtswesen in diesem Geseh geregelt werden muß, wie sie der Herr Abg. Richter gegeben hat, ware mir als

einem ungebildeten Autobibatten natürlich nicht möglich gewesen. (Beiterfeit. Gehr gut!) Ich bebaute mich ausbrücklich bafur, und wenn ber berehrte Berr Abgeordnete es am Schluf fur notig gehalten hat, mit einer fleinen Bolte mir boch noch einen Sieb zu verseben, indem er sagte: ja, aber bie Beftimmungen über ben Lehrplan, die ber Kultusminifter in bas Befet gebracht hat, machen dieje gange an fich gute Empfindung, aus ber heraus er gearbeitet hat, völlig illusorifd, so hat der verehrte herr Abge-ordnete das Geset in diesem Punkte vielleicht doch etwas flüchtig gelesen. Es steht in dem Geset auch nicht ein Wort, daß der Lehrplan der Privatichulen ber Lehrplan ber öffentlichen Schulen fein foll. Berade bem, mas ber herr Abg, Richter hervorhob: zur Freiheit ber Privaticulen gehört die vollste Entwickelung ber Individualität des Lernenden und berjenigen, welche bie Schule haben wollten, bem ftimme ich burchaus bei. Aber fich felbft einschräntend meinte er: bie Lehrplane mußten naturlich innerhalb gemiffer geseklicher Normen gehalten werden. Gerade bas ift meine Anficht; auch ich ftimme dem bei, und wenn ich am geftrigen Tage auf die gang eminenten Vorteile hingewiesen habe, welche bie Entwickelung bes öffentlichen Schul-wesens überhaupt aus ber Entwickelung der Privaticulen gezogen hat, und wenn ich auf Leute wie August Bermann Frante und Peftaloggi hingewiesen habe, fo habe ich bamit gang genau charafterifiert, mas ich unter Privatichulen perftehe.

Meine Berren, ein besonderer Abschnitt ber Rede bes Berrn Abg. Richter, ber mit befonderer Scharfe behandelt worden ift, betraf ben § 17 bes Gesets, welcher von der Regelung des Religionäunterrichts und der bis zu einem gewissen Grade zwänglichen Teilnahme an demselben für Kinder dissibilitentischer Eltern handelt. Ich bekenne, daß dieser Punkt bei der Besarbeitung des Gesets auch mir die allerschwersten Gewissenscheufen gemacht hat; ich leugne bas feinen Augenblick. Auch mir ift ber Bedante, baburch einen Diffenfus zwifchen Eltern und Schule hervorrufen gu tonnen, augerordentlich nufpmpathifch. Meine gange Stellung in biefen Fragen, die Ihnen, meine Berren, vielleicht biel naber fteht, als Gie benten, und die burchaus von der Neberzeugung getragen ift, daß die großen Geistestämpfe unserer Zeit ausgefochten werden muffen auf freier Bahn und nicht gegängelt werden tonnen durch die staatliche Autorität — diese Auffassung hat es mir natürlich gang außerordentlich schwer gemacht, meine Zustimmung zu dieser organis fatorifchen Frage zu geben. Aber, meine Berren, an ber Spike unferes gefamten Schulmefens fteht ber Sat: Der Religionsunterricht ift ein obliga= torischer Gegenstand unseres gesamten Schulunterrichts überhaupt. Für Kinder, welche keinen Religionsunterricht empfangen können — für diejenigen, welche ihn empfangen tonnen, ift in diefem Befet bon 3mang feine Rede fteht die Frage fo: follen wir diese Rinder aufwachsen laffen ohne jedes Wort einer tieferen Erkenutnis, ohne jedes Wort ethischer und moraltheologischer Natur, von dem Sie doch auch zugeben muffen, daß es in den Konfessionen am besten zum Ausdruck kommt? Meine Herren, in dieser Ausfaffung liegt die Grundverschiedenheit unferer gangen Stellung gu biefer Frage. (Gehr gut! rechts.) Wir, die wir biefe Beftimmung haben wollen, ich wenigstens, ich möchte auch nicht im geringsten damit einen Zwang aus-üben, ich wie nur eine Wohlthat, die ich felbst empfangen habe, den unglücklichen Kindern geben, denen keine fromme Mutter die Hände gefaltet hat, und die kein Wort der Wahrheit je in ihrem Familienleben hören. (Lebhaftes Brado rechts und im Zentrum.) Der Frage ist ja nicht vorge-griffen worden, meine Herren, ob der § 17 den Dissidenten die eigene Ausübung bes Religionsunterrichts gewährt. (3mifchenruf.) Berzeihen Gie! Im Abjag 2 heißt es ausbrudlich, bag biejenigen Rinder, welche einen geord-

neten anderen Religionsunterricht befommen, von der Teilnahme an dem Religionsunterricht in ber Schule befreit find. Db biefe Boransfegung vorliegt, ift quaestio facti, das Gefeg fann nur in großen Zügen organisieren, und in diesen großen Zügen spricht das Geseh nichts weiter aus als: es foll fein Rind im preugischen Staat aufwachsen, bem nie in feinem Leben ein Ton ethischer tiefer Wahrheit an bas Ohr gefchlagen ift. (Lebhaftes Bravo!

rechts und im Bentrum.)

Der Berr Abg. Richter fagt: Die Brundverschiedenheit meiner Auffaffung gegenüber ber vom Regierungstische und insbesondre dieses jegigen Rultnaminifters ift die, daß ich die Schule benugen will, um unfere Rinder felbftftanbig benten gu lehren; fie follen Leute werben, die auf eigenen Fugen bie Schwierigfeiten bes hentigen Lebens ju überwinden geeignet find. Deine Herren, ich ftimme bem Herrn Abg. Richter barin vollständig bei. Ich habe mit Bedauern gestern gehort, was ber herr Abg. Reichensperger über ben Umfang und die Bedentnug ber schulplanmäßigen Lehrgegenstände gefagt hat; ich ftimme nicht mit ihm überein, ich ftehe vielmehr in biefer Begiehung burchaus auf bem Standpuntte bes herrn Abg. Richter, und ich werde mich frenen, wenn diefer Standpuntt von der Lehrerwelt mit berfelben Treue feftgehalten und verfochten wird, wie fie es bisher gethan hat. Dag bas bon mir vorgelegte Schulgefet in biefer Begiehnng irgendwie beschräntend mirten fonnte, bestreite ich, und es wird zweifellos niemandem gelingen, bas zu beweifen.

- 27. Januar. Großfürst Alexis von Rugland halt sich auf ber Durchreife zum Befuch am Sofe in Berlin einen Tag auf.
- 28. Januar. (Abgeordnetenhaus: Bolfsichulgefet.) Braf Limburg=Stirum (fonf.) für bas Gefet mit ber hoffnung, auch die Freikonservativen dafür zu gewinnen.

Abgeordneter Dr. Porich (Bentrum):

Meine herren, da muß ich junächst auf bie Frage eingeben, ob meine politischen Freunde vom Standpuntte ber Berfaffung aus bem Boltsschulgesete guftimmen tonnen, welches ausschließlich die Berhaltniffe ber Boltsichule, nicht aber das ganze Unterrichtswefen regelt. Der Her Ab-geordnete Richter hatte vorgestern die Freundlichkeit, mit einer besonderen Emphase meinen politischen Freunden das Folgende zu fagen - ich gitiere nach bem Stenogramm -: Man hat wohl gebort, bag man über 3wectmäßigfeitefragen feine Unfichten gwifchen Jahr und Tag in bas Begenteil verkehren kann, aber in solchen Rechts- und Bersassungstragen kann man das nicht heute weiß nennen, was man selbst noch vor einem Jahre schwarz genannt hat. Deshalb muß auch die Bentrumspartei dieje unfere Unficht bon ber Berfaffungewidrigfeit bes Gesehentwurfs in feiner jegigen Geftalt auch heute noch teilen. Und hierzu erscholl dann ber liebenemurbige Ruf lints: "es wird fich huten". Run, meine Berren, Diefer Borwurf bes Berrn Abgeordneten Richter bafiert auf burchaus unmahren Boransfehungen. Ich lehne ihn im Ramen meiner Freunde ab und gebe ihn in aller Schwere an die Abreffe ber freifinnigen Partei gurud.

Meine herren, als im vorigen Jahre der Gesehentwurf des herrn v. Bogler hier zur Erörterung ftand, ba hat allerdings ber Berr Abgeordnete Windthorft mit aller Scharfe die Frage ber Berfaffungemäßigteit bisfutiert. Rach ben Unsführungen bes herrn Richter muß man nun annehmen, daß eigentlich die freifinnige Partei damals als Beros der Berfaffung aufgetreten ift und die Berfaffungefrage wie heute distutiert hat, daß auch die Bentrumspartei bamals ber Meinung ber freifinnigen Partei mar, und

daß nunmehr die Zentrumspartei aus Opportunitätsrücksichten umgefallen ist. Wie war damals die Sache? Tamals hat nicht Gerr Richter gesprochen, jondern Herr Zelle, und Herr Zelle jagte stenographischer Bericht Seite 299): "Meine politischen Freunde und ich begrüßen es natürlich immer mit Freuden, wenn eine alte Forderung der Verfastung endlich in Erstüllung geht. Wir haben auch nichts dagegen, daß diese Erstüllung, diese Vorlage des Unterzichtsgesetzes keine vollständige ist. Wir geben zu, daß das höhere Schuls wesen seiner Art, seiner Verwaltung, seiner Stellung nach sehr wohl sich gertennt behandeln läßt von der Vollständige." — Also Sie haben damals weiß genannt, was Sie heute, wo Ihnen die Vorlage nicht paßt, schwarz neunen.

Der Herr Abgeordnete Windthorst hat dann in der Kommission Beranlassung genommen, die Bersassungsfrage von neuem zu erörteru. In der Kommission war die freisinnige Partei vertreten durch die Herren Zelle und Knörcke. Herr Knörcke hat in der Kommission das Wort gegen den Abgeordneten Windthorst, nicht für denselben, ergriffen, er hat sich auf die Seite der Herren v. Eynern und Graf d'Haufonville gestellt und ausweistich des Protosols der ersten Sigung Seite 3 — ich zitiere wörtlich, meine Herren, weil ich es für notwendig halte, alles zu beweisen, was ich behaupte; auf anderen Seiten hält man das leider nicht für so notwendig — gesagt: "Ich schließe mich den Aussichrungen der Herren v. Eynern und Eraf d'Hoaussoniel auf ben Aussichrungen der Herren des Gebleich des Voltsschult-

mejens ift anlaffig."

Gie haben bamals gegen ben Berrn Abgeordneten Windthorft geftimmt, Sie haben damals alfo weiß genannt, was Sie heute fchwarz nennen, und nicht bloß damals haben Gie es gethan, nein, als zuerft nach ber Meinung bes Abgeordneten Bindthorft ein Angriff auf Die Berfaffung gemacht murbe, als im Jahre 1872 bas Schulauffichtsgefet erging, bas Ihnen ja allerdings paßte, da hätten Sie jahon auftreten und fagen müffen: das ift ja verfassungsmäßig unzulässig, daß man einzelne Materien herausgreift. Damals haben Gie aber bas weiß gefunden, was Gie jest fchwarz nennen, wo Ihnen die Cache einmal nicht baft, bamals haben Gie alle, einschließlich Herrn Richter, für die Borlage gestimmt. Geit dem Jahre 1872 find eine gange Menge Schulgesethe getommen, die teilweise Materien über das Boltsichulgefet regelten, wo and ben Seiten bes Bentrums heraus berfafjungemäßige Bedenten geltend gemacht wurden, ba haben Gie aber nach meiner Erinnerung nicht biefe Bedeuten gehabt. Alfo, meine Berren, ift es nicht ein unerhörter Borwurf, wenn Berr Richter es magt, nach allebem meinen Freunden vorzuwerfen, daß fie aus Opportunitaterudfichten beut nicht mehr die frühere Meinung haben? 3ch muß das mit Entschiedenheit gurückweifen.

Was nun aber, meine Herren, die Stellung meiner politischen Freunde aulangt, so will ich Ihnen positiv das auch fagen, wie wir zu der Sache stehen. Es ist richtig, der Herr Abgrordnete Windthorst hat damals mit aller Schärfe die Verfassingsfrage diskutiert, aber selbst herr Windthorst hat am Schluß seiner Rede gemeint, im Notsall müsten wir uns damit begnügen, ein Gesetz zu machen, welches die Stellung der Lehrer sichert. Der Berr Abgeordnete Brüsel hat gemeint, auf die formale Frage der Verfassiungswidrigkeit wolle er zeht sein Gewicht legen, materiell wäre es sedenfalls gerechtsertigt, das Volksschultwesen sür sich zu regulieren. In der Kommisssivärigkeit wolle er zeht sien der sich zu regulieren. In der Kommisssion für die Weinung noch entschiedener hervorgetreten; ich kann Ihnen hier den authentischen Beweis für unsere Stellung geben. Der Herr Kollege Rintelen hat über die Verhandlungen der vorsährigen Schulgesetkommission eine zusammensassend Arbeit geschrieben, deren Manuskript in meiner Hand gewesen ist, bevor man überhaupt wußte, ob ein Volksächulgesetentwurf in

absehbarer Beit vorgelegt werden und welchen Inhalt berfelbe haben wurde. Der Rollege Rintelen hat ba - Sie finden biese Arbeit abgedruckt im Januar-Februarheft bes Beringichen Archive für fatholisches Rirchenrecht in eingehender Beife die Frage erortert und bezüglich ber Stellungnahme bes Bentrume gefagt - Seite 47 finden Gie bas -: "Ge ift ja allerbings in Erwägung ju giehen, ob es benn möglich fein wird, bas gange Unterrichtswesen burch ein einheitliches Befet zu regeln ober nicht. Ift letteres ber Fall, fo murbe man bor ber Alternative fteben, entweder auch die Rege= lung des Boltsschulmefens bis dahin zu verschieben, daß das gesamte Unterrichtsmeien geregelt werden tann, ober aber die Artifel 26 und 112 ber Berfaffunggurfunde zu andern. Beibes murbe im bochften Grabe bebenflich Unter Festhaltung bes pringipiellen Standpunttes und unter allem Borbehalt haben bie Bentrumsmitglieder ber Rommiffion einen Husmeg für bistutierbar erachtet, nämlich ben, bas Boltsschulmefen zwar zunächst für fich allein au regeln, augleich aber biejenigen Begenftaube, welche gum höheren Unterrichtsmefen gehoren, bei benen aber ein unmittelbarer Bufammenhang mit bem Boltefculmejen auf ber Saud liegt, mit in ben Bereich bes Boltefculgefebes ju gieben, nämlich bie Borbilbung und Befähigung ber Boltsicullebrer, insbesondere auch die Frage ber Lebrerseminare." Das wird nun im einzelnen weiter ausgeführt.

Meine Herren, für uns war im vorigen Jahre besonders zweierlei sehr mangelhaft und bedenklich, das war diefer eben hervorgehobene Umftand, daß die Borbildung ber Lehrer nicht geregelt murbe, und ber weitere Umstand, daß die Unterrichtsfreiheit in feiner Weise eine Berücksichtigung fand. Berr Windthorft hat in ber Rommiffion in Ausficht gestellt: wenn man biefes Bentil ber Unterrichtsfreiheit fichere, werbe er allerdings auch bereit fein, in eine folche einheitliche Regelung bes Bolfafchulmefens zu willigen, und ich möchte biese Gelegenheit benuten, um hervorzuheben, daß gerade bie Bestimmungen über bie Privatschulen manchem meiner Freunde bei ber Schlufabstimmung über manche Mangel bes Gesebes hinweghelfen und es möglich machen tonnten, für die Borlage gu ftimmen, daß alfo eine Streichung der Beftimmungen über die Privatichnlen für uns von einer belangreichen Bedeutung werden wurde. Run hat ber Abgeordnete Richter, wie ich mich erinnere, vorgestern schließlich selber ja ausbrücklich gesagt, er halte es nicht wohl für thatsächlich ausführbar, daß man das gesamte Unterrichtswefen burch ein einheitliches Gefet regelt. Alfo, meine Berren, wir werden auf bem Wege, ben bie Bentrumsmitglieder ber vorjährigen Rommiffion für diskutierbar erachteten, sehen müssen, vorwärts zu kommen; wir können ja die Berfaffungsfrage noch eingehend in der Rommiffion bistutieren; aber ich meinerfeite murbe teine verfaffungemäßigen Bebenten tragen, wenn bas gefamte Boltsichnlwefen einheitlich geregelt wird, bas einzige mare allerbings, bag man fagen fann: die Schulaufficht ift ja in biefem Gefekentwurf nicht Es regeln alfo bann zwei Befege bas Bolfeichulmefen. einbezogen.

Mm 16. November vorigen Jahres hat, wie die Zeitungen berichteten, in Samm eine Sauptverfammlung bes weftfälischen Sanptvereins bes evangelifthen Bundes ftattgefunden. Ju berfelben hat ein Berr aus Bielefeld bie Leitfate in feinem Bortrage über ben Entwurf eines Boltefchulgefetes gu Brunde gelegt, welche feitens bes evangelifden Schultongreffes in einer Berfammlung gu Bielefeld angenommen maren, und ber westfälische Sauptverein bes evangelifchen Bunbes hat biefe Leitfage unter großem Beifall gu ben

feinigen gemacht.

Run erlauben Gie, bag ich Ihnen biefe Leitfage vorlefe: "1. Das Recht ber verschiedenen Religionsgemeinschaften auf tonfessionelle Boltefchule muß flar und beutlich anerkannt und als unumftöglich hingeftellt werben.

2. Die Begründung von tonfeffionellen Privatichulen ber Diafpora, wo für eine öffentliche Ronfeffioneichule nicht bie genugende Schulerzahl borhanden ift, dax' in keiner Weise erschwert werden. 3. Die Angelegenheiten des Re-ligionsunterrichts muffen mit den zuständigen Organen der Kirche verein-bart werden. 4. Die Ausbildung der Lehrer für konfessionelle Bolksschulen muß auf tonfessionellen Lehrerbilbungeanstalten und burch Berfonlichfeiten geschehen, die bem Befenntnis ihrer Rirche aufrichtig zugethan find. 5. Bur Anftellungefähigfeit an fonfeffionellen Bolteichulen ift bie felbfteigene Buftimmung ber Lehrer zu bem Bekenntniffe ihrer Rirche und eine Mitwirfung ber Rirche bei ber betreffenden Lehrerprüfung erforberlich. 6. Die Familie muß als die Brundlage bes öffentlichen Boltofchulmefens anerkannt und bei ber Schulorganisation in entsprechender Weise berücksichtigt werben. 7. Für jebe tonfeffionelle Boltefchule muß eine tonfeffionelle Schulpflege mit bem Ortspfarrer begiehungsweise mit einem ber Ortspfarrer als Borfigenben eingerichtet werben. 8. Die Rreisschulinspettion im Sauptamt muß fonfessionest gesonbert bleiben und barf nur solchen Persönlichkeiten übertragen werben, die auf dem Boden des Bekenntnisses ihrer Kirche stehen. 9. Die berechtigten Forderungen bes Lehrerftandes muffen erfüllt, und ben Lehrern muß amtlich und fozial die ihnen gebührende Stellung gegeben werden. 10. Das im Befige ber Rirche beziehungsweise ber Rirchengemeinde fich befindende Schulvermogen muß biefen unverfürzt erhalten werden."

Wenn Gie nun, meine Berren, Diefe Forderungen bes evangelischen Schultongreffes, welche ber Sauptverein bes evangelischen Bundes ju Beftfalen zu dem feinigen gemacht hat, mit bem vorliegenden Gefebentwurf gu bergleichen die Bnte haben, fo werben Gie finden, bag ber vorliegende Ent= wurf in fehr erheblichen Puntten hinter biefen Forberungen guruchbleibt; jebenfalls werden Gie finden, daß mit den wefentlich übereinftimmenden Forderungen der Generalinnobe, des evangelischen Rongreffes, diefes Teiles bes evangelischen Bundes bie Forberungen, Die von unserer Seite von jeher erhoben worden find, gu einem fehr erheblichen Teil in voller Uebereinftimmung fich befinden, und es scheint mir unn unbegreiftich, da der Wolts-schulgesehentwurf nicht über jene ebangelischen Forberungen zu Gunsten fatholischer Forderungen hinausgeht, es erscheint mir unbegreiflich und ungulaffig, baß man angefichts beffen in bas Land hinausgeht und gu Leuten, Die Diesen Besethentwurf nicht ordentlich gelesen haben, Die feine ordentliche Reuntnis von unferen thatfächlich bestehenden Schulverhaltniffen haben, fagt: ber Protestantismus ift in Gefahr, es werben bie Wünsche ber Ratholifen erfüllt und unser geordnetes Schulwesen wird auf eine prinzipiell höchst verberbliche andere Bahn übergelenkt.

Mjo ich mochte bitten, bag man biefe aufreigende Bewegung aus ber öffentlichen Diefuffion fortlagt, benn, meine Berren, die Frage ber Regulierung des Schulwefens ist wahrhaftig eine so ernste, daß die driste lichen Bekenntnisse keinen Aulaß haben, bei Erledigung dieser Frage in irgend einer Weise sich in die Haare zu sahren, vielmehr haben diese Befenntniffe angefichts ber Buftande in unferem Laude Die vollfte Berpflichtung, insoweit ber evangelische und katholische Glaubensteil einig find in Formulierung ber Forberungen für die Schnle, Dieje Forberungen jum Befet au erheben.

Run, meine Berren, ift ja fehr viel bavon bie Rebe gemejen, bag durch diefen Entwurf unfer Schulmefen jest auf pringipiell andere Bahnen übergelentt wird. Meine herren, wir muffen einmal ben Streitpuntt fixieren.

Der Berr Abgeordnete Richter hat bem Berrn Rultusminifter unter ben vielen liebenamurbigen Bormurfen, Die er ihm machte, auch ben Borwurf gemacht, es habe fich eigentlich teine weitere Begrundung für die Bor= lage gefunden, als die Bezugnahme auf die unmoderne Berfaffung und als auf unfere thatfachliche Praxis. Run, meine Berren, ich glaube, ber Berr Minifter hatte bie volle Pflicht gegenüber bem herzzerreigenden Geschrei, baf unfer Bolfeschulmefen anf pringipiell andere und berhangnisbolle Bahnen übergelenft wird, nachzuweisen, daß das, was die Borlage fodifizieren will, lediglich thatsächlich geltendes Recht, allerdings nicht gesehliches, sondern auf Berordnungen beruhendes Recht ist. Es war notwendig, meine Herren, das gn beweisen. Man fann ja barüber ftreiten, ob, mas der Abgeordnete Dr. Enneccerns neulich hervorgehoben hat, es opportun ift, die thatfachlich feit vielen Dezennien beftehenden Berhaltniffe zu todifizieren oder nicht; barüber faun man ftreiten, beswegen brancht man aber ben großen garm nicht zu machen. Etwas gang anderes aber ift es, wenn man fo thut, als wenn biefer Entwurf etwas absolut nenes, etwas absolut anderes haben will, und ich glaube, bag es auch gur Beruhigung unferes Landes braugen beitragen wurde, wenn man überall gunachft barauf hinweifen wollte: was ift benn bei und thatfachlich Rechtens? Deine Berren, ich mochte ba eins noch borausichicken. Der Berr Rollege Richter hat unter ber großen Beiterfeit des Banjes es fo dargeftellt, als wenn bieje Borlage eigentlich nur eine Summierung früherer Untrage Rintelen mare. Der Berr Rollege Richter hatte fich ein boppeltes Berdieuft erwerben tonnen, wenn er einmal ben Bortlant ber Untrage Rintelen, insoweit fie in ben Gefegentwurf aufgenommen worden find, mitgeteilt hatte, und ein noch großeres Berdieuft, wenn er fich die Dube gegeben hatte, mitzuteilen, welche Antrage Rintelen und Windthorft nicht in ben Gesehentwurf aufgenommen worben find. Dann wurden Gie gefnuden haben, bag ba noch recht erhebliche Untrage unbernicf-

fichtigt geblieben finb.

Was nun die generelle Frage anlangt, ob in ber That, wie Berr Enneccerus meinte, der Berr Graf Zedlit die prengifche Bolfsichule auf neue Bahnen brangen will, und ob es notwendig ift, dahin zu wirken, daß die Staatsichnle unversehrt bleibt, jo bin ich in ber angenehmen Lage, die Herren, die fich über ben gegenwärtig geltenden Rechtszustand informieren wollen — leider umf ich meine Stimme schonen; sonst würde ich den etwas langen Wortlant Ihnen borlefen - barauf zu bermeifen, mas der frühere herr Kultusminifter b. Gogler in der Sigung des preugischen Abgeordnetenhanfes vom 27. Februar 1889 nach Seite 647 ff. bes Stenographischen Berichts gefagt hat. Damals, als ber vielgenannte Schulantrag Windthorft hier zur ersten Beratung stand, trat Herr v. Goßler auf und sagte: was wollen Sie eigentlich? Sie müssen ja doch anerkennen, daß unser katholifches Schulwesen thatsächlich gang aut eingerichtet ift. Und nun gab er — es thut mir leid, daß ich Ihnen das nicht vorlefen fann, aber lefen Gie es nach - eine Schilderung bes thatfachlich bestehenden Berhaltniffes, Die faft vollständig in ihren Grundzügen mit dem fich beckt, was der vorliegende Befegentwurf enthalt einschlieflich ber tonfessionellen Borbildung in ben Lehrerfeminarien, einschlieflich des berühmten bifchoflichen Rommiffars, auf ben ich noch tommen werbe, einschlieflich ber tonfessionellen Ginrichtung ber Schule, einschließlich der Erteilung des Religionsunterrichts burch Beiftliche, einschlieflich ber Ortsaufficht ber Leitung bes Religionannterrichts burch Berr v. Bogler führte unter anderem an, bag 2200 fatholifche Geiftliche. Beiftliche die Leitung bamale hatten und bag im gangen unr 190 Beiftliche, darunter auch evangelische, von der Leitung ausgeschloffen feien. 3ch fordere die Berren, welche behaupten, daß der vorliegende Besethentwurf die preufische Schule auf pringipiell andere Bahnen brangt, auf, gegenüber ber Darlegung bes herrn Rultusminifters v. Gofler bie einzelnen Puntte hervorzuheben, in benen ber neue Bolfeichulgefetentwurf pringipiell bon bem bieber beftehenden thatfachlichen Buftande abweicht und in benen er insbefondere auf

pringipiell gefährliche Bahnen und hinführen will.

Meine Berren, ich will bann noch über einzelne Puntte einiges fagen. Man hat junachft geflagt über die tonfeffionelle Ginrichtung ber Bolfofchule. Ja, meine Berren, ich muß Ihnen offen fagen: ich habe mit großem Intereffe ben Ausführungen ber Begenfeite jugehort, und ich habe mir gejagt : mas wollen die Berren eigentlich oder worin find die Berren eigentlich einig? Ginige wollen feinen Religionsunterricht, glaube ich, und nur fonfeffioneloje ober, wie man bann fagen muß, religioneloje Schulen; einige wollen Schulen, in benen ein Religionaunterricht fonfestionell erteilt wirb. in benen aber ber gefamte übrige Unterricht foufeffiouslos ift; einige von ben Berren ichmarmen allgemein für bie Simultanschulen; einige aber bon ben Berren find fürchterlich emport, wenn man ihnen eine Begnerschaft gegen die tonfessionelle Schule ober gegen bas Chriftentum gumutet, fie wollen fonfeffionelle Schulen, aber es foll moglichft wenige fonfeffionelle Schulen geben, und fie follen möglichft wenig tonfeffionell eingerichtet fein - alfo ungefahr bas berühmte Deffer ohne Beft und Rlinge. 3ch mare ben Berren bantbar, die gegen die fonfessionellen Ginrichtungen nuferes Boltsichulmefens find, wenn fie mit flipp und flar übereinftimmenden Worten uns jagen wollten: wie foll bie Schule gemacht werben, wie kann fie gemacht werben auf grund der bestehenden Berfassungsbestimmungen? ober inwieweit wollen wir die Berfaffung erft andern, um freie Bahn für bie freie, einheitliche Ausgestaltung unferes Schulmefens zu ichaffen?

Wenn die herren die Freundlichkeit haben, barauf einzugehen, so möchte ich eine Frage noch an Sie stellen und möchte auch bitten, daß Sie diese Frage beautworten: Sind die herren der Meinung, daß die diese Heligion daß das Christentum, wie ich konkret sagen muß, ein Gift ist, welches eben nur in möglichst kleinen, möglichst verdinnten Quantitäten den Kindern eingegeben werden dar? — Sind die Herren der Meinung, daß das Christentum blos eine Summue von Kenntnissen aus dem Katechismus, der biblischen Geschichte nud dem Gesangbuch ist, die man dem Gesirn eines Kindes einpfercht? Und sind die Herren endlich der Meinung, daß gerade der Religionsunterricht der Unterricht ist, der von dem sachverständigsten Manne nicht erteilt werden darf, nicht von einem Tiener der Religion, der ja der Sachverständigste ist, sondern möglichst von einem Manne, der aanz

frei in religiofen Begiehungen bentt?

Meine Herren, biete Frage bitte ich mir bestimmt zu beautworten; dann werden wir jawohl seichter in der Lage sein, einmal die prinzspiessen Gegensätze zu übersehen, die unst thatsächlich scheiden. Es gibt merkwürbigerweise Leute, die diese prinzspiessen Gegensätze noch gar nicht begreifen, die glauben, daß man darüber hinweggehen, sie zusteistern und zwecken könne. Aber, weine Herren, das ist nicht wöglich. Es sind prinzspiesse Gegensätze vorhanden, die missen gegeneinander gestellt werden, und venn die jett nicht einander gegenibertreten, dann werden sie in einer pateren

Beit in viel ichlimmerer Beife einander entgegentreten.

Meine politischen Freunde find der Meinung, daß das Christentum fein Gift ift, sondern daß das Christentum das Lebensmittel der Seele ift, mit welchem das Kind in der reichsten Weise für den schweren Weg durchs Leben und zur Erlangung der ewigen Seligfeit ausgerüstet werden muß; meine politischen Freunde sind der Meinung, daß das Christentum nicht blos eine Summe positiver Kenntnisse ist, die man dem Gehren der Kinder unführt, sondern daß das Christentum das herz des Kindes durchbringen muß, in aller und jeder Weise, und daß deshalb überall, wo der Interricht Gelegenheit dazu bietet, auf diese Christentum und die ewige Bestimmung

bes Menichen hingewiesen werben muß; meine positischen Freunde sind endlich der Meinung, daß am geeignetsten zur Erteilung des Religionsunterrichtes diesenigen sind, die Gott dazu bestimmt hat, der Religion zu dienen. Das tritt ja besonders scharf in unterer katholischen Religion hervor; aber es ist uns ja allen bekannt, ich darf sagen, uns Christen allen gemeinsam der Sat, den Gott den Aposteln gab: Geset hin und lehret alle Wölker. Das ist den Aposteln zum Auftrag gegeben worden. Und ich glaube, selbst unwillfürlich, wenn man blos nach der Bernuntt geht, wird ein christlicher Bater, der sein Kind christlich erziehen will, doch zunächst sein kind in die Arme des Seelsorgers legen wollen, damit der Seelsorger das Kind driftlich erzieht.

Meine Herren, wenn man immer so thut, als ob die Kirche die grimmigste Feindin der Kultur wäre, so habe ich die Pflicht, hier auch jett wieder zu betonen, daß wir unsere gange Kultur nicht haben würden, wenn wir unsere christliche Kirche nicht hätten, daß wir unser ganges Schulwesen und seine Alüte nicht haben würden, wenn es nicht herangegogen wäre

durch die chriftliche Rirche.

Run find bie Dinge baburch schwer geworden, daß die moderne Staatsgewalt kam, die Staatshoheit, die Staatsschulauflicht, und es traten daraus hinsightlich der Erteilung des Religiousunterrichts mannigfache Schwierigkeiten entgegen. Da ist es nun, wie das auch die edangelischen Kongresse in ihren Resolutionen verlangt haben, am Platze, daß der Staat mit den firchlichen Organen sich vereindart, wie das zu machen sei.

Run hat herr Rollege Enneccerus gemeint, es genüge eigentlich, wenn die Kinder Religionsunterricht befommen, das lebrige fonne ja mehr so allgemein erteilt werden. Ich möchte da dem Herrn Kollegen Enneccerus, ba er Jurift ift, mit einer Entscheidung des für biefe Dinge oberften preußischen Gerichtshoses aus der neuesten Zeit kommen. Das hiesige Kammers gericht hatte sich mit einer Sache aus Breslau zu besassen, wo ein Kind, bas evangelisch zu erziehen war, eine tatholische Schule besnichte, aber evan= gelischen Religionsunterricht empfing. Das Rammergericht hat am 28. Dai 1890 angenommen, das ginge nicht wohl; ber fonfessionelle Charafter bei Bolfeschulen - fo beißt es wortlich - tritt nicht blos beim Religiones unterricht hervor, fondern mehr oder minder auch bei den übrigen Unterrichtsgegenftanden. Deshalb hat bas Rammergericht bie Sache an ben Bormunbichafterichter gurudgewiesen, um festguftellen, inwieweit für biefes evangelische Rind, bamit es wirklich evangelisch erzogen wird, es notwendig fei, einer fonfeffionell evangelifchen Schule überführt zu werden. Der Bormundichafterichter in Breelau hat ben bortigen evangelifchen Stadticulinfpeftor gefragt, mas er fachberftäudig zu ber Sache meine, und ber hat beaustunftet, "baß ber foufeffionelle Charafter ber Bolfsichule auch ben Unterricht in ben nicht religiöfen Begenftanben beeinfluft; Dies zeige fich beifpielsweife im Beichichtsunterricht in ber Darftellung bes Reformationszeitalters, bei bem Unterricht im Deutschen in ber Auswahl ber Lefestnice, abgesehen bavon, baß ber Schulunterricht taglich mit einem ben tonfessionellen Charafter ber Schule entsprechenden Gebet beginne." Infolgedeffen hat ber Bormund= fchaftsrichter angeordnet, bag bas Rind einer evangelischen Schnle juge= führt wirb.

Was können nun die herren Stichhaltiges bagegen jagen? Ein evangelisches Kind hat das Recht, zu verlangen, daß die Geschichte des Reformationszeitalters ihm vom evangelischen Standpunkt aus klipp und klar dargelegt wird, ein katholisches Kind hat umgekehrt das gleiche Recht, zu verlangen, daß sein Lehrer diese Zeitveriode ihm vom katholischen Standpunkte aus darstellt. Wenn in einer Simultanschule ein Lehrer einen

Bortrag halten foll, der beiden Religionsteilen gerecht werden foll, dann wird das eine Kind nicht evangelijch und das andere Kind nicht tatho-

lifch erzogen.

Ich glaube, der Grundsselser in der Auffassung der Gegner der konfessionellen Schule besteht darin, daß sie sich einbilden: wenn ein Kind katholisch erzogen wird, werde es damit autievaugelisch erzogen, und wenn ein Kind evangelisch erzogen wird, werde es damit antikatholisch erzogen. Aber, meine Herren, die konfessionellen Auterscheidungslehren sollen in der Bolksichule dem Kinde nicht näher gesührt werden; das ist sa nicht erzogen. Aber, meine Kernen, die konfessionellen Auterscheidungslehren sollen in der Bolksichule dem Kinde solle ben lediglich wissen; das ist satholisch? es wird voll und ganz eine Kind soll seinen konfession und bas andere Kind soll wissen: ich werde evangelisch — und es wird voll und ganz evangelisch erzogen. Darans entstehen noch keine konfessionellen Schwierigkeiten. Denn sonst, meine Herren, wüßte ich wahrhaftig nicht, wie wir Katholiken und Protestanten in diesem Hause doch in einer größeren Anzahl von Fällen gemeinschaftlich wirfen könnten und wie wir überhaupt in unserem Baterlande mit einander aus-

tommen follten.

3ch freue mich, bag herr Rollege Richter in feiner Rebe fich felbit als Beweis für meine Darlegung gegeben hat. Er hat felbst barauf hingewiesen, daß er zumeift in tatholifchen Schulen in den Rheinlauden auferzogen worden fei; er habe bort niemals von tonfeffionellen Schwierigfeiten etwas gehört, er fei harmlos aufgewachsen. Ja eben in der Schule follen bie tonfeffionellen Schwierigfeiten nicht erortert werben. Meine Berren, ich war auch in einer fatholifchen Bolfsichule in Oberichleffen, ich mar auf einem fatholifchen Ummafium in Niederichleffen, in beiben Schulen habe ich aber bon fonfessionellen Schwierigfeiten nichts gehört, bort habe ich nicht ein Atom von Sak gegen einen Evangelischen eingesogen. Aber wie ich auf die nicht= fonfeffionelle Universität fam, ba habe ich allerdinge überhaupt erft mahrgenommen, mas tonjeffioneller Sag und mas Intolerang ift. Das habe ich auf ben tonfeffionellen Unftalten nicht gefannt. Bei aller Sochachtung bor hochverdienten Mannern der Wiffenicatt, benen ich zu großem Tante ber-pflichtet bin, muß ich sagen, daß ich unter dem Schein der Wiffeuschaft wahre Rarritaturen ber Rirche von ben Universitätstathebern habe barftellen horen, und ich bin erftaunt gewesen, wie Lehrer jo etwas ben Schulern bieten tonnten. Also, meine Herren, die Gesahr mit der tousessionellen Schule scheint mir nicht so schlimm zu sein. Ich glaube auch in der That nicht, baß die fonigliche Staateregierung auf Grund ihrer Aften beaustunften tann, daß die fonfeffionellen Schulen gu tonfeffionellen Schwierigkeiten geführt haben. Ich glaube vielniehr, daß gerabe die tonfeffionellen Unter-schiede bei diesen Simultanschulen, wo alles durcheinander geht, den Kindern viel leichter vors Gemut geführt werden und daß jedenfalls durch die Simultanichule eine ordentliche religible Ausbildung ber Rinder nicht ftattfinden fann. Die Rinder muffen auch tonfeffionell erft bas Ginmaleine lernen, ehe fie weiter heraustommen in andere Beschichten. Das Rind muß in der Boltsichule erft die Beschichte bes Reformationszeitalters von feinem Standpuntte aus hören und lernen; wenn bann ber junge Dann, ber es ichon verfteht, an die Universität hinaustommt, bann tann er fich bas auch bon anderen Standpunkten aus vortragen laffen und anhören, ohne an feinem tonfeffionellen Standpuntte Schaden ju nehmen. Wenn bas Rind bas religiofe Ginmaleins lernen foll, baburch, bag Gie bas Ginmaleins möglichft bon ihm fern halten, bann mochte ich feben, was Gie für Erziehungerefultate erreichen.

Meine Herren, was nun įpeziell ben Religionsunterricht anlaugt, jo ift das gerade ein Puntt, auf dem meine politijchen Freunde nach den Unjorderungen, welche von unferem katholijchen Standpunkt aus zu stellen

find, mit der Borlage nicht recht übereinstimmen. Es ift das vor allem die Frage, welche man die Frage der missio canonica zu nennen pflegt, der missio, die wir an fich bei jeder Bestellung zu einem Amte verlangen, und von der wir verlangen, daß fie andanernd dem Lehrer beiwohnt, fo lange er Religionennterricht erteilt. Meine Berren, nach diefer Richtung bin bat Berr Rollege Richter eine febr bantenswerte Ausführung gemacht; er hat gefagt, ber Religionannterricht fei ein Teil ber Religionaubung und beshalb mit diefer frei; jede Religiousgemeinschaft folle ihn im Anschluß an Die Schule erteilen. Alfo ber Rollege Richter fteht pringipiell auf unferem Boben; er fagt: weil bas ein Teil ber Religionsubung ift, barum ift bas nicht Cache bes Staates, fonbern ber Religionsgemeinschaft. 3ch tann ihm darin beipflichten; ich hatte allerbings gewünscht, daß seine politischen Freunde schon im vorigen Jahre dem Abgeordneten Dr. Windthorst die Freude gemacht hätten, denselben Standpunkt einzunehmen. Herr Dr. Windthorft hat damals in der Schultommiffion verlaugt, daß dem Beiftlichen frei fteben foll, auf Anzeige an die Schulauffichtsbehorde felbft ben Religion3unterricht zu übernehmen und in ber Gigung, in welcher die zwei herren von der freifinnigen Partei auwesend waren, find lediglich die 5 Stimmen Windthorft und Genoffen fur den Antrag abgegeben worden, die beiden freifinnigen herren haben bagegen gestimmt. Wenn ber Meinung bes herrn Rollegen Richter jest feine politischen Freunde fich anschliegen wollen, fo wird das ja augerordentlich bantenswert in unferen Reihen empfunden werben; aber die Bitte, die Berr Richter neulich an die fonjervative Seite richtete, boch Mitglieder in die Rommiffion gn ichiden, Die etwas andere Unfichten hatten wie die im vorigen Jahre - Dieje gleiche Bitte glaube ich nach bem, mas ich heute niber einige Dleinungswechsel auf linter Seite gejagt habe, auch in bezug auf die Freunde des herrn Richter aussprechen gu fonnen.

Es ware in Bezug auf die Berfassungsfrage und den Religionsunterricht wünschenswert, daß Leute in die Kommission kamen, die den diesjäh-

rigen Ctandpuntt bes Abgeordneten Richter teilen.

Wenn nun aber Herr Richter auf dem Standpunkt steht, daß er sagt, der Religionsunterricht ist ein Teil der Religionsübung, dann verstehe ich offen gestanden nicht, wie Herr Richter sich gegen die missio canonica sträuben kann. Ich verstehe ja, er will mit uns zunächst erkampsen, daß der Geistliche den Religionsunterricht giebt; aber wenn der Staat das nicht will, oder das nicht durchführbar ist, wenn also ein staatlich angestellter Lehrer den Religionsunterricht erteilen muß, dann den staatlich angestellter Lehrer den Religionsunterricht doch blos so lange erteilen, wie die Kirche anerkennt, daß der Religionsunterricht wirklich der Religionsunter-

richt der evangelischen oder der fatholischen Rirche ift.

Wenn die Erteilung des Neligionsunterrichts eine Ansübung der Religion selber ift, dann muß eben der Lehrer in voller Nebereinstimmung stehen mit der Religion, für welche er den Unterricht erteilt, sonst kommen Sie zu wunderdaren Konsequenzen. Herr Ennecerus sagt, für "die Reinheit der Lehre" kann man dei einem solchen Lehrer freilich nicht garantieren, das schadet ja auch gar nichts; ja, meine Herren, da kommen Sie dazu, daß der Lehrer, wenn er diese "Reinheit der Lehre" nicht hat, doch nach wie vor, wenn die Kirche ihre missio canonica ihm entzogen hat, Religionsunterricht weiter erteilt, und daß der katholische Bater gezwungen ist, frast des Schulzwanges seine Kinder auch in diesen Religionsunterricht zu schieden, von dem seine Kirche ertlärt, das ist fein katholischer Religionsunterricht. Weine Herren, das ist die einsache Konsequenz. Wenn Sie die Erteilung des Religionsunterrichts durch einen katholischer Religionsunterrichts das ist die einsache Konsequenz.

dann muffen Sie in irgend einer Form — über die Form wird sich ja sprechen lassen — es martieren und seststellen, daß dieser Religiousunterricht erteilende Lehrer in Nebereinstimmung stehen muß mit der Kirche. Sonst

tommen Gie in ber Ronfequeng gu einem Sorrenbum.

Herr Richter hat schon gesagt, wenn zum Beispiel Herr v. Egibh seine Kinder nicht mehr in den evangelischen Religiousunterricht schieden will, wie können Sie ihn zwingen? Tas sindet er unglaublich; aber auf der anderen Seite wollen Sie die Bestimmung im Gesch statuieren, daß der tatholische Bater — es ist ja bloß ein tatholischer Bater — gezwungen werden soll, seine Kinder auch in den Religionsunterricht des Maunes zu schieden, dem seine katholische dem seine katholische des Maunes zu schieden, dem seine katholische Kirche die missio canonica entzogen hat. Ich hoffe, daß wir in dieser Hinsicht doch noch zu einer Einigung kommen werden.

Rum möchte ich den herren mal eins sagen. Rehmen Sie au, ein Lehrer kommt im Verfolg seiner freien Forschung dazu, daß er sagt: Adam Riese hatte Unrecht, daß zweinnal zwei vier ist, zweinnal zwei ist sünf, was würde die Schulaufsichtsbehörde machen? Würde sie einen solchen Lehrer weiter Rechenunterricht erteilen lassen? Rein, sie würde zu ihm sagen: lieber Freund, das sind Sachen, über die wir Teine freie Forschung nicht wolken. Du mußt unterrichten, wie es nach Adam Riese ist. Wenn aber Lehrer auf dem Wege seiner freien Forschung auf religiösem Gebiete dazu kommt, daß zweimal zwei gleich sünf ist, dann will man den Lehrer nicht blos den salschen Weg allein gehen lassen, damit sie mit ihm denselben salschen Ettern zwingen, ihm Kinder zu geben, damit sie mit ihm benselben salschen Weg gehen.

Und, meine Herren, in Bezug auf die Religion ist es wirklich basselbe wie zweimal zwei gleich füus, weum der Lehrer über die Treieinigkeit, über den eingeborenen Sohn Gottes, über die Munder, über die Bibel eine andere Meinung hat als die verfassunäßigen Organe der christ-

lichen Rirche.

Meine Herren, da komme ich nun noch auf den Kuntt des Religionsunterricht der Tissidenten. Es thut mir sehr seid, daß ich in diesem Puntte nicht der Meinung des Herrn Kultusministers sein kann. Meine Herren, meine politischen Freunde haben in schweren Jahren keunen gesernt, welches Gut die Religionsspreiheit ist, und welch schweres Gewicht es ausübt, wie schwere es zu ertragen ist, wenn die Hand des Staates in die religiösen Gestinnungen irgend jemandes eingreist. Wir haben ersahren gesernt, daß wir selbst nur das Recht im Staate uns erkämpsen und beanspruchen fönnen, welches wir bereit sind, andern Meinungen zu erteilen. Und von diesem Standpuntt aus halte ich es für uns unmöglich, zuzusassen, daß ein staatliches Organ gegen den Willen eines Baters ein Kind in den Religionsunterricht hineinzwingt.

Meine Herren, es führt das ja auch zu merkwürdigen Konsequenzen. Ein ungetaustes Kind, dessen Tause nicht in der rechtlichen Möglichseit des Geistlichen steht, wird num in den Religionsunterricht geführt. Der Geistliche kann dem Kinde nicht einmal sagen: es ist dein Religionsunterricht; er kann ihm nicht sagen, es ist deine Religion, die hier gelehrt wird. Und nun soll das Kind, nachdem die Schulzeit absolviert ist, ungetaust, vollsgehropft mit den religiösen Kenntnissen, in die Welt hinausgehen. Ich glaube nicht einmal, daß das vom staatlichen Geschichtspuntt wünschens-

wert ift.

Es hat mir eine gewisse Berriedigung gewährt, daß der Herr Kultusminister erklärte, wie schwere Gewissenstämpfe gerade diese Bestimmung ihm gemacht hat. Das Eine muß ich dem Herrn Kultusminister allerdings zugeben, ich glaube, daß es eine Gefahr für den Staat werden kann, wenn tausende von Kindern hernunlausen, ohne irgend etwas don Gott auch nur gehört zu haben. Rechnen nuffen sie können, lesen mussen zu der daß es einen Gott gibt, jollen solche Kinder nich erzähren. Ich glaube, daß diese schnen Gott gibt, jollen solche Kinder nicht ersahren. Ich glaube, daß diese schwerige Frage aber auf dem Boden diese Schulgesetze kaum zu lösen seinen vird. Tiese schwierige Frage ist in dem Moment geschaffen worden, wo man in unserem Vaterlaub die Zivilehe eingeführt hat, die Personenstaudszegister, welche den Tauszwang erübrigten, welche es in unserem Vaterlaude ermöglichten, daß die Lente vollständig außerhalb des Schattens der Kirche leben konnten.

## Abgeordneter v. Ennern (nat.=lib.):

Der Perr Abgeordnete Porich hat eine Reihe von Thesen mitgeteilt, die in einer Versammlung eines Zweigvereins des evangelischen Bundes in Weiftglen beschlossen worden sein sollen. Meine Herren, ich habe diese Thesen nicht im einzelnen versolgen können — es kommt ja immer auf die Auslegung derselben an —; ich glaube, es ist in all' diesen Thesen von einer Mitwirkung der Kirch gesprochen und nicht von einer Herrschaft der Kirche, und da liegt ja der wesentliche Unterschied, der zwischen uns vorhanden ist. Wenn sich der Herr Abgeordnete Porsch für die Setllung des evangelischen Lundes interessiert, so wird er wohl später Gesegnscheit dazu haden. Ginstweisen empfehle ich ihm zum Studium den Arcitel im "Tentischen Wochenblatt", den Prosessor Vehschag geschrieben hat, der mitten im evangelischen Zundes sich, welcher die Ausselschapen Vertreten Haben. Gesegnsche Vertreten Paben.

Meine Berren, ber Berr Abgeordnete Stoeder hat feine Rede geftern bamit eingeleitet, bag er meinte, nach ber Rebe bes Abgeordu. Enneccerus fei es überhaupt ausgeschlossen — biese Rede beweise bas —, daß eine Berftanbigung der fonfervativen Partei mit der national-liberalen Partei moalich fei. 3ch weiß nicht, was herrn Stoeder berechtigt, namens feiner politischen Freunde eine berartige, fichere Meinung auszusprechen. Rach ben Borgangen, wie fie fich im borigen Jahre zwischen uns, ben bamals befreundeten Parteien, abgespielt haben, erscheint bas Gegenteil richtig. Wir haben in ber Rommiffion unter Zugrundelegung bes Befegentwurfs bes herrn Minifters v. Bogler ein Boltsichulgefet burchberaten und wir haben uns fast vollständig in allen Puntten geeinigt. Zwischen den Ronfervativen und den Liberglen mar eine feste Grundlage ber Bereinbarung gefunden worden. Das ift in langen und eruften und schwierigen Beratungen geschehen. Zweisellos hat seder Teil von uns, jede Seite dieses Hauses einen Teil der Schulmeinungen, von denen sie beseelt ist, ablegen mussen; aber bie Berständigung war geschehen. Das Geset ware auf ber Grundlage bieser Berständigung ju flande gekommen, wenn nicht ber Ginfluß ber Zeutrumspartei und bes herrn Abgeordneten Bindthorft bie Bereinigung gehindert hatte, wenn nicht burch ben Widerfpruch und burch ben großen Ginfluß bes Guhrers der Zentrumspartei und feiner hintermanner und ber Leiter ber fatholijchen Rirche es gelungen mare, ben Berrn b. Bogler mitfamt feinem Entwurf gur Geite gu fchieben.

Seitdem ist dieser neue Entwurf gekommen, der eine wesentliche Berachderung der damaligen Borlage herbeisiührt. Der damalige Entwurf erhielt die Staatsschule intakt; er räumte der Kirche kein Kondominium, kein Recht auf Mitherrichaft ein, während dieser Entwurf das gerade Entgegengesehet herbeisührt. Das ist der sessitiebende und unbedingte Unterschied

zwischen bem Entwurf bes herrn b. Gofler und bem bes herrn Grafen

b. Bedlig.

Der Herr Abgeordnete Graf zu Limburg hat diefen Unterschied wohl nicht genügend hervorgehoben; er hat einzelne Teile genannt, in benen man in der Erfüllung der allgemeinen Buniche des Bentrums jest weiter gegangen fei als damals. Er hat mit ber Sicherheit, die wir an ihm gewohnt find, gejagt: nun, weitere Rongeffionen machen wir fpater nicht; mit den heutigen hören wir auf! Ich habe den Herrn Grafen zu Limburg ichon oft zusichern hören, daß er weitere Konzessionen nicht machen wolle, daß ich wirklich bezweifle, ob er nicht im nachften Jahre geneigt fein follte, ben Bunichen, die Berr Dr. Borich hier ausgesprochen hat, ber ja mit biefem Befet auch nicht zufrieden ift, weitere Berudfichtigung gu teil werben gu laffen.

Und wenn der Herr Graf zu Limburg wünscht, daß dieser Entwurf noch in feiner Unwendung hinausgeschoben werbe, fo glaube ich, er muffe weiter geben, er follte ben lebhaften Bunfch haben, daß der Gefebent= murf überhaupt gar nicht beraten und in Diefem Jahre aus bem Saufe

entfernt merbe.

Die Belaftung der unteren Behörden, Die er durch biefen Gefegent= wurf befürchtet, ist doch ein nebensächliches Ding. Aber ich bin allerdings der Ansicht — und diese Ansicht habe ich auch schon beim vorigjährigen Unterrichtsgeset ausgesprochen -, bag bie Erregung in ben Gemutern bes beutschen Boltes als Rachtlang ber Rulturfampje noch viel gu heftig und unglaublich rege ift, als baß die Zeit ber Regelung des Schulwefens bei ben berichiebenen Kraften, die sich darum ftreiten, gekommen ware. Deshalb wüniche ich, bag bies Boltsichulgefet in biefem Jahre nicht zur Erledigung, ja, nicht zur Beratung fame. Was ich wünsche, und wozu ein Bedürfnis porhanden ift, bas ift ein Schulbotationsgefet - und bas fann aus ber Borlage ausgeschieden werden, ohne daß die pringipielle Entscheibung als Erfüllung der Berfaffungsbestimmungen in diesem Jahre zu erfolgen hatte. Deine Herren, wenn in dem Entwurf des herrn Grafen D. Zeblih,

wie er uns vorliegt, der Grundfat bes Rondominiums der Rirche aufrecht erhalten wird, fo glaube ich nicht, daß wir auf biefer Seite bes Saufes

und über diefen Entwurf berftanbigen fonnen.

Meine Berren, im gangen Lande ift biefer Befegentmurf als eine Ariegsertlärung ber ichlimmften Urt gegen jeden, auch den gemäßigtften Li-

beralismus aufgefaßt merben.

Ich glaube, die Ronfervativen waren ungefähr derfelben Unficht. Wir burfen boch wohl aus ben außeren Erscheinungen einige Folgerungen ziehen, und ich habe hier im Saufe bemerkt, daß mahrend der ganzen Ctats= beratung, wo ja von bem Gefegentwurf des Geren Grafen v. Bedlig febr viel bie Rede mar, ber Beifall bamals ju ben Musführungen bes Berrn Grafen Zeblig ausschließlich aus bem Zentrum erschaltte, und die Konfer-vativen absolut ftillschweigend biefen Erorterungen zuhörten.

Meine Berren, es ift feitdem ein Umichwung herbeigeführt worden. 3ch geftebe gang offen, und meine Freunde gefteben bas ebenfo gu: Die Rede bes Abgeordneten v. Buch, fo fcon fie in der Form war und fo gern ich ihr jugehort habe - eine größere, schmerzlichere Ueberraschung ift mir nie au teil geworden. Die Rebe bes Albgeordneten b. Buch bezeichnet eine volleständige Umkehr ber Stellung der Konfervativen zu der Boltsschulfrage, eine vollständige Abtehr von dem Entwurf des Berrn v. Bogler, ben wir im borigen Jahre gemeinschaftlich beraten und worüber wir uns verftanbigt hatten. Der Anschein ist ba, als wenn bie tonservative Partei fich ben Scharen bes verftorbenen Abgeordneten Dr. Windthorft als Gefolgichaft anichließen wolle, als wenn sie die Absicht habe, wesentliche Staatsrechte an die Kirche zu übertragen. Ich glaube, wenn der Abgeordnete Dr. Windtschorst noch lebte, wenn er hier wäre, er, der den Kamps um die Schule lange Jahre vorans augekündigt hat — ich glaube nicht, daß er riegendwie jemals daran gedacht hätte, daß es ihm so leicht sein würde, die Position der Königeichen Staatsregierung gegen seine Forderungen zu erschüttern, — daß er es sich nicht so leicht vorgestellt haben würde, zu erreichen, daß eins der wichtigkten Wollwerke des Staates im ersten Ansturur preisgegeben, der Staat gezwungen würde, auf diesem Gebiet vor ihm zu kapitulieren.

Meine Herren, es ist ein großes weltgeschichtliches Ereignis, welches sich in biesen leigten Tagen hier in ber Beratung über ben Fortgang bes Bildungsstandes unserer Ration abspielt. Diese Bewegung ber Geister in Teutschland, wie sie sich hervordrängt und wie sie weitere Folgerungen ziehen wird, ist ein weltgeschichtliches Ereignis von größter Bebentung; und nicht nur sur Deutschland wenn die Bewegung des beutschen Geistes wirkt auf die Bewegung der Geistes wirkt

Meine Herren, von bieser größen Bedeutung der vorliegenden Frage schient der Herr Kultusminister, wenigstens nach seinen Aeußerungen, die er zuletzt gethan hat, noch nicht die richtige Bedeutung zu gewinnen. Der Herr Kultusminister mag mir das nicht übelnehmen; es ist ja nicht persönlich, aber ich meine, in seiner Bertretung der Vorlage stellt er die ganze Sache so hin, als wenn es sich wirklich um ein ganz hermloses Ding dandelte; die Vorlage führt nach ihm bloß bestehende Verrässungsbestimmungen aus durch Kodisstation des bestehenden Verwaltungsbeschist und der Verwaltungsprazis. Meine Gerren, daß es sich bei der Vorlage um sehr viel tiesere Fragen handelt, daß es sich handelt um die Verwirklichung des Aussprunches eines römischen Prälaten, daß die Schlachten zwischen Protestantismus und Katholizismus auf märkischem Sande geschlagen werden — meine Herren, meine politischen Freunde wenigstens durchströmt die Uhnung, daß dieser Tag der Schlacht zwischen Geilt berangenaht ist.

3ch mochte auch bei biefer Belegenheit bedauern, bag in biefem schweren Kampfe, in welchem wir stehen, von vielen Seiten, auch von der Ministerbank die Fechterkunftstucke des Abgeordneten Windthorst wieder hervorgeholt worden find. Meine Berren, widerfpricht man ber Forberung, bag man ben Ginfluß bes Beiftlichen auf die Boltebilbung nicht in bem Make will, wie es fich eine beftimmte Parteirichtung ausgebacht hat, bann werben wir auf biefer Seite bes Saufes mit Borwurfen überfcuttet: "wir wollten feine Religion", wir wollten bie Religion aus ber Schule haben" und mas bergleichen mehr ift. Meine Berren, die nationalliberale und die freifonservative Partei reprafentieren - bas will ich bem herrn Abgeord= neten Grafen zu Limburg-Stirum zugeben — gewiß nicht bas ganze Burgertum, aber boch fo wesentlich große, weit umfaffenbe, auf bie geistige Ent-wickelung und bie geistige Arbeit unferer Nation einwirkenbe und beftimmenbe Kreife bes Burgertums, bag wir es und wirtlich verbitten müssen, diese Kreise mit dem Borwurf zu versehen, als wollten sie die Religion aus der Boltsschule entsernen oder die Boltsschule religionslos machen. Bleiben Sie uns boch einmal mit biefen Borwurfen, bie fo un= fundamentiert find, fort; wieberholen Gie biefelben nicht. Gie erregen bamit nur einen Born, ber auf unferer Seite wegen ber Ungerechtigkeit folder Bormurfe mirtlich bie Möglichteit eines gemeinsamen Schaffens auf biefem Gebiete faft unmöglich macht.

Meine Herren, und ébenso nehme ich hier in Schut die freifinnige Partei, als deren Bertreter ich sonst hier nicht im Hause bekannt bin. Die freifinnige Partei beherrscht die ganze kommunale Berwaltung Berlins und vieler großen Städte; wo ist denn da die Religion aus dem blühenden Boltsschulmesen herausgeworsen worden, oder wo wird durch die Bertreter dieser Parteien der Bersuch gemacht, das zu thun? Meine Herren, es handelt sich nicht um Religion, sondern um die Ausübung der Religionslehre, über das Maß und die Art der Ausübung der Religion, wie sie in der Boltsschule faatssinden soll, aber nicht um die Frage: Religion oder restigionslos.

Nun, meine Herren, der Herr Minister oder die Bertretung des Ministerialentwurfs sagt: wir thun nichts anderes, als Verfassungsdestimmungen zur Ausführung bringen. Za, meine Herren, man kann die Bericksung sehr verschieden auslegen. Wie häusig sind wir schon in der Lage gewesen, hier über Bersassungsbestimmungen unsere Meinungen auszusprechen! Wenn ich, der ich sein Jurist din, mich mit Juristen unterhielt, und deren Auslegung erfragte, sand ich, daß ich immer so viese Meinungen über die Auslegung der Bersassung in einem bestimmten Puntte hatte, als gerade Juristen vorhanden waren. Deshalb ist auch die Auslegung, die der Herrens der Ausliegung, die der Kentusminister der Wersassung gibt, noch nicht die sür uns allein maßgebende. Zeder muß da nach seine Ausstassung sich selbst klar werden. Aber, meine Herren, das eine kann ich Ihnen voch sagen: in den weitesten Kreisen des Volksätände, was diese koch nicht gesunden, daß in der Bersasssung irgend etwas stände, was diese reaktionären Einrichtungen in unserer Bolksschule sorden, wie sie der Gesehentwurf des Herrn Grasen b. Zedlis porschreibt.

Meine Berren, als ber Berr Rultusminifter bor einigen Tagen meinte, er habe Berührungspuntte mit allen Parteien im Saufe für feinen Entwurf gefunden - nach ber Rebe bes herrn Abgeordneten Dr. Enneccerus maren Die Berührungspuntte mit ber nationalliberalen Partei aber febr aeringe geblieben - wurde ihm bazwischen gerufen: es feien gar feine Berührungspunkte mehr borhanden - barauf hat er ermidert: bas wolle er benn boch nicht hoffen. Aber, meine Berren, ich habe aus allen Reden bes Berrn Rultusminiftere bis jest nur Berührungepuntte mit une gefunden, bie außerordentlich unwesentlicher Urt maren; fundamentale Berührungspuntte auf fundamentalen gesetlichen Bestimmungen habe ich feine gefunden. Ich habe — ich will bas ganz offen gestehen — jeht einen viel größeren Berührungspunkt mit dem Herrn Abgeordneten Dr. Porsch gesunden in Bezug auf die Frage ber Diffibenten, einem ber mefentlichften Puntte, die in bem gangen Gefegentwurf fteben, aber mit dem Beren Rultusminifter find unfere Berührungspuntte viel geringere. Und wenn ber Berr Rultusminifter in feiner gangen Urt, mit und ju reben, boch noch immer thut, als wenn er Berührungspuntte mit uns fuche, fie auch noch finden tonne, wenn er ben Bunfch begt, mit uns noch jufammen ju arbeiten und biefen Entwurf gu ftanbe gu bringen, wenn er meint, wir fonnten uns ja boch noch naher treten, fo fügt er immer hingu: aber leiber bin ich nach ben Berfaffungsbestimmungen nicht in ber Lage, weitergehende Berührungspuntte mit ben Nationalliberalen auszugestalten. Er ftellt fich auf Die Berfaffung, als fei biefe — ich will mal fagen — gewisermaßen eine Offenbarung, an beren Wortlaut wir uns halten mußten, wie an ben Bortlaut ber Bibel. Die Berfaffung ift aber Menfchenwert; fie ift and ber Zeit und für die Zeit geboren, und, wenn nach der Meinung des Herrn Kultusministers Berfassungsbestimmungen ihn hindern, unserer Aufsassung naber gu treten, fo ift ber Weg ber Berfaffungsanderung für ihn ein gang gegebener.

Der herr Kultusminifter hat letthin gethan, als wenn eine Ber-

faffungsänderung so etwas ganz Ungeheuerliches wäre, als wenn man da nur mit dem allergrößten Zögern und nur bei den allerwichtigften Fragen heranginge. Ich halte diese Frage für eine sehr wichtige, für eine sehr vielt wichtigere, als viele derzenigen Fragen, welche seit Bestehen der Wersfassung Bersassungen verantaßt haben. Herr Richter nannte die 3ahl 21. Der Artikel 107 der Verzassung gibt ja auch einsach an, daß die Bersassung auf dem ordentlichen Wege der Gesetzebung geändert werden tonne.

Und wenn wir an eine berartige Revision der Bersassing für diese spezielle Gesekesvorlage kommen, dann möchte ich den Herrn Kultusminister bitten, zu beantragen, dem Artikel 24 der Bersassing eine klare Fassung und geben, damit ein Misverständnis zwissen uns in der Bedeutung und Auslegung diese Paragraphen nicht mehr möglich wäre. Er will ja nach seinen Bersicherungen gerne die Misperständnisse und mikverkändlichen Aussellen

faffungen amifchen uns befeitigen.

Meine herren, der Artitel 24 der Berfassung, auf welchen der Hertschulsminister die ganze Frage der extremen Konsessination, wie sie in steinem Entwurse enthalten ist, ausbaut, ist mir allerdings klar, nachdem ich die verschiedenen Meinungen von Staatsrechtslehrern darüber gelesen habe, und namentlich klar in Berbindung mit dem damaligen Geist der Bevölkerung, aus dem dieser Berfassungsentwurf entsprungen ist. Der Artitel sagt, daß bei Einrichtung der öffentlichen Boltsschulen die konsessinationen Berdältnisse zu derücksichten der Anzitel sagt, daß bei Einrichtung der öffentlichen Boltsschulen die konsessinationen Berdältnisse zu derücksichten Ersagt aber nicht, daß sie bestimmend sein sollen, und von dieser irrtsmitichen Auffassung geht der Entwurf aus. Der Artitel 24 fährt dann fort: "Den resigiösen Unterricht in der Boltsschule leitet die betressende retlgiöse Genossenstätt."

Nach meiner Auffassung läßt diese eine Unterscheidung zwischen dem religiösen und dem sonkligen Unterricht erkennen, sie läßt erkennen, daß die Berfassung den religiösen Unterricht und den übrigen Unterricht in zwei Zeile hat teilen wollen. Damit ist für mich ein sehr wesenklicher Teild bieses Entwurfs, namentlich die ganze Frage der Simultanschulen, die der Berr Kultusminister auf seine Auslegung des Artikels 24 der Berfassung

aufbaut, für mich aus biefem Paragraphen nicht gu folgern.

Meine Berren, Diefe Auslegung bes Artifels 24 ber Berfaffung ent= fpricht der Auffaffung, die durch einen einftimmigen Beichluß bes Berrenhauses im Jahre 1876 angenominen worden ift. Ich führe für biese Un= schauung speziell das Herrenhaus auf als die konservativste Körperschaft im Staate, von beren Auffaffung ber Berr Rultusminifter mahricheinlich auch gang gerne Renntnis nehmen wird. Diefer Anslegung bes Artifels 24 ift augestimmt worden aus Unlag einer Petition wegen Ginrichtung fatholifcher Boltsichulen. Der Berichterftatter bes Berrenhaufes im Jahre 1876 mar ber Berr Generalftaatsanwalt Weber, aljo ein Mann, ber auf fehr tonier= vativem Boden ftand. - Wie mir eben zugerufen wird, mar der Berr Oberftaatsanwalt Weber auch Ratholit. Alfo bier ift benn boch die Darlegung eines Mannes und ber Beichluß einer Rorpericaft, die nicht mißachtet werden fann, und die uns bor dem Borwurfe ichugen muß, als wenn wir willfürlich in ber Auslegung bes Artifels 24 biejenige Auffaffung betampfen, die ber Berr Kultusminifter - ich weiß nicht, auf welche Autoritat bin, vielleicht auf feine eigene Beurteilung bin - biefer Beftimmung ber Berfaffung gibt. Deine Berren, Die Beftimmungen in ber Berfaffung in Beziehung auf bas Schulwefen find bisher alle nur Berheißungen gewesen,. Das Bolksichulwesen ist, soweit wie die ältere Gesetzgebung nicht ausreichte, burch Bermaltungsverordnungen aufgebaut worden.

Berren, ich glaube, bag, wenn man ein neues Unterrichtagefet vorlegt, niemand erwarten tann, bak wir unfere Buftimmung geben follen, bak biefe Berwaltungsverordnungen einfach abgeschrieben werben, und baß genau nach ber Richtung bin nur biejenigen Berwaltungsverorbnungen abgeschrieben werden, die berjenigen Meinung entsprechen, die augenblicklich von feiten des Herrn Kultusministers getragen wird. Meine Berren, zu welchen Zu-ständen eine derartige Praxis führen kann, wie der Herr Kultusminister sie ausspricht, daß die Berwaltungsverordnungen bestehendes Recht sein mußten und find, und daß sie die Grundlage des Bolksschulgesehentwurfs geben mußten - ju welchen Buftanben bas führen tann, meine Berren, bas zeigt die neueste Berordnung, die der herr Kultusminister in Bezug auf die Difibentenfrage geschaffen hat. Der herr Kultusminister antigipiert in biefer Berfügung eine Bestimmung seines Entwurfs, des § 17 Abschnitt IV, in der vollkommensten Weise. Was in dem § 17 IV steht und erst Recht werben foll, hat er burch feine Berfugung erlaffen; er hat die Regierungs: prafibenten ermächtigt, unter Umftanden Rinder bon Diffidenten gegen ben Willen der Eltern und Bormunder gwangeweise anguhalten, an bem Reli= gionsunterricht - wohl gemertt, bem tonfeffionellen Religionsunterricht teilzunehmen. Meine Berren, bas ift ein Gewiffenszwang, wie er bei uns bisher im preugifden Staatsmefen feit ber friederigianifden Beit noch nicht üblich gewesen ist. Der Herr Kultusminister beruft sich dabei auf seinen früheren Borgänger v. Bethmann-Hollweg. Aber selbst wenn dieser eine derartige Berordnung erlassen haben sollte — ich will mich über den Streit ber Meinungen barüber gar nicht auslaffen - jo ift fein Menfch berpflichtet, sich baran zu halten, selbst die Regierungspräfibenten nicht; auf dem Rechtswege kann sie in ihrer Gültigkeit angesochten werden, und das Bericht wurde mahricheinlich biefe Berordnung wieder umwerfen. Der Berr Rultusminifter glaubt aber, burch biefe Berwaltungsverfügungen jest Recht geschaffen zu haben, er fest bas nachher einfach in feinen Entwurf und fommt bann zu uns, wie er bas ichon bei mehreren Gelegenheiten gethan hat, bag er glaubt, Berwaltungsrecht fei bestehendes Recht, — er fommt zu uns mit bem § 17 IV, und wenn wir ben angreifen, sagt er: Ich weiß nicht, was Ihr wollt, das ist ja schon geltendes Recht durch die Ber-fügung von dem und dem Tage, die ich, der Herr Kultusminister, erlaffen habe.

Ich halte nun biese ganze Berordnung, diese Bestimmung in § 17 IV bes uns vorliegenden Gesetzes für den wesentlichsten Runtt dieses ganzen Entwurfs, soweit er den Geist, zeigt, der im Kultusministerium herricht; er zeigt auch den Geist, der in den Parteien herricht, die diesen Gestentwurf unterstützen. Meine Herren, ich behaupte, daß der Inhalt dieser Berordnungen unprotestantisch ist. In der Schrift heißt es: "Suchet in der Schrift". Die protestantische Kirche lehrt das Recht des eigenen Urteils, und das will besagen, daß es auf Erden keine sichtbare Körperschaft gibt, deren Entscheidung die Menschen in Claubenssachen ihr Urteil unterwerfen

mußten.

Es ift auch sehr charafteristisch, wie der Herr Kultusminister diesen Entwurf verteidigt; er sagt: "Steht die Frage so: sollen wir diese Kinder auswachsen lassen ohne jedes Wort einer tieseren Erkenntnis, ohne jedes Wort ethischer und woral-theologischer Katur, von dem Sie doch auch zugeben müssen, daß es in den Konsessionen am besten zum Ausdruck kommt? Meine Herren, in dieser Kussassium liegt die Grundverschiedenheit unserer ganzen Stellung zu dieser Frage. (Sehr gut! rechts.) Wir, die wir diese Bestimmung haben wollen, ich wenigstens, ich möchte auch nicht im geringsten damit einen Iwang ansüben; ich will nur eine Wohlthat,

bie ich selbst empfangen habe, den unglücklichen Kindern geben, denen keine fromme Mutter die Hände gesaltet hat und die kein Wort der Wahrheit je in ihrem Kamilienleben hören.

Dieje fehr ichonen und mit ber gangen Rraft ber rhetorischen Befähigung des neuen Herrn Kultusministers vorgetragenen Worte haben einen großen Beisall in Ihren Reihen entfesselt, und wenn ich von der Borausfetung ausginge, bag bon ben Rindern der Diffidenten feines eine Mutter hat, welche das Gebet lehrt, dann wurde ich bas alles unterschreiben. Aber, meine herren, wie fommt man benn bagu, hier die Diffidenten in einer Beife barguftellen, alfo biejenigen, welche fich nicht an eine beftebenbe Landesfirche angeschloffen haben, als wenn bas alles gottlofe, verruchte und boswillige Menfchen maren, benen man gemiffermagen ihre Rinder in Bwangserziehung abzunehmen hatte. Ich wohne im Wupperthal, im ber-gischen Lande. Die Bevölkerung dort ift eine von tief religiosem Sinne burchdrungene und in ihrer Ausübung werkthätiger Liebe in gang Deutsch= land befannte. Rirgende finden Gie mehr Diffidenten ale bei une, und bas ift nicht der Ausfluß von Berachtung der Religion, fondern bas gerade Begenteil. Meift find die Diffidenten fehr ernfte, brave fromme Leute mit ernftem, frommem Familienleben, beren Rinder vielfach fehr biel beffer beten lernen, als die Rinder bon benen, die an ftrenge Dogmen fich halten. Wenn Gie biefe Diffibenten fo behandeln wollen, daß bas Beil nur im Unschluß an Landestirchen gu finden ift, bann mußten Gie in England eine Hälfte der Bevölferung, die der Staatsfirche fich nicht angeschlossen hat, in den Staatsreligionsunterricht führen. Wer weiß, vielleicht wird man bei uns einmal mit Taufenden von Diffidenten zu rechnen haben. Taufende und hunderttaufende wurden möglicherweife gu bem Entichlug tommen, aus ber Landestirche auszutreten, wenn biejenigen Magregeln befolgt werden, die hier in diefem Gefet und in ber gangen Richtung bes Berrn Stoder in der Rirche gu Tage treten. Wenn Berr Stoder mit feiner undulbfamen Thatigteit, in feinen Beftrebungen nach hierarchischer Blieberung ber proteftantifchen Rirche weiteren Erfolg hat, bann wird bas Diffibententum, bas Ausscheiben aus ber Landestirche mahrscheinlich noch fehr lebhaft in unferem Canbe merben.

Der Herr Kultusminister Graf v. Zeblit sagt also, ich kobisiziere ja nur das Bestehende. Run hat aber der Albgeordnete Richter schon gegagt, daß man ziemlich für jede Rechtsansicht ein Restript im Kultusministerium vorsinden könne, und der Herr Kultusminister war sehr erregt, als er den Augriss des Abgeordneten Richter auf die Räte seines Ministeriums abwies. Weine Herren, die Formen des Abgeordneten Richter sind nicht die meinigen (Heiterteit rechts), aber ich muß gestehen, in etwas war man doch im preußissen Staate zu einer solchen Frage berechtigt.

(Gehr richtig! lints).

Seitdem wir tein Oberschultollegium in Preußen mehr haben, welches ja boch im Jahre 1787 durch den damaligen Minister von Zedlip-Leipe (vielleicht von einem Borsahren des jestigen herrn Kultusministers) eingerichtet war, welches die Kontinuität, die Gleichförmigkeit der Gesetzgebung und ihrer Durchsührung auf dem Schulgebiete zu überwachen und zu leiten hatte, seitdem haben wir uns wenigstens daran gewöhnt, in der ersten und zweiten Abteilung des Kultusministeriums für Unterrichtswesen, in den Prodinzialsschulchollegien und in den Abteilungen für Kirchen: und Schulwesen bei den Regierungen eine gewisse Settigkeit in Ausübung des ganzen Boltsschulzwesens und des höheren Unterrichtswesens zu sinden. Die Käte in diesen Austungen, namentlich die Käte im Kultusministerium haben wir immer noch betrachtet als Träger der guten Traditionen des preußischen Staats-

ichulwesens, und wir haben nicht geglaubt, daß darin eine vollständige Unwälzung vorgehen könnte, je nach dem wechselnden Eintreten eines anderen Ministers. Nun darf man den Herrn Kultnöminister doch wohl iragen: wer hat Sie eigentlich beraten? Denn daß der Herr Kultnöminister in der furzen Zeit, in der er Minister war, sich so in die ganze Gesetzgebung einstudieren konnte, daß er das alles selbst machen kann, was er gemacht, ein Gesetz donn über 200 Paragraphen mit seinen Motiven, das werden Sie alle zugestehen, überschreitet das Maß einer menschlichen Kraft. Das wichtigste Geseh, welches seit Jahrhunderten im Teutschen Keich erlassen werden foll, die wichtigsten Bestimmungen, der ganze Geste der aufüm tiegen Unterrichtswesens, die ganze Einwirkung auf die kommenden Generationen und ihre geistige Ausdildung, wird hier ausgearbeitet nach ganz neuen Grundsähen, die bisher nicht vorhanden waren, ausgearbeitet in der Zeit von wenigen Wonsten. Da kommt nan wirklich dazu, die der Schnelligsteit, mit der diese Gesetz ausgearbeitet worden ist, ein Gesetz, welches die Nation auf das Tiefste erschüttert und erschüttern muß, zu fragen: wer hat Sie denn beraten? Man sommt zu der Meinung, daß aus all den Restripten, die über das verschieden Verwaltungsrecht in dem Ministerium besindlich sind, nach einer bestimmten Richtung hin eine Unseleg gehalten ist.

3ch tomme zu der Ansicht — und ich spreche das hier offen aus — daß im Kultusministerium die tatholische Abteilung wieder ganz ftill und unerkannt ihren Einzug gehalten hat und ihre Beeinflussung ausübt. (Sehr

richtig! bei ben Rationalliberalen.)

Meine herren, über ben Geift, in dem das Wolksschulwesen geleitet wird, entscheibet der jeweilige Kultusminister, aber er wird doch beeinslußt werden durch Gegenströmungen, die in dem Kreise der hervorragenden Männer, welche den Kultusminister beraten sollen, worhanden sind. Aber bei dieser Vorlage ist nur ein einziger Geist zu sinden, und das ist der Geist das Iltramoutanismus, das ist der Geist des solltramoutanismus, das ist der Geist des solltramoutanismus, das ist der Geist des solltramoutanismus, das ist der Geist des solltigen Herru Windt-horst, wie herr Abgeordneter Sattler in seiner Rede ausgesührt hat. Der Entwurf stellt seist die Herrschaft der Kirche über die Schule auf dem Boden des sonseissonen Unterrichts. Der Grenzgraden zwischen Staat und Kirche ist zugeschütztet und darüber hinweg schreiten siegerich die nechhaphpsischen Unterscheidungslehren, über welche die Theologen sich stereiten.

Der Hultusminister sagt: aubers geht's gar nicht, das muß ich thun, es steht in der Verfassung. Wie geht's denn aber jest? Haben wir denn bis jest das Bedürfnis empfunden, in den größten, weitesten Kreisen des deutschen Volkes diese ertrem konsessionell aufgebauten Wolksichusen ein-

aurichten?

Meine Herren, bis jest ift der Religionsunterricht so gelehrt worden, daß es nicht ersorderlich erschien, der konfessionellen Gegensche in dieser Weizer foll nunmehr angewiesen werden, nach der streng tonsessinenken. Der Lehrer soll nunmehr angewiesen werden, nach der streng tonsessinenken Seite hin seine Unterrichtsthätigseit durchzussühren, unter steter Neberwochung und Beaufsichtigung des Priesters. Meine Herren, der Lehren mag der draufte Mann sein, und der besähigste Lehrer sein, seine Anstellung und die Tauer seiner Anstellung hängt ab von der Beurteilung, die seine Lehrthätigkeit durch den Geistlichen ersährt. Der Geistliche fann dem Kehrer seine Lehrthätigkeit durch den Geistlichen ersährt. Der Geistliche fann dem Kehrer seine Lehrthätigkeit vonstländig entziehen, denn da die übergroße Jahl unserer Schulen eintlassige sind, so ist der kehrer, wenn ihm der Religionsunterricht entzogen wird, überhaupt zu einer weiteren Lehrthätigkeit unsähig. Die thatsächlichen Berhältnisse werden dahn treiben und auch dann, wenn in der Borlage vorgeschrieben ist, daß er einen Appell an den Kegierungspräsibenten machen kann und möglicherweise von biesem Recht bekommen wird. Glauben

Sie benn nun wirklich, daß ein Lehrer an einer einklassigen Schule, den der Geiskliche für unfähig zur Ansübung des Religionsunterrichts erkärt hat —, daß dieser Lehrer, wenn er beim Regierungspräsibenten Recht befommt und nun verluchen will, seine Religionsthätigteit an der Schule wieder auf Grund bieser Berhükung des Regierungspräsibenten gegen den Psarrer auszuüben, wie die Berhältuisse im Lande liegen, wie die herrschaft des Geisklichen üben Schulen im allgemeinen durch diesen Echnien im Algemeinen durch diesen Entwurf sestgestellt wird, seines Amtes noch walten könnte? Das ist geradezu eine Unmöglichseit, das ist nach den Erfahrungen, die wir im Kulturkampse nach der Preisgesdung der Scaalsslehrer seitens des Staates gemacht haben, ganz undurchsührbar. Die "Staatslehrer" werden dann genau ebenso preisgegeben werden, wie die Staatspfarrer seiten Zeit preisgegeben worden sind. Diese Bestimmung sührt die Herrschaft des Priesters über die Schulen auf das Vollständigste, auf das Unerbittslichste ein.

Meine Berren, ber Berr Abgeordnete Stoeder ift gang fonfequent nach bem Regierungsentwurf, wenn er fagt, ber ganze Unterricht muffe konfeffionell geftaltet werben. Er hat ja in feiner borgeftrigen Rebe auch aus= geführt, bag es auch eine tonfessionelle Geographie gabe, die tonfessionell gelehrt werben muffe. Meine herren, es ift teine Frage, baß, wenn biefer Gesehentwurf burchgeführt wird, burch bie hervorhebung ber Konfessionalität ber gange Unterricht tonfeffionell auf allen Gebieten burchtranft merben wird, namentlich auf dem Gebiete ber Geschichte. Es ift ja fein hindernis, daß die großen Gegenfäge, die zwischen ben beiden großen Religionsgemeinsichaften bestehen, nur den Gegenstand des Unterrichts in den verschiedenen Schulen bilden, sobald die seine Staatsaufsicht das nicht mehr hindert. Sie tann bas nicht mehr hindern, wenn biefer Entwurf Gefet wird. Ich für meine Perfon will nun nicht, daß im preugischen Staate unter ftaatlicher Antorität ber Lehrer mit Absekung bedroht werden fann burch einen Beiftlichen, wenn eine Zeit bes Kampfes zwischen Staat und Kirche wiederzgekommen ift ober zwischen ber katholischen und ber protestantischen Kirche ich will nicht, daß in ben preußischen Bolteschulen unter ber Autorität bes breufifchen Staates gelehrt werben tann, bag Luther ein Schuft und ein von Bemiffenangft gequalter Gelbftmorber gemefen fei, und bag bie proteftantische Lehre bie Nahrmutter ber grobfinnlichen Lehre ber Sozial= bemofratie gewesen ift.

Und nun weiter! Trothem, meine Herren, die Lehrer, so wie sie angestellt sind, die Rechte und Micksten von Staatsbeamten haben, so werden ise an der Ausübung dieser Pflichten als Staatsbeamten durch eine Einswirtung einer außerhalb der Staatsautorität bestehenden Macht gehindert werden tonnen; sie können von ihrem Amt beseitigt werden durch das Urteil von Personen, welche nicht nach den Interssen des Staats, sondern nach gauz anderen Einwirtungen enticheiden. Meine Herren, das ist dießer in dem Staatsbeamtentum noch nicht üblich gewesen, daß ein Priester für bestimmte Zweige der Staatstäftigseit die Arbeit außbeden kann. Meines Erzachtens ist diese Bestimmung eine wesentliche Abänderung des Artistels 47 der Verlassung. Sie greift ausdrücklich meines Erzachtens in die Kronrechte ein. Der Artistel 47 der Berfassung besagt: "Der König besetzt alse Stellen im Geere, sowie in den übrigen Zweigen des Staatsdienstes, sosen nicht das Gesetz ein anderes anordnet." Wie kann nach dem Urteil einer außerhalb des Staats wirkenden Macht die Ausübung den Urteil einer außerhalb des Staatsdienstes durch Personen gehindert werden, welche die Lualisitation zur Ausübung diese Dienstes haben. Meine Herren, ich glande, daß es doch wohl richtig isst wir sind die Verschieger der Kronrechte, und als monarchisch gesinnte Parztein haben wir das volse Recht und die volle Pflicht, eine Schädbigung biese

Rechte zu verhindern, und ich glaube, daß hier eine wesentliche Schädigung ber Kronrechte eintritt, wenn Staatsbeamte in einem beftimmten ihnen übertragenen Wirkungstreife nicht mehr wirken konnen, weil eine außerhalb bes Staates ftehende Macht fie baran hindert. Meine Berren, ich habe fchou hervorgehoben, daß der Schut, welchen der Regierungspräfident einem folchen Beamten gibt, wirfungelog fein wird. Schon bie Thatfache, daß es bem Beiftlichen geftattet ift, die Thatigteit eines Lehrers nach ber Ceite hin, ob er feinen Beruf noch weiter fortguführen hat, ju beurteilen und Mage ba-gegen zu erheben, greift meines Erachtens in die Staatsrechte ein, die die Arone auszuüben berufen ift. Meine Berren, und fomit werden die Schulen, wenn die Ginwirfung ber Beiftlichen bleibt, zweifellos ju Rirchenschulen werden. Will der Lehrer feine gange Erifteng und diejenige feiner Familie nicht aufs Spiel fegen, fo ift er bei jebem Grengstreit gwifden Staat und Kirche völlig verloren, und bas ift es, was der herr Abgeorduete hobrecht in feiner erften Rebe über biefe Beftimmungen bes Befegentwurfs gemeint hat. Er muß die Lehrer notwendig dazu treiben, gegenüber ihren Bor-gesetzten augendienerisch zu sein und sich den Anordnungen derselben auzu-bequemen. Und es wird sich hier nicht immer um Ansorderungen an den Lehrer für den eigentlichen Religionsunterricht handeln, fondern es werden Beiten tommen, wo bestimmte Anforderungen jum Rampf gegen ben Staat bereit gehalten werden follen. Der Lehrer wird augendienerisch fein muffen gegen feine geiftlichen Borgesetten, und er wird fich beren Schut eher an-vertrauen als bemjenigen bes Staates, ber überhaupt die Oberaufsicht des Schulmefens in Die Sande bes Beiftlichen viel mehr hingibt, als es not= wendig ift.

Meine Herren, die starke konfessionelle Scheidung des Bolkes, wie sie in diesem Entwurse ausgesprochen ist, ist das erste der Crüllung der Wünsiches Alchgeordneten Mindthorkt. Der Herr Abgeordnete Nichter jagt: ja, wenn wir jeht die Schule konfessionell gestalten, so wird es sehr dab kommen, daß wir konfessionelle Armeupslege, Universitäten, und schießlich, daß wir konfessionelle Generäle haben oder haben jollen. Ja, meine Herren, das ist eine der schou bestehnden Forderungen des Jentrums. Die erste Ktappe zu dem allgemeinen Siege ist die Bekonung des Konsessionellen in der Volksichtle, die Scheidung der Konsessionellen Gegenschule, die Scheidung der Volksichtle nach bestimmten konsessionellen Gegenschun. Das wollte Herr Windthorft als der Vertreter der ecclesia militans. Und wenn sie diese Etappe erreicht haben, dann gehen sie weiter. Die freie Universität in Fulda steht sichon längst als zweite Forderung des Zentrums sest. Wenn Sie diesen Entwurs bewilligen, wird die freie Universität aufkommen, als notwendige Konsequenz — verhehlen Sie sieh bieses ja nicht —

ber tonfeffionellen Scheibung beim Boltsichulenunterricht.

Wir haben von feiken bes Abgeordneten Rindthorst schon häusigs darüber Klage führen hören, daß die Minister nicht nach Konsessionen gewählt werden, daß wir nicht genügend fatholische Minister häten. Za, ich weiß noch die allgemeine Freude, die in Zentrumskreisen herrichte, als der fommandierende General v. Los ernannt wurde, welcher fatholischer Relision ist und deshalb auch für das Zentrum die Qualisitation als Beschlähaber eines Armeetorps besigt. Zedenfalls sind dies Grinde ja seinesfalls sür die Ernennung entscheidend gewesen, aber das Zentrum that, als wenn damit einer seiner Wünsche erfüllt worden sei. Es will die Konsessionsscheidend gewesen, aber das Zentrum that, als wenn damit einer seiner Wünsche erfüllt worden sei. Es will die Konsessischen gewesen, aber das Annessen in zwei Hand des Abgeordneten Windthorst ging dahin, die Nation in zwei Hälsten zu teilen, um den Kanpp gegen den protestantischen Teil auszuschmehmen und den Sieg des öwinisch-atholischen Leils zu erreichen, und ich behaupte, daß in diesem Gesentwurf die ersten und wichtigsten Kon-

geffionen nach ber Richtung biefes Bunfches bes Bentrums bin ber romifch=

fatholifchen Rirche gemacht worden find.

Meine Berren, meine politischen Freunde haben feit langen Jahren ben Bunfch gehabt, ein Unterrichtsgeset herbeigeführt zu feben. Unfere Bunfche, Die wir in Diefem Befet jum Ausbrud gebracht feben wollten, waren folgende. Wir wollten die jegige, meines Grachtens noch recht mini= male Gelbftandigfeit und Unabhangigfeit bes Lehrers erhalten und noch 3ch weiß, daß in Ihren Reihen (nach dem Zentrum und nach rechts) der Volksichullehrerstand, wie er sich seit der Zeit der Falkschen Gesetzgebung herausgebildet hat, nicht gerade beliebt ist. Als Gerr Kollege Richter die Aeuferung machte, der jetige Volksichullehrer sei nicht mehr ber Rufter von ehebem, fondern ein pabagogifch burchgebilbeter Dann, begleiteten Gie aus Ihren Reihen Diefe Neugerung mit lautem Belachter. 3ch will ja jugeftehen, bag es im Boltsichullehrerftanbe mancherlei Mangel gibt. Dem Bolfsichullehrerftande wird vorgeworfen, er trete zu fehr in ben Borbergrund bes öffentlichen Lebens, er mache pon bem Bereins: und Brekrecht nicht immer ben gebührenden Gebrauch, er leide an einer hochft ein= feitigen Neberichagung ber eigenen Beftrebungen, er laffe alle politifchen Parteien um feine Gunft werben. Ja, meine Herren, bas mag ja hier und ba in einzelnen Fallen zutreffen; es ift zweifellos, ber Lehrerstand ift berechtigt, auch in feinen Reihen berichiebene Auffaffungen gur Geltung gu bringen und ju haben; und es mag fein, daß bie Art ber Thatigfeit Gin= gelner auf dem Bebiet der Agitation für biefelben nicht immer richtig er= fcheint. Aber beshalb wollen Gie boch nicht über eine folche Gingelerschei= nung ben gangen Stand verurteilen! 3ch mochte boch miffen, ob ber Berr Abgeordnete Stoeder fich nicht fortgefest in den Bordergrund des öffent-lichen Lebens ftellt, und ob er immer von dem Preß- und Bereinsrecht den richtigen Gebrauch macht, und ob er nicht an einer höchst einseitigen Ueber= fchahung bes Bertes und ber Bebeutung feiner Perfonlichfeit leibet; wollen Sie benn nun die fämtlichen Prediger und Geiftlichen im Lande nach biefer Ginzelerscheinung beurteilen? Glauben Sie benn nicht, baf ein ganz außerordentlich tiefer und ernster Zug durch unsere ganze Lehrerwelt geht, daß es ernste Männer sind, die das Wohl der Kinder im Herzen tragen? Wenn die Sehnsucht nach Aenderungen sich häusig in etwas leidenichaftlicher und überschwänglicher Weife Luft macht, nun, meine Berren, bas ift in allen Ständen genau ebenjo ber Fall; wir brauchen beshalb nicht Beftimmungen in biefes Gefet gu bringen, welche bie gange Gelbftanbigfeit bes Lehrers vernichten und ihn zu einem abfoluten Untergebenen bes Beift= lichen machen würden.

Weiter werden unsere Wünsche dahin gehen, daß wir den Einfluß der Gemeinden auf das Schulwesen mehr erhalten, aber gewiß nicht vermindert sehen wollen. Meine Herren, in diesem Entwurf ist das Recht der Gemeinden auf die Entwickelung und Gestaltung und Durchführung des Schulwesens so minim noch vorhanden, daß es kaum noch erwähnenswert ist. Das ist richtig: nach diesem Entwurf zahlt die Gemeinde, und der Rezierungspräsident bestimmt. Früher wenigstens hatten wir, wenn wir in unseren Gemeinden Wünsche in bezug auf das Schulwesen hatten, die Mitwirtung und die Veratung der im Schulwesen ausgebildeten Männer in den Abteilungen für Schulangelegenheiten bei den Regierungen. Der Entwurf nimmt diese Abteilungen weg, er sest an deren Stelle den Regierungspräsidenten. Kun möchte ich doch wirklich mal wissen wir haben ja Regierungspräsidenten hier in unserer Mitte, die werden mir das bestätigen —: wenn das ganze Wolfsichulwesen den Händen der Abteilungen entzgogen und dem Regierungspräsidenten iberwiesen wird, dann ist dereilbe

nicht behindert, sich irgend einen jungen fähigen Affessor zu nehmen nud dem die ganzen Arbeiten zu übertragen. Und was für einen Einfluß das junge Afsesorentum bei unseren Regierungen ausübt, wie lästig die angelernten Sachen, die sie sofort praktisch ausüben wollen, häufig den Gemeinden sind, meine Herren, davon mussen Sie wirklich einmal, wenn Sie in einer aroken Gemeinde thätig sind, ein Bild bekommen.

Wir haben Berfügungen befommen, die enticheidend in unferen gangen tommunalen Fragen find, die die größten Opfer unferen Bemeinden auferlegen in materieller Begiehung; wir haben Reffripte gefriegt bon jungen, eben ber Univerfitat entwachsenen Regierungsaffefforen, welche Berfügungen ber wichtigften Art trafen und bie mit einer Gicherheit urteilten, welche gang im Berhaltnis gu ber Untenntnis ftand, in ber fie fich über bie eingelnen Fragen befanden. Und, meine Berren, Diefer Buftand tonnte bier fattifch mit Aufhebung ber Schulabteilung burchgeführt werben in Bezug auf bas Bolfsichulmejen! Der Regierungsprafibent - namentlich bann, wenn er nebenbei noch ein Mandat hier im Abgeordnetenhause ausubt fann boch unmöglich bie Arbeit ber Beauffichtigung bes gangen Bolfeichulmefens in die Sand nehmen, ohne Manner gur Geite gu haben, die bafur ein ficheres Berftandnis befigen, ja er tann es auch nicht ohne einen tollegialifchen Beirat, ber die ichnellen Entichluffe und Guticheidungen magvoll hindert, und in ruhiger Ermagung auch ber Gegenseite bas Recht gur Bearbeitung und Beurteilung ber Fragen gibt. Und nun wollen Gie, baf ber Regierungspräfident bas gange Boltsichulmefen ohne Rollegium in Die Sand nimmt. Run fonnen ja auch politische Stromungen fommen, und wenn ber Regierungspräfident angewiesen wird von oben: arbeite bu in ber und ber Richtung -, bann merben fich neben ben Regierungspräfibenten, neben ben bann vielleicht noch borhandenen alten Raten ein junger Berr einfinden, der nach einer bestimmten Richtung hin Auweifungen ausführt und der in die Selbständigkeit der Städte und die Selbständigkeit der Gemeinben in bisher unbefannter Beife eingreift.

Meine Herren, wir wollten dann den Religionsunterricht in dem Bolfsschulgeseth, wie wir es uns wünschen, in gesunder Weise und unter Wahrung des legitimen Einflusse der Religionsgesellschaften gestaltet sehen. Aber wir wollten ihn nicht ausgesichtet sehen durch pietistisch und ultramonstan geschulte Lehrer, wie sie hier aus diesen Examinas hervorgehen werden unter ständiger Aufsicht der geistlichen Oberen, die unter staatlicher Autorität ihr Bekenntnis dogmatisch auslegen.

Ich will hier noch einen Unterschied turz berühren in Bezug auf eine Einzelfrage, die Bildung des Schulvorstandes. Der Herr Minister hat vorschiern betont, wobei er sich auf meine Aussichrungen im Hause bezog, die Schulvorstände in seinem Entwurf beständen schon in großen Teilen des Bergischen Laudes, auch in der Stadt Barmen. Meine Herren, das sind nicht die Schulvorstände des Entwurfs. Wir haben in unsern Städten sin jede Schule einen Schulvorstand, bestehend unter andern aus drei Mitgliedern der firchlichen Gemeinde. Aber diese Mitgliedern der firchlichen Gemeinde. Aber diese Mitgliedern verden nicht gewählt durch freie Wahl — wir führen tein neues Wahlrecht ein —, sondern sie werden von der Schuldeputation der Stadt ernannt, und diese Schuldeputation ist ein Organ der staatlichen Schulderwaltung. Es ist hier also gar sein freies konsession der Recht, keine rechtliche Aussichrung nach soniessionenleren Richtung, nach irgend einer Richtung hin; es ist eine Verwaltungsvorganisation, die sich ganz gut dewährt hat. Aber wenn diese Einrichtung nach der Richtung der Krichtung des Entwurfs hin abgeändert werden sollte, dann würden wir das betlagen. Daneben ist auch der Geisstliche nicht als Geistlicher Mits

glied bieses Schulvorstandes, sondern auch nur auf Grund der staatlichen Ernennung durch die die staatlichen Funktionen ausübende Berwaltung.

Ich sagte, wir wollten ben Religionsunterricht in den Bolksschulen nicht dogmatisch gestaltet wissen, und ich wiederhole das nochmals, wir wollen ihn nicht tonfessionel in der Schärse gestaltet wissen, wie her der Entwurf ausspricht, und wie scharf, wie graufam scharf diese Konsessionalität in diesem Entwurf zu Tage tritt, beweist ein Sah auf Seite 52 der Motive, wo es heißt: "Namentlich die Strenge, mit welcher in den §§ 14 und 15 das sonsessionale Prinzip durchgesührt wird, muß es den Angehörigen sonsessionalen Minderheiten nahelegen, sich von einer Schule zurückzussischen, welche sie für ihre Kinder nicht wolsen." Also dies ganze Strenge des sonsessionellen Prinzips soll durchgeführt werden in den Schulen. Man schafft Schulen, in denen tünstig alle diesenigen, die auf dem streng tonssessionellen Standhuntt nicht stehen, ihre Kinder nicht weiter belassen konnen ohne Gewissenstwang; das wird hier in den Motiven ruhig und klar aussaesdrogen.

Meine Berren, wir wollten, bag in ber Schule wie jest die Brundlehren bes Chriftentums gelehrt werben, bie Grundlehren bes Chriftentums, wie fie etwa in ber Bergpredigt jum Ausbrud gefommen find. Bir wollten das allen Chriften Gemeinsame hauptfächlich zum Gegenstand des Religions= unterrichts in benjenigen Schulen machen, für welche wir ein nenes Unterrichtsgeset ersehnen. Wir wollten die alten Brundfate bes preufischen Staates wieder hervorgeholt feben und aufs neue in bas gange Leben bes Boltes die Grundlehren bes gemeinsamen Chriftentums hineinziehen. Meine herren, ich glaube, es ift boch wohl an ber Beit, jurudzugreifen auf unfere früheren preufischen Konige und ihre Wirtsamteit und Auffaffung in Bezug auf die Musubung bes Bolfafchulunterrichts. In ber Rabinetsorbre, die Friedrich Wilhelm III. im Jahre 1798 an ben Minifter v. Bollner, ben damaligen Rultusminifter, einem Rachfolger bes v. Zedlig-Leipe, gegeben hat, spricht sich Friedrich Wilhelm III., der Urgroßvater unjeres erhabenen Kaisers, wie solgt, aus: "Wenn Ihr bei Leitung Eures Departements nach echt lutherischen Grundfagen verfahrt, welche fo gang bem Beift und ben Lehren bes Stifters unferer Religion augemeffen find, und wenn 3hr bafür sorgt, daß Predigt und Schulamter mit rechtschaffenen und geschieten Mannern besetht werben, die mit den Kenntnissen der Zeit und besonders der Exegese sortgeschritten find, ohne sich an dogmatische Subtilität zu kehren, fo werdet 3hr es balb einfehen konnen, bag weber 3mangegefete noch Erinnerungen nötig find, um mahre Religion im Lande aufrecht zu erhalten und ihren wohlthätigen Ginflug auf bas Blud und bie Moralität aller Bolfstlaffen gu verbreiten."

Und dem gegenüber, meine Herren, sagt man, dieser Entwurf sei eine Kontinuität der Auffassungen, welche die Geschichte unseres preußsischen Staats durchziehe und wirklich hat man auch die friederiziausische Zeit, Friedrich den Großen, den großen Gründer des preußsischen Staatsweseus, für sich in Anspruch genommen. Beide stützen wir uns, der Herr Kultusuiwister und wir, dei der Beratung dieses Eutwurfs nach unserer beider Meinungen auf dieselben Traditionen. Meine Herren, ich glaube boch, die friederiziansische Tradition ist mehr sir uns, wie für diesen fonsessionell ge-

fpaunten Gutwurf fprechenb.

Als zur Unterstützung der Gegenansicht seitens der Freunde des Entwurfs angesührt wurde, zur Zeit Friedrichs des Großen habe der Geistliche einen großen Einfluß auf die Schule gehabt, meinte herr Abgeordn. Richter, a, das ift richtig; weil damals gar keine anderen gebildeten Männer waren als die Geistlichen, mußte Friedrich der Große denfelben diesen Einsluß ge-

statten. Aber, meine Herren, es ist boch absolut irrtümlich, wenn man glaubt, daß der Geistliche zu Friedrichs des Großen Zeiten die Herrschaft über die Schule gehabt habe. Alles, was der Geistliche in der Schule zu sagen fraft des ihm vom Staate übertragenen Amtes; er war der geistliche Schulinspektor, er übte ein Staatsamt aus. Den Beweis dafür mag Ihnen das Generallandschulreglement vom 12. Aug. 1763 geben, das Friedrich der Große gleich nach dem siebenjährigen Kriege erließ, worin er die Prediger anwies, ihre Beaufsichtigungspflicht in den

Schulen auszuführen.

Er sagte in diesem Reglement: "Welcher Prediger aber wider Bermuten in Besuchung der Schulen, Wahrnehmung der in diesem Reglement ihm auferlegten Pflichten sich säumig oder nachlässig sinden und nicht ernstlich sich vird angelegen sein lassen, die Külter und Schulmeister zu der genauesten Beodachtung dieses Reglements anzuhalten, soll, salls es erweistlich, daß er denen ihm solcherhalb geschenen Erinnerungen, gebührlich nicht nachgekommen, entweder auf eine zeitlang aum effectu suspendiert oder auch wohl gar dem Besinden nach seines Auntes untest werden: allermaßen die Fürsorge für den Unterricht der Jugend und die gehörige Aussicht daraus, mit zu den wichtigkten und vornehmsten Pflichten des Predigtants nicht allein gehört, sondern Wir auch selbige ausdrücklich als solche dasür angesehen wissen wollen.

Er wollte den Geiftlichen seines Amtes entsehen, wenn er in der Schule nicht das that, was die Staatsautorität für richtig erachtete. Sie werden mir doch zugestehen, daß da nicht der Geistliche, soudern daß es der Staat war, der den Einfluß auf die Schule hatte und ihn ausübte. Was die Verhandlungen Friedrichs des Großen in Bezug auf die

Was die Verhandlungen Friedrichs des Großen in Bezug auf die katholischen Schulen betrifft, so hat er schon 20 Jahre vor diesem Restript ausgesprochen, daß er ebenso wenig dem Papft als irgend einer anderen puissance oas Recht einräume, seinen Unterthanen etwas vorzuschreiben, was in die Politik einschlage, desgleichen die Erziehung der Kinder uns

ftreitig ift.

Also berusen Sie sich doch gütigst mit diesem Gesehentwurf, der der Kirche, den Geistlichen diese Rechte einräumt, doch nicht auf die friederisiansscheide Tradition; Friedrich der Große gehört uns, aber nicht Ihnen. Vielsteicht sindet auch der Herr Kultusminister in seinen Familienpapieren— ich sehe vorans, daß der Minister seines Namens aus der Zeit Friedrichs des Großen stammberwandt mit ihm ist — vielleicht findet er auch dort, daß der Geist Friedrichs des Großen stammberwandt mit ihm ist — vielleicht findet er auch dort, daß der Geist Friedrichs des Großen soll der genig kriedrichs des Großen soll der genig eine ausgeschen Ausgesche der Große seint Friedrich der Große seint von der Viellen und Zustimmung des Setressenden Ministers, daßer nach den Grundsähen des großen Königs sein Amt verwalten wollte, Und die Grundsähe des Königs über die Erziehung des Wolfes waren in seiner Schrift "sur l'éducation" niedergelegt. Tarin sagt Friedrich der Große: "Ich die überzeugt, daß man aus dem Menschen machen kann, was nen will; alles, was den Kreis der Ersentunis erweitert, erhobt die Seele, statt sie herabzustimmen.

Das find bie großen Grundfage, nicht fleinliche, fonfeffionelle, nach

benen Friedrich ber Große die Schule geleitet haben wollte.

Was nun in dem Gesehentwurf die Anordnung über das Privatsschulunterrichtswesen betrifft, so hat herr Albgeordneter Richter diese Bestimmung des Entwurfs lebhast unterstügt. Im übrigen hat er sich sehrentschieden gegen den Entwurf in seinen übrigen Teilen gefehrt. Er ist da in eine starte Dissertagen mit seinen bisherigen Freunden, den Ultra-

montanen, geraten. Der Abgeordnete Richter wird nun anerkennen muffen, daß die Borlage bieses Unterrichtsgesetes nur eine Konsequenz ist der Macht, die bas Bentrum im Staate ausubt. Und an ber Starfung biefer Dacht hat ber Berr Abgeordnete Richter burch feine Saltung in ben letten Jahren fehr mefentlich beigetragen. Er lernt nun vielleicht aus ber Borlegung biefes Unterrichtsgeseljes, wohin es führt, wenn man zu bestimmten Partei- ober Bahlzwecken mit dem Zentrum tokettiert ober gar paktiert. Boltsversammlungen, die nunmehr jum 3wed großer Entruftung über biefen Entwurf angebracht fein mogen, machen auch biefe Thatigfeit ber Partei feit langen Jahren nicht wieber gnt.

3ch habe bas aussprechen muffen, weil ber Standpuntt, auf bem wir fteben, und mit dem wir diefes Unterrichtsgefet befampfen, berjenige Standpunft ift, ben wir immer eingenommen haben, auch bann, als wir anf die Unterftugung unserer Freunde nach links nicht mehr rechnen fonnten. Es freut mich und ich nehme das dantbar an, daß jest von feiten des Abgeordneten Richter und seiner politischen Freunde uns eine gewisse Bundesgenoffenichaft angeboten wird. Meine Berren, in biefer Bundesvereinigung übernehmen wir die Führung und haben das Recht, die Führung

au übernehmen.

3m übrigen, meine Berren, ift bas Befamturteil über bie Freigebung bes Privatunterrichtswesens ein foldes, daß ich mich der Auffassung bes Abgeordneten Richter nicht nabern tann, fondern vielmehr ber bes Abgeordneter Dr. Enneccerus. Go vielfach werden zwar nach meinem Dafürhalten die freien Schulen nicht eingeführt werben, benn bagu fehlt es an Beld bei ben Religionegejellichaften, aber fie burchbrechen bas gange Bringip der Staatsschulen. Ich glanbe, eine derartige Freigebung des Privatschuls unterrichtswesens ist nicht wünschenswert nach vielen Richtungen hin. Ich glaube, wenn die Konigliche Ctaatoregierung ihre Borichlage noch einmal prüft nach ben Erscheinungen, wie fie fich augerlich tundgeben, namentlich nach ben Erscheinungen, wie fie fich hier bei ber Sozialbemotratie fundgegeben haben, - fo wird fie vielleicht auch fagen: mit biefer Beftimmung des Geseßes eröffnet man der Errichtung von Agitationsschulen Thor und Thür. Ich weise auf Herrn Kuhnert und auf dessen Thätigkeit hin. Ich fpeziell wünfche, Die Freiheit bes Unterrichts nach biefer Seite bin gerabe nicht zu haben. Ich sehe auch voraus, daß nach den Konzessionen, die dem Zentrum seitens der Staatsregierung sortgesetzt gemacht werden, es nur noch eine Frage der Zeit ist, daß die Zesuiten zurücksommen und daß ihnen Gelegenheit gegeben wirb, ihre alten Niederlaffungen wieder neu zu gründen. 3ch glaube, daß das Staatsminifterium fich boch wohl überlegen muß, ob es nach ber Rudtehr biefer Bater Jefn, beren Beftrebungen eine berartige Unterftugung bieten tann, daß biefelben ihr Unterrichtsmefen in freier Weife geftalten tonnen.

Bum Schluß meine Berren! Der Berr Rultusminifter hat die Behauptung meines Freundes Cattler, fein ganger Gefegentwurf fei nur bie Ausführung der Windthorstischen Anträge, lebhaft zurückgewiesen. Er hat gesagt: dem Wortlaut nach ist das nicht der Fall; ich glaube auch, er hat gesagt: dem Geiste nach ist es nicht der Fall. Meine Herren, ich will eine fleine Erinnerung an einen Borgang auffrischen, ber im November 1879 fpielte, als ich eben in bas Saus eingetreten war. Da murbe eine Abreffe überreicht von romiich-tatholischen Prieftern Schleffens an ben Rultus-minister, beren Forderungen bamals, obgleich wir noch mitten im Kulturtampf flanden, felbft von ber Bentrumspartei als etwas ju weit gebend, bon ben übrigen Berren mit einer gemiffen Beiterfeit betrachtet murben, Dieje Abreife an den damaligen Rultusminifter hatte folgenden Wortlaut;

"Euere Erzellenz bitten die gehorsamst Unterzeichneten, Hochdieselben wollen geneigtest Untweisung erteilen, daß den von der Kirche beaustragten Priestern unbeschränkt die Erteilung, Leitung und Beaussichtigung des relississen unterrichts in den tatholischen Voltsschulen belassen, das Mitaussichtsrecht über die Schule der Kirche wieder eingeräumt werde, niemand in der Religion ohne kirchlichen Auftrag unterrichten und prüsen, nur tatholische Aussichtsbeamte über katholische Schulen gesetz, die bestehenden Simultauschulen beseitigt und derartige Schulen nicht mehr errichtet werden und für den Religiousunterricht der Gebrauch der polusischen, respektive mährischen und böhmischen Muttersprache in jeder katholischen Volksichule, welche vorwiegend von Kindern slavischer Junge besucht werden, gestattet sei."

Meine Herren, es ist ein merkwürdiges Zusammentressen in dieser Forderung, die unterschieben war von 827 schlessischen tatholischen Gestlichen, daß der Herr Kultusminister, der eine Worlage einbringt, diesen Forderungen entspricht, sast ganz genau mit Ausnahme der einen Bestimmung, daß nur tatholische Aufsicksbeamte über satholische Schulen gesets werden können und mit Ausnahme der einen Bestimmung, daß der religiöse Merken können und mit Ausnahme der einen Bestimmung, daß der religiöse Unterricht in der Mutterwache erteilt werden solle. Das sommt is aber

mohl bald nach.

Es ift, man kann fagen, in biefer Petition von 827 römijch-katholisschen Prieftern das Programm der Regierung, wie es größtenteils hier zur

Musführung gelangen foll, enthalten.

Nun ift es merkwürdig daß der Kultusminister, der das einbringt, ein Schlesier ist, daß der Fürstbischof, der der Berater der Regierung sür bieses Boltsischulgeseh ist, auch ein Schlesier ist, und daß der Führer des Zentrums, der mit großer Energie diesen Gesehentwurf verteidigt, der Abgeordnete Frhr. v. Huene, auch ein Schlesier ist. (Große Heiterteit. Zuruf.)

- Und ebenfo Berr Porich. (Große Beiterfeit.)

Nun, meine Herren, die Proding Schlessen verdankt ihr Glück, durch ihre Zugehörigkeit zum preußischen Staate, der Thatkraft unsprees größten preußischen Königs, und es wird hoffentlich Bertretern dieser Proding nicht gelingen, den friederizianischen Geist der religiösen Freiheit, der sie befruchtet hat, aus unspreer Geschgebung zu nehmen. Ich hosse den Führern aus dieser Proding gelingt, die seltesten und elementarsten Grundfäge der preußischen Kradition auf dem Gebiete des Volksischulwesens ins Schwanken zu bringen, wie es durch diese Volksischulwesens ins Schwanken zu bringen, wie es durch diese Volksischulwesens ins Schwanken zu bringen, wie es durch diese Volksischulwesens ins Schwanken zu bringen, wie es durch diese Volksischen würde, wenn sie zum Geseh erhoben wird. Ich hosse, der von weiten Kreisen im Volke und von maßgebenden Stimmen und Parteien hier im Hause gegen diesen Wesekuntwurz erhoben wird, wird die Königliche Staatsregierung doch uoch veranlassen, zu prüsen, od die Vorlage wirklich durchgearbeitet werden soll, ohne daß wichtige grundlegende Vestimmungen aus derselben entsennt werden. Ich hosse, wie grundlegende Vestimmungen aus derselben entsennt werden. Ich hosse, meine Gerten diese große Frage des Volksschulunterrichts wird nicht nach der Seite der Vestirchtung und der Knast hin gelöst werden, die heute große Teile unserer deuen. Istehen Revölkerung beherricht. (Lebhasses Kravo bei den Nationalliberalen. Bischen im Zentrum.)

## Kultusminister Graf v. Zedlig=Trügschler:

Meine Herren, ich bitte Sie, mir zu gestatten, zunächst nicht auf die Einwendungen des Herrn d. Eynern einzugehen, — ich behatte mir das vor, — sondern auf eine Frage zurückzugreisen, die von den Vorredenern zunächst in der vorigen oder vorvorigen Sigung — das weiß ich nicht genau — und heute wieder angeschnitten worden ist; das ist die Frage der

Schulaufficht und die Berücksichtigung ber Muttersprache in dem Boltsichulunterricht.

Dleine Berren, ich glaube, ich habe in den erften Tagen der Berhandlungen über bas Bolfsichulgefet feinen Zweifel barüber gelaffen, wie ich ju ber Durchführung ber Schulaufficht ftebe. Ich tann mich barin bem aufchließen, mas ber Berr Abgeordnete Graf Limburg-Stirum beute gefagt hat: Die Schulaufficht ift ein ftaatliches Umt; ber, welcher fie führt, führt fie im Auftrage bes Staates. Damit ift gegeben, bag biefelben Brundfage, welche für ftaatliche Beauftragungen und Beamtenftellung maggebend find, auch für bieje Aufficht maßgebend fein muffen. Demgemaß tann meines Grachtens die Forderung, Die Schnlaufficht in allen Begiehungen und namentlich auch in der Areisschulinspettion überall tonfeffionell zu geftalten, niemals gesetzliches Recht werden; sie ist auch thatsächlich gar nicht durch: führbar, und ich würde sedem der Herren Abgeordneten, der mich mit seinem Befuche beehren will, in biefer Begiehung ans ben einzelnen Diftritten fofort nach ftatiftischen Rachrichten zweifellos nachweisen tonnen, baf biefe Forberung in Breufen undurchführbar ift, gang abgesehen babon, bag fie pringipiell fur Die Regierung - nach meiner Auffaffung wenigftens - nicht acceptabel fein murbe. Das ichließt ja felbftverftanblich nicht aus, bag man in vielen Fällen, wie dies auch jest ichon immer geschehen ift, Die Schule fo gruppiert und unter folche Kreisschulinspettionen ftellt, wie bies auch ben tonfessionellen Berhaltniffen am meiften entspricht.

Dann, meine herren, ber muttersprachliche Unterricht. Ge ift nach meiner Auficht gang unmöglich, bag in Prengen eine Bestimmung in ein Befet aufgenommen wird, welche ein Recht auf Erteilung bes Unterrichts in ber Muttersprache gibt - schon um beswillen nicht, weil es unvereinbar ware mit unserem hauptgrundsat, daß wir in Deutschland national unge-teilt find und zweitens beswegen nicht, weil nach ben Berhaltniffen unserer neueren Zeit bie Bermifdjung ber Rationalitäten und ber Konfessionen fo ftart geworden ist, daß eine muttersprachliche Erteilung des Unterrichts in der Boltsschule immer zur Berletung einer anderen Nationalität führen wüßte, — natürlich da, wo sie nicht in der deutschen Sprache geschieht, zur Berlegung der deutschen Antonatität, und ich glaube, feine Regierung fann das angeben. Aber auch hier, meine Herren, sage ich, ist es sehr wohl möglich, wirkliche Bedürsnisse im einzelnen zu prüsen und auch zu berückfichtigen, gang besonders auf bem Gebiete bes Religionsunterrichts. 3ch scheue mich nicht, es hier auszusprechen, auch nach ben Meugerungen nicht, bie ber Berr Abgeordnete b. Egnern hier eben gethan hat; mir ift es burch= aus tein unfagbarer Bedante, bag man den Religionsunterricht in ber Schule ben Rindern in derjenigen Sprache erteilt, Die Die Rirchensprache ihrer Eltern ift. 3ch wurde darin feine Berabminderung bes Ginfluffes bes Staates erbliden; nur bas fann nicht zugegeben werben, bag es überall geschieht, und bag es unter Berletung ber Jutereffen ber beutichen Rinder irgendmo gefchehen dürfte.

Run, meine herren, muß ich mich, leiber, wieder bireft an einen herrn wenden, und das ift ber herr Abgeorduete b. Ehnern; ich spreche lieber allgemein. Der Berr Abgeordnete b. Ennern hat feine Rebe begonnen mit der Ausführung: "Meine Art ift nicht die des Berrn Abgeordneten Richter". Das erfenne ich au; aber er wird mir das Urteil gestatten, die Art des Herrn Abgeordneten Richter ist mir erheblich sympa-

thifcher. (Große Beiterfeit.)

In dem Abgeordneten Richter fteht mir ein pringipieller, offener und energischer Begner gegenüber; mit einem folchen Berrn, bon bem ich Die Ueberzengung habe, bag er auch in mir die felbständige Auffassung

achtet, mit einem folchen herrn über fo tiefe und wichtige Fragen gu be-

battieren, bas ift mir eine Ehre.

Aber ich muß leider bekennen, die Art und Weise, in die der Herr Abgeordnete v. Eynern seine Aussichtungen kleidet, ist nicht so offen, und stellt doch eine gange Reihe von Diugen in eine Beleuchtung, die nicht die Beleuchtung der Dinge, sondern die Beleuchtung der Herrn Albgeordneten v. Eynern ist, und die in einem sehr bedeuklichen Maße persönlich verlehend

und objettiv nicht gutreffend ift.

Meine Herren, die Rebe des Herrn Abgeordneten v. Eynern scheidet sich in zwei ganz getreunte Teile, einen rein tritischen negativen und einen positiven. Diesen fritischen Teil werde ich zuerst einmal vornehmen. Da kommt er mit der Behauptung: diese Geseh, das der neue Minister und vorgelegt hat, konstruiert ein Kondominium der Kirche in der Schule. Der Herr Abgeordnete ist so gittig, dabei durchseuchten zu lassen — das geht ja aus seinen ganzen Aussührungen hervor — daß ich eigentlich gar nicht der so sich sienen Bann bin; dazu wäre ich viel zu unsähig, das missten die Leute sein, die neben mir stehen, ich wäre ja, wie ich vorgestern schou gesagt habe, eigentlich nur der negotiorum gestor anderer; er sagt, es wäre ja auch gar nicht möglich, daß ein Mensch in den paar Monaten diese Gebiet so beherrichen gelernt habe.

Mein verehrter Herr Abgeordneter, ich habe es wirklich beherrichen gelernt, und überhaupt in meinem Leben gelernt, zu arbeiten, und weil ich bas gelernt habe, beshalb finde ich mich auch auf biesem Gebiete zurecht.

das gelernt habe, deshalb sinde ich mich auch auf diesem Gebiete zurecht.

Und was heißt denn nun das mit dem Kondominium? Die Herren von der nationalliberalen Partei haben von Anfang an eine völlig prinzipielle Gegnerschaft gegen das Geseh eingenommen. Mir war dies unversständlich; ich habe auch heute noch nicht einen völlig klaren Einblich, worauf es beruht.

Es wird ja alles Mögliche gefabelt von großen politischen Gedanken, die in der Ausführung begriffen find (Zuruf links); — gefabelt, ja, das nehme ich auch an, felbst die rührende Rütlifzene im Reichstage . . . . . .

(Sturmifche Beiterfeit.)

Ich fann doch wirklich nicht annehmen, daß die nationalliberale Partei dieses Geseh benuhen will, und in dieser Form, um es als Eckstein einer neuen großen Parteigruppierung zu gebrauchen. Und mit dieser Bespründung, meine Herren! Alles, was hier disher gegen das Geseh gesagt worden ist, in seinen einzelnen positiven Teilen läht sich Wort sir Wort widerlegen. Richt ich sabe aus dem Wust don undurchsichtigem Altenmaterial, welches angeblich im Kultusministerium vorhanden sein soll, die Ihrandsgeschnitten und materisch schaebergeichnitten und habitische Allenderhaftesten und schlimmsten Kestripte heransgeschnitten und wie ein untergeordneter Redakteur einer Zeitung mit der Papierscherer gearbeitet und etwas sompilatorisch zusammengeschnitten; Junuse von den Rationalliberalen: sehr geschickt!) — sehr geschickt? Ich danke sehr (Heiterfeit). Wer das ist doch leider einmal Thatsach und Sie können es doch gar nicht leugnen, daß diese also geschickt sompilierten Bestimmungen von Leuten Ihrer Farbe konzipiert worden sind. Es ist doch der Verr Staatsminister Dr. Fall und die vorährige Kommission des Absgeordnetenhauses gewesen, welche dies gemacht hat.

Herr v. Eynern hat mit der größten sittlichen Entrustung darauf hingewiesen, daß ich es so machen wollte, daß der Lehrer durch den Geistlichen aus der Schule vertrieben werden tönne, und daß man den Lehrer dadurch zu einem Augenwerdreher, zu einem Beuchler, und ich weiß nicht, was alles, zu einem sittlich heruntergekommenen Subjekt mache, der sediglich dem Geistlichen in die Hand gegeben werde. Und nun, meine herren, steht

es wörtlich in ben Beschlüssen erster Beratung Ihrer Kommission aus bem vorigen Jahre, von der Majorität dieser Kommission zugeseht: "die eigene Uebernahme des Religionsunterrichts durch die Geistlichen ist mit Genehmanns der Bezirtsregierung zulätsig."

Ja, meine Herren, dann verstehen wir überhaupt nicht mehr Deutsch, ich fonstruiere ganz dasselbe; (Zurufe links) — ja, es steht aber doch drin, ich glaube, herr v. Ehnern ist sogar mit in der Kommission gewesen (Zuruf).

Das weiß ich nicht. Ich habe es vorhin festzustellen versucht, aber leiber geben die Protofolie über die Abstrimmung der einzelnen Herren feine Auskunft, und beswegen kann ich nicht sagen, Herr v. Eynern hatte dafür gestimmt. Sie konnen sich sich obarauf verlassen, daß ich nicht sonst unterlassen würde, diesen Giet zu verwerten. (Heiterfeit.)

Jedenfalls ift bas boch zweifellos, bag ber Berr Albg. v. Eynern einen gang icharfen Gegensat tonstruiert hat zwischen ben vorjährigen Beschlüffen, zwischen bem vorjährigen Gesehentwurf und zwischen bem biegiahrigen.

Nun, meine Herren, sagt Herr b. Eynern ferner: biefer Gesehentwurf hat eine Aufregung in allen Klassen ber Bevölferung hervorgerusen, die gar nicht zu beschreiben ist, und diese beschränkt sich — ich rezitiere wörtlich —

nicht auf Breugen, fondern erftredt fich jogar auf Deutschland.

Run, das ift ganz merkwürdig. Ich war nämtlich auf diesen Einwand gesaft und habe den gestrigen Tag dazu benutt, um nich zu informieren, wie es in der Gesetzgebung der anderen deutschen Staaten aussieht. Ta kam ich zuerst auf Sachsen der anderen deutschen Staaten aussieht. Ta kam ich zuerst auf Sachsen und auf Bayern, dort ist es natürtlich viel schlimmer, als wie ich es ihnen vorschlage. Ta dachte ich: du mußt auf das Ansterland des Liberalismus zurückgehen und die Bestimmungen herz aussuchen, die dort jeht bestehen. Sie erlauben vielleicht, daß ich sie Ihnen vorlese, der Herigiden wird wohl nichts dagegen haben. Ta steht im § 22 des im Jahre 1888 emanierten badischen Vollsschutgesehes solgendes: "Ter Actigiousunterricht wird durch die betressenden kirchen- und Religiousgemeinschaften besorgt und überwacht. Sie werden dei Erteilung besselben durch den gemäß § 26 Albigd 3 als besähigt erklärten Schullehrer unterstüht. Die Gestlichen sind als Religionslehrer in der Vollsschule an die Schullebren gebunden. Den staatlichen sowohl als den gestslichen Beshörden bleibt vorbehalten, die Erteilung des Religionsunterrichts durch den Schullehrer abzustellen.

Und, meine Herren, wenn Sie nun hören wollen, was über die Prüfung der Lehrer gesagt ist: Bei der Prüfung der Lehrer sind die betreffenden Kirchen- und Religionsgemeinschaften durch Beauftragte vertreten, welche die Kandidaten hinsichtlich ihrer Besähigung zur Erteilung des Religionsunterrichts prüfen. Die Entscheidung über die Besähigung zur Erteilung des Religionsunterrichts sieht den betreffenden Kirchen- und Relis

gionegemeinschaften gu.

Meine Herren, nun kommt hinterher noch etwas über die Privatichnlen. Ich will den Ausdruck "abschreiben" nicht mehr gebrauchen, ich

habe wirklich nicht abgeschrieben, aber es ift beinahe fo.

Und derartig amtlich tonstatierten Thatsachen gegenüber wird mir hier vorgeworfen, ich wollte die Gesetzebung des preußischen Staates auf eine, ich weiß nicht, welche Periode zurückzauben und ich wollte die Schule des preußischen Staates zu einer Kirchenschule machen, ich wollte den Geistlichen ein Kondominat einräumen. Wo ist denn in Deutschland eine Schule, die Ihrem Ideal entspricht? Sie existirt nicht, weil sie überhaupt nicht möglich ist. Denn wenn sie möglich wäre, würde sie dunit geschaffen haben. Meine Gerren, meine Stellung gegenüber der Verfassung in der

jogenannten Berwaltungspraxis ist auch von dem Serrn Abgeordneten wiederholt bemängelt worden. Run, daß ich die Berjassung nicht als Cffenebarung behandele und nicht bibelgländig in Bezug auf die Verjassung die Derfassung den die Ausdrüfte des Herrn Abgeordneten v. Eynern —, das werden mir die meisten von Ihnen selbst ans der eigenen Partei des Herru v. Eynern zugeben. Solche Nebertreidungen haben noch niemals weder einem Redner, noch einer Partei genüht. Za, ich kann doch nur so aufsten, wie ich es gehört habe. (Sehr richtig! im Zentrum. Zwischenrus.) — Das ist zu gleichgiltig, aber das habe ich aus dieser Bezugnahme jedensialls doch herausgehört, daß der herr Abgeordnete d. Eynern mit einer ganz außerordentlichen Leichtigkeit über das Grundgesch nuferes ganzen preußischen Staates urteilt. Ich muß gestehen: ich din auch kein Rechtsgelehrter, aber ich habe eine außerordentliche Achtung und Schen dor der Heilisseilsteit der Geseh und den Ausdrügen der Verpulässeilsteit unserer Erundderzissung, und ich würde es mir zehnmal überlegen, zehnmal mit meinem Gewissen zu Abet gehen, ehe ich überhaupt den Gedanken saßte, an dieser Erundlage unserer ganzen gesehlichen Eristenz zu rühren.

Dann, meine herren, gestatten Gie mir, mich nun ju bem positiven Teile ber Rebe bes herrn v. Epnern zu wenden. Derfelbe mußte ja natur-

gemaß viel ichmacher ausfallen, ale ber negative.

Das ist selbstverständlich: wenn man wesentlich fritisch angelegt ist, ist man meist nicht sehr geeignet, aufzubauen. Der Herr Abgeordnete hat da junächst gesagt, wir wollen die Selbständigkeit des Lehrertums ausbilden. Meine herren, ich will auch einen selbständigen Vehrer, und ich glaube: so lange ich die Ehre habe, an dieser Stelle zu stehen, haben sich die Lehrer des preußischen Staates — weder die Volksschullehrer noch die Lehrer an höheren Unterrichtsanstalten — darüber zu beklagen, daß ich sie nicht in allen Beziehungen vertreten hätte.

Mir liegt jede Reglementierung fern; ich will sie unter keinen Konbominat stellen, aber ich wünsche, daß die Lehrer selbständige Personen sind, ich gehe so weit — die Verfügungen werden natürlich nicht bekannt, die etwa nach der anderen Seite unbequem werden könnten —, daß ich mich selbst berichtige, wenn ich zu der Ueberzeugung komme, daß ich mich geiert habe.

Meine Herren, der Herr Abgeordnete Knörke — ich glaube, er war es — hat im vorigen Jahre an mich einen scharfen Ungriff gerichtet, weil ich den Lehrern nicht eine Werlängerung der Psingstferien behnfs Besuches der Lehrerverjammlungen gewährt hätte. Ich habe damals gefagt: nach meiner Auffassung müsse sich der Seinerersen ein gemeinsam benutdarer Zeitpunkt sinden lassen, zu welchem die Herren diese Werjammelungen besinchen könnten. Ich habe das geprüft; ich habe mich überzeugt, daß das nicht der Fall ist, weil die Interessen von Stadt und Land und von den verschiedenen Prodingen sich zu sehr gegenüberstehen. Insolgedessen habe ich ganz einsach jest versügt: die Psingstferien werden um zwei Tage verlängert. Die Kehrer bekommen dadurch die Möglichkeit, jene Versammlungen zu besuchen. Sie sehren ich sier ihre eigenen Vinge und über das, was ich thue, nicht.

Dann hat der Herr Abgeordnete v. Eynern nun auch in derselben abfälligen Weise meine Verwaltungsorganisation fritissert. Ja, ob es gerade sehr glüdlich war, dem Herrn Abgeordneten Richter zu solgen und den Regierungspräsidenten als den Mittelpunkt der künftigen Schulverwaltung zu schildern, lasse ich dahingestellt; denn sür diesenigen Herren, welche den Gesehentwurf gelesen haben, kann es doch feinem Zweisel unterliegen,

baf babon auch nicht bie Spur richtig ift.

Meine herren, mas an wesentlich außeren und zu einem Teil auch an inneren Angelegenheiten jeht die zweiten Abteilungen der Königlichen Regierungen bearbeiten, soll auf die Gemeindeorgane und auf die Kreisorgane übergeben, in den Städten alfo auf die Bemeindeorgane; und ich bin fo weit gegangen, baß ich nicht einmal ben borjahrigen Unterschied bon Stabten bis ju 10,000 Ginwohnern und barüber aufrecht erhalten habe, fondern daß ich die Stadte allgemein mit biefen weitgehenden Befugniffen ausrüften will. Was dann aber noch übrig bleibt, das find ja wesentlich innere Fragen, das sind Bestimmungen, wie fie in den ersten Paragraphen bes Befehes enthalten find über Feststellung von Lehrplanen, Berücksichtigung der konfessionellen Berhältniffe, Aufsichtsbefugniffe; bas geht an die Firma ber Regierungeprafibenten über, aber wenn Gie ben entfprechenden Befetentwurf gelefen hatten, murben Gie feben, unter Beifugung aller ber Rate, welche jest die Abteilungen der Regierung ausmachen, also auch des Obers regierungsrats und der technischen Herren Räte. Herr v. Eynern, Sie bes urteilen mich natürlich - und das tann ich Ihnen nicht verdenten - fehr ungunftig, aber daß ich die Arbeiten von Schulangelegenheiten eben aus bem Gramen tommenden Uffefforen überliefern follte, für fo thoricht muffen Gie mich wirklich nicht halten. 3ch bin mir fehr wohl bewußt, bag ein großer Teil ber Opposition gegen biefen Schulgefegentwurf aus technischen Breifen ftammt, aber trot beffen weiß ich und ertenne fehr bantbar an, bag biefe Schultechnit, wie fie bisher ftattfand, bem preugifchen Staat und auch ber preufischen Schule erhalten werden foll. Ob diefe Berren einem Rollegium und awar einem folchen, in bem, wenn ich Ihnen einmal ans ber Schule plandern foll, boch ber Regierungspräfident bas ausschlaggebende Wort fpricht, angehören ober ob fie birett dem Regierungspräfidenten beigegeben sein follen, bas ift fachlich gang gleich. Aber ber Unterschied ift in meiner Organifation boch ber: mahrend jest biefe mertvollen technischen Rrafte mit einer Angabl nebenfachlichen, fleinlichen, ftatiftischen, außerlichen Materials belaftet find, während fie, obwohl fie häufig bavon fehr wenig verftanden, gezwungen wurden, in die Bemeinden hinein zu regieren, follen fie fich jest den idealen und großen Aufgaben ihres Amtes widmen, fie follen rebibieren, fie follen eine Stinge und Gulfe bes Lehrers merben.

Dleine Berren, ber Berr Abgeordnete b. Ennern ift bann auf ben Religionsunterricht übergegangen als den britten Begenftand feiner pofitiven Gefichtspuntte. Rebenfachlich hat er hervorgehoben, daß er ja gar fein Befürworter bes Schulvorftandes, wie ich ihn tonftruiert hatte, mare. Das erfenne ich jeht nach feinen Ausführungen anch an, aus den vorjährigen Berichten war bas nicht zu ersehen; indeffen auch bas find Fragen ber Er-örterung im einzelnen. Ich glaube, über biese Dinge hatten wir uns sehr leicht berftandigen fonnen, wenn die Berren nicht durch ihre pringipiell ablehnende Stellungnahme bon Anfang an jede Distuffion über berartige Fragen im Detail unmöglich gemacht hatten. Aber die Ausführungen begüglich bes Religionsnuterrichts treffen ben Rern ber gangen Gache und beweisen, daß wir wirklich auf einem innerlich fo berichiedenen Boben fteben, bag wir nicht aufammentommen fonnen. Deine Berren, Gie fagen: wir wollen auch Religion! und haben mit vieler Entruftung - aber boch an eine falfche Abreffe, als Gie fich an mich manbten - abgewiesen, bag man Ihnen unterstellt, Sie wollten eine religionslose Schule. Ich habe ausbrücklich am lehten Tage erklärt: ich erkenne dankbar an, daß die Herren feine religionelofe Schule wollen. Wie fommen Gie bagu, ein berartiges Fechterfunftftud - ich brauche ben Ansbrud, ben Gie angewandt haben -,

mir gu unterschieben!

Alfo die Herren fagen: Grundlehren des Christentums. Ja, was

sind denn Grundsehren des Christentums? Darüber ist ja eben der Streit. Wir sind der Meinung, daß diese Grundsehren des Christentums den Kindern nur in den Formen beigebracht werden tönnen, wie sie Katechismus und Christensehre geben. Sie nicht? (Abgeordneter Dr. Enneccerus: 3ch habe mich doch über alle diese Dinge genau ausgesprochen!) Ja, ich weiß wirklich nicht — ich verunte, daß anch den übrigen Herren im Kause der Eindruck der Rede des Herrn Abgeordneten Enneccerus nicht so lebhaft gewesen ist, daß nun jede Erörterung über entgegenstehende Neberzeugungen unmöglich gemacht worden sei.

Meine Herren, wenn man so steht, wie der Herr Abgeordnete v. Ehnern, so sollte man nicht so scharf in der Beurteilung derzenigen Leute sein, die mit mir auf anderer Seite stehen. Man muß und nicht Pietismus und Undulbsamteit vorwerfen. Ich glaube, das ist nicht günstig und nicht dermittelnd, und ich glaube auch nicht, daß es zwecknäßig ist, an Zeiten zu erinnern, in denen gerade diese Gegensähe zu den allerschrofisten Spaltungen im Staatsleben gesührt haben. Praktisch werben wir und über alle diese Fragen nach meiner Aufsassung ganz seicht verständigen. In der Praxiseristieren sie gar nicht, aber sodald wir sie drinzipiell erörtern, kommen wir

ju folchen Begenfaben, wie wir fie heute gehort haben.

Der herr Abgeordnete v. Ennern hat bann in einer Schlugbemertung mich an die Traditionen meiner Familie aus einer borhundertjährigen Beit, aus ber friederigianischen Beriode erinnert. Meine Berren, Gie tonnen fich benten, baß jemand wie ich eine lebhafte Empfindung bafür hat, baß bas, was im Laufe ber Jahrhunderte geschehen ift — wie eine Familie sich er-halten, was sie durchgemacht hat, wie sie auch im öffentlichen Leben seit Jahrhunderten geftauden hat, herabtropfelt auf ben Epigonen. Wir, Die Beblit in Schlefien, find biejenigen gewesen, welche in einer gang besonderen Freue zu dem protestantischen und evangelischen Bekenntnisse allezeit gestanden haben. Es war ein Zedlitz, der als der Freund Melanchthons die erste evangelische Kirche in Schlessen erbaut hat, und ich glaube, es gibt viele Rirchen und Schulen auch in Schlesien, die diefer Familie ihre Fürforge bis auf den hentigen Tag verdanken. Es ift nicht leicht, dem Rach= tommen und bem Sprog einer folchen Familie ununterbrochen ins Weficht ju fchleubern: Du bift nichts weiter als ein Beratener - Beratener bes Bentrums, bes Bifchofs, bes herrn b. huene und anderer Leute! 3ch fcheue mich gar nicht, bas auszusprechen: ich schätze auch in meinem tatholischen Mitburger, wenn er voll auf bem Boben feiner Neberzeugung fteht, ben Mann in jeder Beziehung, ich nehme gern auch von ihm Rat au, ich nehme ihn auch gern an von bem, ber auf ber gang entgegengefesten Seite fteht; aber ich ermächtigte niemand, mir bestwegen nachzusagen, bag ich nichts weiter als ber abhängige Rachbeter entgegengesehter Auffaffungen fei. In ber Cache haben Gie bas gejagt.

Meine Herren, beim Beginn des Eintritts in diese Beratung sind von den verschiedensten Seiten Winsche nach Abanderung des Gestes an mich herangetreten, ich kann versichern: von allen Seiten dieses Hauses, Ich habe darüber mit den Herren in der freundschaftlichsten und offensten Weise gesprochen, habe gebeten, die Generaldiskussion nicht durch eine zu scharfe Zuspitzung der Gegensätze zu verschäften, habe meinerseits öffentlich und privatim wiederholt ertlärt, daß ich bei einer ganzen Reihe von Fragen durchaus bereit wäre, mit mir reden zu lassen, daß ich bereit wäre, mich auch überzeugen zu lassen. Wenn num troth dessen unterkrochen von dieser schaft. Seite in der allerschärssten Weise gegen das Prinzip gearbeitet wird, dann, bitte ich, nehmen Sie mir es nicht übet, wenn ich selbs fage: dann

befeitigen Sie jede Soffnung auf eine Berftandigung.

29. Januar. Der Reichstag nimmt Befegentwürfe betr. bie Bergollung und Lager bon Getreibe, Bolg und Beinen, fowie bie Ermächtigung für ben Bunbegrat, bis jum 1. Dezember 1892 auch Nichtvertragestaaten Bollvergunftigungen ju gemahren, an (Gefet bom 30. Januar).

29. Januar. (Abgeordnetenhaus: Bolksichulgefet.) Nach einer Rebe bes Abg. Birchow fpricht Ministerprafibent Graf

b. Cabribi:

Der Berr Borredner hat im Eingange seiner Rebe biefes Geset als ein politisches bezeichuet; und wenn ich auch biese Bezeichnung nicht in ihrem ganzen Umsange annehme, so gibt sie mir doch Aulaß, von dem politischen Standpunfte, wie er ber Roniglichen Staateregierung erscheint,

gleichfalls auf biefes Bejet einzugeben.

Der Berr Abgeordnete hat bes Langeren barüber getlagt, bag unfer Staatsmefen auf zwei Roufeffionen gegrundet fei. Bewiß, für einen Staats= mann, ber an ber Leitung biefes Staatsmefens beteiligt ift, mare es ungleich leichter und einfacher, wenn wir es nur mit einer Ronfession zu thun hatten. Aber ber Berr Abgeordnete hat bas Bewicht ber von ihm geauferten Beforguiffe bor den Gefahren, welchen unfer Gemeinwesen eben aus dem Grunde ausgeseht ift, weil es sich auf zwei Konfessionen gründet, insosern felbft geminbert, als er fich im weiteren Berlauf feiner Darlegungen gegen den theofratischen Staat und die Priesterrerchaft wandte und diese als eine Hauptgesahr bezeichnete. Mir will scheinen: wenn ein Staat, in dem zwei christliche Konsessionen so start vertreten find, wie in dem unsrigen, welcher einen paritätischen Charafter hat, wenn ber einer Befahr ausgesett ift, fo ift es gerade die nicht, theotratifch zu werden, einer Priefterherrichaft unterworfen zu werben, ichon aus bem einfachen Grunde nicht, weil er immer mit zwei Priefterschaften zu thun hat.

Der Berr Abgeordnete hat, im Wieberhall von bem Tone, ben mir geftern gehört haben, als man fagte, alle Nationen faben auf ben Rampf der Beifter, der hier entbrannt ift, uns einen Brief aus bem Auslande vorgelesen. Was die Aufmertsamteit aller Nationen auf den Rampf angeht, so will ich zugeben, daß über die Grenze nicht nur unseres engeren Baterlandes, sondern auch Deutschlands hinaus eine gewisse Aufmerksamkeit biefem Rampfe folgt; aber ich murbe mich icheuen, Urteile bes Auslandes über bie Berhandlungen, bie wir hier fuhren, ju gitieren; benn ich murbe bie Beforgnis haben, bag es im Austande niemanden gibt, ber im Stande

ift, diefe Fragen zu beurteilen.

Wenn man Urteile, wie wir fie hier gehort haben, bort, wenn man Urteile lieft, wie man fie alle Tage in ber Preffe lieft, alfo immerhin Urteile, hier von Mannern, die berufemaßig fich mit der Cache gu beschäftigen haben, und in der Preffe von Mannern, die ein Metier baraus machen, fich mit ber Sache ju beschäftigen, bann muß ich boch fagen, ift bei mir die leberzengung immer ftarter geworben, daß von taufend Denichen, bie über biefes Befeg reben, nicht einer es gelefen hat. Jebenfalls ift bie Bahl berer, Die den Gefegentwurf außerhalb biefes Saufes ftubiert haben, eine minimale; es maren fouft Urteile, wie fie in ber Preffe vortommen, gar nicht möglich. Es gehört jum Berftandnis biefes Befebes Studium es gehört bagu nicht bloß, bag man ben Gesegentwurf einmal burchlieft, fondern, daß man ihn burcharbeitet, daß man ihn bann mit bem borjahrigen Entwurf, mit beffen Motiven forgfältig vergleicht, und endlich -

und bas ift bie Renntuis, die nicht blog bem weiteren außerbeutschen Auslande, fondern auch bem außerbreufischen Auslande fehlt - bag man weiß. was bisher bei uns Rechtens und Berfommens gewesen ift. Wenn ber Berr Abgeordnete einen ausländischen Beugen gitiert, ber auch noch fo un= befangen fein mag, fo wird er mir nicht übel nehmen, wenn ich biefen

Bengen im vorliegenden Fall für einen flaffifchen nicht halte.

Der Berr Abgeordnete hat bann ber Regierung ben Borwurf gemacht, fie mare nicht fraftig genug, ein Borwurf, ber ja immer wiederfehrt. Dag er uns jest von ber freifinnigen Partei gemacht wird, überrafcht mich nicht. Als wir gegen Ende ber vorigen Sitzung hier Notstandsbebatten hatten, hat die freifinnige Partei gegen biefe Regierung alle Kanonen spielen laffen, über bie fie überhaupt verfügte. Gie hat mit allen Mitteln in ber Preffe gegen uns agitiert. 3ch habe an diefer Stelle gefagt: biefe Regierung wird Ihnen zeigen, daß fie gegen den Strom ichwimmen tann. Gie hat es Ihnen gezeigt, und wenn Sie ben Strom auf Grund biefes Gefetes gegen bie gegenwärtige Regierung noch ftarter anregen, fo werben wir Ihnen wiederum ben Beweis liefern, daß wir gegen ben Strom ichwimmen.

Mit Befriedigung habe ich in ber Rebe bes herrn Abgeordneten bie Aeugerung vernommen, daß er ber Religion eine anerkannte Stellung erhalten wolle. Ich bitte ihn nur, dies vom Staate auch auf die Bolts-schule zu übertragen, den Willen zu haben, daß auch in der Volksschule ber Religion eine anerkannte Stellung erhalten werbe, und bann mit mir bie Schluffolgerung, bie ich neulich hier gemacht habe, von ber Auerkennung ber Religion bis jur Anerkennung ber Konfession burchjumachen. 3ch glaube nicht, daß er im stande ift, biese Schluffolgerung ju widerlegen. Und so gebe ich mich ber hoffnung bin, auf Grund seiner heutigen Aeuse-

rungen mit ihm ichlieflich bei ber Ronfeffionsichule anzugelangen.

3ch habe mich noch in einer anderen Beziehung über die Rede bes Berrn Abgeordneten gefreut. Gie mar in einem Tone gehalten, der bon einer Kriegserklärung nichts an sich hatte. Der Herr Abgeordnete außerte feine Bereitwilligkeit, mit der Regierung in Beratung über die Borlage eingutreten - alles, mas wir munichen. Wir haben nie mehr von ber freifinnigen Partei nach biefer Richtung erwartet. Er zeichnete fich burch biefe Ruhe vorteilhaft gegen den Kriegston aus, der geftern hier von feinen

Nachbarn angeschlagen murbe.

Wenn eine Aufzeichnung, Die ich mir geftern gemacht habe, richtig ift, fo ichob ber Berr Abgeordnete b. Ennern im Gingang feiner Rebe ber gegenwärtigen Regierung ju, fie habe eine Briegeerklarung an die national= liberale Partei ober vielleicht an alle Liberalen burch biefes Befet erlaffen. Das hat mich überrafcht. Die gegenwärtige Regierung, als fie biefe Befehesvorlage vorbereitete, hatte noch feine Ahnung, mit welchen Parteien fie das Geseh würde durchbringen können. Sie wußte nur, daß dies Geseh ihre Neberzeugung wiebergab. Ob Gie uns babei unterftugen wollten -bie Aufange zu biefem Gefet liegen fechs ober acht Monate zuruck tonnten wir bamals nicht miffen. Wie follten wir miffen, bag Gie bamals die große allgemeine liberale Partei schaffen wollten! Wir haben auf Grund unserer eigenen Neberzeugung das Geseh entworfen und Ihnen porgelegt.

Ge tann bon einer Rriegsertlarung bon unferer Geite nach meinem unmaßgeblichen Dafürhalten keine Rebe sein. Was sollten wir von einem Kriege mit Ihnen für einen Vorteil haben? Wir hatten mit Ihnen in Frieden gelebt; wir hatten und haben heute noch den aufrichtigen Wunsch, mit Ihnen in Frieden gu leben. Beift es Ihnen benn Rrieg erflaren, wenn wir eine Borlage bringen, von der ich noch heute die Ueberzeugung

habe, daß, sofern Sie nicht noch in den Nachtlängen aus älteren Zeiten lebten, Sie sich wohl mit uns über dieselbe wirden einigen können? Sie würden auch diese Borlage annehmen können, die die Regierung jest hier vertritt. Warum sollten wir Ihnen eine Kriegserklärung machen?

Ift aber ber Kriegszustand eingetreten, so ift er eben, so glaube ich, bon auberer Seite ertlart worben. Bu meinem aufrichtigen Bebauern habe ich seit langer Zeit gerade in ber Presse ber Partei, ber herr b. Eynern angehört, wiederholt Angriffe gegen die gegenwärtige Regierung lefen muffen. Angriffe, aus benen ich nicht belehrt wurde, nach benen ich aber annehmen mußte: bag boch eine mehr ober weniger feindliche Stimmung borhanden fei. Gelbft wenn man uns lobte, fo tam bas Lob boch immer mit einem Fragezeichen, mit einem einschräntenben Rachfage ju Tage; im Grunde wollte man nichts Rechtes von uns wiffen. Ich habe mich feit Langem gefragt und bin ber Frage am meiften nahe getreten, als ein gewiffes größeres Blatt einen Reujahrsartifel brachte, ber ja in weiten Rreifen mit Befremben gelesen worden ift: Wo will diefe Partei bin? Ich fah es nicht, ich war nicht im ftande, es zu erteunen. Es betrübte mich bie Saltung, aber ich fand feine Motive bafur. Jest, nachbem neulich bie große liberale Partei proflamiert ober wenigstens in ihren Unfangen ber Welt tundgegeben worden ift, ba fann ich mir manches eher erklaren. Ich glaube, ich febe jeht flarer. Ich bin überrafcht worden burch biefe neue Partei. Gin Abgeordneter von jener Seite (rechts) hat geftern gemeint, er habe bas lange kommen sehen. Ich habe biese Boraussicht nicht gehabt. Ich will an sich gar nicht sagen, daß, wenn die nationalliberale Partei fich durch hinzuziehung eines Teils von Abgeordneten von ber anderen Geite verftartt, bag mir bas unerwünscht gewesen fein wurde; nur bie Urt und Beife, wie diefe Parteibilbung ju ftande tommt und wie jest bie Berren Redner ber nationalliberalen Partei, bon ber bestechenden Rebe des Herrn Hobrecht an bis zur Kampfesrebe bes Herrn v. Eynern, aufgetreten find, das hat mir die Neberzeugung gegeben, daß eben der Kampf gewollt wird, bag bie Kriegserflarung gegeben werben foll. Ja, wollen Gie bas nicht, fo fprechen Gie es aus, Gie wurden mir bamit hergliche Freude machen. Die gegenwärtige Regierung thut alles Mögliche, nur sucht sie feinen Kampf. Ich bin weit entsernt davon, die Berdieuste der nationals-liberalen Partei und die Berdieuste des Mannes, der ihr Führer auf einer anderen Stelle ift, ju bertennen. Es ift mir bolltommen flar, bag, wie an einer anderen Stelle neulich gefagt murbe, mein genialer Amtsborganger diefer Partei bedurft hat, um Teutschland zu machen. Das erkenne ich vollkommen an. Mir ist nur fraglich, ob die Partei auf dem Standpunkt, ben fie jest einnimmt, weiter zu beharren gewillt ift, ob fie es tonnen wird. Zwei Dinge machen das Wefen ber Partei aus: das Nationale und das Liberale. Ich möchte glauben, daß national zu sein jeht nicht mehr ein harakteristisches Kennzeichen einer Partei ist. National ist, Gott sei Dank, gang Deutschland. Alfo auf biefe Gigenschaft bin fann man Barteinnterschiede nicht mehr gründen. Wenn die Partei weiter existieren will in ber Weise, wie sie bisher existiert hat, so muß sie nach meinem Dafürhalten ben Liberalismus mehr betonen, als sie es gethan hat, und ich lege mir auf diese Weise die Erscheinungen zurecht, die in den letzten Tagen hier vor uns getreten find. Der nationalliberale Redner ber Partei hat - und barin fand er fich mit bem ber freifinnigen Partei gufammen - bie hypothetische Beforgnis ausgesprochen, die jegige Regierung tonne boch geneigt fein, bem Bentrum weitere Kongeffionen ju machen. Ja. es überrafcht mich; wir find mit ber nationalliberalen Partei, feit ich bie Ehre habe, hier ju ftehen, burch viele Borlagen gemeinfam burchgegangen. Jest icheint es gur Beit

fo, als wenn wir uns nicht einigen konnen. Die Regierung hat ben Mut, fich von der Partei zu trennen, mit der fie gegangen ift, von der fie unter= ftugt worden ift; warum follten wir denn nicht ben Dlut haben, wenn die lleberzeugungen ber Parteien, die jest mit uns geben, nicht mehr die unfrigen

find, auch bon benen abzugehen?

Der Berr Abgeordnete v. Ennern hat bann geftreift und die Beforgnis ausgesprochen, wie fich benn bie gegenwärtige Regierung gu ber Jesuitenfrage stellen würde. Wie die verbundeten Regierungen sich zu dieser Frage stellen werden, das vermag ich nicht im voraus zu sagen, aber ich glaube mich nicht zu irren, wenn ich annehme, bag bie Ronigliche breukifche Regierung ihre Stimme gegen bie Wiederzulaffung ber Jefuiten abgeben wird, was ich hiermit gur Beruhigung nach biefer Richtung bin, soweit ich

es vermag, angeführt haben will.

Ich erkenne in dem, was gesprochen ift, um die große liberale Partei einzuführen, auch bas volltommen au: es hat in der nationalliberalen Partei immer ein gewisser Idealismus gelegen, und das ist einer ihrer schönsten Büge gewesen. Durch die Besestigung des Deutschen Reiches ist dieser Jbealismus, ich will nicht sagen, ziellos geworden, aber er kann nicht mehr vertieft werben. Gie mußten jest eine nationalfonservative Partei werden, wenn Sie Ihrem Nationalismus einen besonderen Ausdrud geben wollen. Aber daß Cie das Beftreben haben, den Jbealismus auf beutschem Boben zu erhalten, das ift mir durchaus sympathifch, ba tann ich mit Ihnen übereinstimmen. Ich meine, wir find frant baran, daß der Ibealismus uns verloren geht. Und wenn Sie durch das, was Sie jeht in sich durchmachen, gu einer ftarteren Betonung des Ibealismus tommen, fo wird bas fur bie gegenwärtige Regierung und fpeziell für mich aufs hochfte erfreulich fein.

Wenn nun aber bei bem gegenwärtigen Gefebe Differengen hervorgetreten find, fo glaube ich allerdings, daß diefe Differengen ihren Brund und ihre Burgeln boch tiefer haben, als im allgemeinen augenommen wird; und ich befinde mich in diefer Begiehung in volltommener Uebereinftimmung mit bem Berrn Abgeordueten Dr. Porfch. 3ch glaube, es handelt fich bier in letter Inftang nicht um evangelisch und fatholisch, sondern es handelt fich um driftlich und Atheismus. (Beifall rechts und im Bentrum - große Unruhe lints.) - Erlauben Gie mir, bas weiter auszuführen. Ich bin, wie ich neulich schon gesagt habe, der Meinung, daß eine Religion nicht gelehrt werden kann ohne eine Konfession, und daß wir in Deutschland nicht andere Konfessionen haben können, als die, welche uns einmal gegeben find. Jest aber macht fich eine Beltauschauung ftarter und ftarter geltend, bie im Begenfage gu jeder Religion fteht. Rein einziger von Ihnen teilt fie, bas weiß ich fehr gut, aber biefe Weltanschauung ift ba; und wenn ber Berr Abgeordnete Birdjow vorher die Berliner Schulen gitiert hat, fo follte ich meinen, man würde auch in den Berliner Schulen Auzeichen finden können, daß diefe Weltanschauung weiter um sich greift. Und diefe Weltanschanung ift eine atheistische, bas fann ich nicht in Abrede ftellen. 3ch bin ber Meinung, an jedem Menschen ift bas wesentlichste fein Berhaltnis au Gott.

Das fann fich auf verschiedene Beife bewußt und unbewußt außern. Daß aber ein folches Berhaltnis ba ift, ift wünschenswert, und baf bie Boltefcule barauf abgielen muß, ben Menfchen in ein Berhaltnis gu Bott

ju fegen, ift mir feinen Augenblick zweifelhaft.

Ich weiß bis jeht nicht, wie das anders gemacht werden foll als durch das Lehren der Religion; denn wenn felbst der beredteste Mund eines Universitätelehrere eine Morallehre lehren wollte ohne driftlichen Grund, fo murbe ich mir wenig Erfolg bei Bolteichulfinbern berfprechen.

3ch meine alfo, es ift unvermeiblich, wenn man einmal zugibt, baß wir einem Rampf mit bem Atheismus gegenüberfteben, bag wir bann Religion in ben Schulen lehren muffen. Ich vermahre mich hier bor ber Schluffolgerung, bag ich ben Atheismus mit ber Sozialbemofratie unter allen Umftanden für ungertrenulich halte, bas ift nicht ber Fall. Aber ber Atheismus greift andrerfeits über bie Rreife ber Sogialbemofratie hinaus. Ich halte ihn für eine entschiebene Befahr unferes Staatslebens. Bielleicht find Gie nach biefen Auseinandersetzungen nicht mehr fo bofe über meine Meugerungen. Wir fteben bor ber Befahr, atheiftisch ober nicht.

Man hat uns ben Borwurf gemacht, wir trieben zu einem Konflitt zwischen Lehrern und Beiftlichen oder zwischen Beiftlichen und Gemeinden. Meine Berren, bas ericheint mir unrichtig. Gegenfage amifchen ben Ronfeffionen, Begenfage zwifchen einem Atheismus und einem Theismus, wenn ich bies Wort hier brauchen barf, die find ba; biefe Begenfage laffen fich uicht verwischen, das ist nicht möglich. Ich halte es für wahrscheinlich, daß sie sich mit ber Zeit immer mehr verschärfen werben. Das, was die Regierung thun will, ift nicht, fich auf Berwischen einlaffen, wohl aber auf Abgrengen, und bas haben wir in biefem Gutwurf erzielen wollen. Wir wollen, indem wir die Funktionen, die Pflichten und Rechte abgrengen, Ronfliften, foweit es moglich ift - fie aus ber Welt zu ichaffen, bas ift ja nicht möglich - porbeugen, und wenn Gie uns babei mithelfen und mit uns arbeiten wollen, fo wird uns bas erwünscht fein.

Id wieberhole noch einmal, wir wollen Frieden, wir wollen auch mit Ihnen ben Frieden, und ich habe auch an Sie die Bitte: stellen Sie fich auch auf biefen Standpunft, beurteilen Sie bas, mas wir thun, objettiv und laffen Gie es nicht zu einer Agitation fommen, die bie Daffen auf-

regt, die wirklich nicht fähig find, über diefe Frage zu urteilen. Die schwere Not des dreißigjährigen Krieges war erforderlich, um bie Deutschen bahin zu bringen, baß fie fich bertrugen. Sollte es benn wieber einer schweren Rot ber Zeit bedürfen, daß die Deutschen auf reli-giosem Gebiete fich vertragen lernen? Ich glaube nicht, und ich hoffe, wir alle miteinander — Sie einbegriffen wertragen uns, wenn die großen Befahren, bor welchen wir fteben, auch Ihren Augen beutlicher geworben fein werden. (Wiederholtes lebhaftes Bravo rechts und im Zentrum, an= haltenbes Bifchen linke.)

## Rultusminifter Graf v. Zedlig-Trugfchler:

Der herr Abgeordnete Birchow hat Theorien über Religionsunter= richt und über menschliche Moral hier ju unferer Renntnis gebracht, die ich allerdings persönlich für durchaus falsch halte. Ich glaube, eine ganz alls gemein menschliche Moral gibt es nicht; es gibt eine allgemein menschliche Unmoral, aber feine allgemein menschliche Moral, (Beiterteit und fehr richtig! rechts und im Zentrum) und es ift eben die Aufgabe aller Religionen und gang besonders des Christentums gewesen, dies dem Menschen augeborene nicht Moralmäßige in Moral umgnfegen. Ware bas nicht richtig, meine herren, bann brauchten wir Religionen überhaupt nicht. Und bann ware die boch allerdings wunderbare Erscheinung, daß es nie eine Nation und nie ein Wolf gegeben hat, bei dem nicht religiöse Begriffe fich ent-wickelt haben, gang unerklärlich. Nun hat der Herr Abg. Birchow zum Beweise beffen, daß man auch in ber Schule diefe allgemein menichliche Moral -- ein Lehrbuch, glaube ich, gibt es barüber nicht; ich wenigstens tenne teins -- Lehren könne und bies thatsächlich seit Jahrzehnten unangesochten gethan habe, auf die naffauifchen Landesteile hingewiesen. Das Raffauifche Bejet über die Simultanschulen - es ift, glaube ich, aus dem Jahre 1817

— hat von biesem allgemeinen Moralunterricht gar keine Kenntnis. Ich glaube, der Herr Abgeordnete Birchow hat von dem Geset keine Kenntnis gehabt. Im Gegenteil, er schreibt ausdrücklich den konsessionellen Unterricht vor und konnte es ja auch gar nicht anders.

In der weiteren Debatte repliziert der Abg. Friedberg (nat.-lib.) sehr scharf auf die Rede des Grafen Caprivi. Graf Zedlit antwortet ihm und beschwert sich über den Ton, der perfönlich gegen ihn angeschlagen sei.

30. Januar. Fortsetzung. Reichstangler Minifterpräfibent Graf v. Caprivi:

Der Herr Abgeordnete Dr. Friedberg hat mir gestern den guten Rat gegeben, ich möchte objektiver sein. Ich habe, soweit ich mich erinnere, seit Jahren zum Grundsah meines Lebens gemacht, die Sache vor die Person zu stellen. Wenn ich aber dagegen gesehlt haben sollte, so nehme ich guten Rat zu aller Zeit gern an. Ich hoffe aber, der Art Abgeordn. Dr. Friedberg wird nicht glanden, daß ich gegen diesen Sah sehle, wenn ich meine, die auserlesene Sammlung von Schlagworten, die wir eben gehört haben, sie nicht, was mich veranlaßt, das Wort zu nehmen, sondern die persönlichen Beziehungen, in die der Berr Abgeordnete Knörcke sich zu mir und der Regierung gestellt hat.

Er hat von mir gesagt, ich thue ihm Unrecht; er muffe den Angriff, den ich gestern auf ihn und auf weite Kreife gemacht habe, zurückweisen; er hat angedeutet, daß der Angriff besteht in den Worten: Theismus und Atheismus. Ich will mir erlauben, Ihnen diese Worte vorzulesen. Ich habe gesagt: "Ich glaube, es handelt sich hier in letzter Instanz nicht um evangelisch und fatholisch, sondern es handelt sich um Christentum und

Atheismus."

Für die lette Instanz halte ich weber die nationalliberale Partei, noch die freisinunge Partei, sondern ich habe da meine leberzeugung ausbrücken wollen, daß diese Frage sehr viel weiter geht, daß sie sehr viel tiefere Wurzeln hat, und daß sie auf einem andern Boden, als auf dem der Kämpse, die wir jeht hier führen, werde ausgetragen werden mussen.

Er hat bann weiter gefagt, er ftebe auf bem Boben bes Chriften=

tums. Das freut mich.

Wie ich gestern schon gesagt habe, halte ich für das wesentlichste an einem Menichen seine Stellung zu Gott. Weil ich aber weiß, wie schwere biese Stellung zu beurteilen ist, selbst wenn man das Vesenntnis eines Menschen kennt, so würde ich nie wagen, ohne einen Menschen länger zu tennen, als den Herrn Abgeordneten Knörcke, den ich heute zum erstenmal kennen zu kernen die Spre gehabt habe, über dergleichen zu urteilen. Also es ift mir weder eingefallen, noch fällt es mir heute ein, mit dem Herrn Abgeordneten Knörcke über seine Stellung zum Christentum streiten zu wollen.

Wenn er aber weiter gesagt hat, daß er eine höhere Vorstellung davon habe, als ich, so glaube ich, daß es einen Maßstab für diese Dinge nicht gibt; und ich ziehe es vor, mich in einen Disput hierüber mit ihm

nicht einzulaffen.

Er hat geglaubt, weiter abwehren zu muffen — eine Auffaffung, bie die Regierung habe, baß die Kirche ein instrumentum regni fei. Ich weiß nicht, wo er diese Auffaffung ber hat, soweit er sie mit ber Regierung in Berbindung bringt. Wir sind ber Meinung, daß Staat und Kirche zwei

Dinge find, die große Berschiebenheiten haben, von benen bas eine nicht auf bas andere gestüht werben tann, die aber auch so zahlreiche Beziehungen zu einander haben, daß wenigstens in Deutschland bas eine schwer von bem

anderen getrennt werben fann.

Der Herr Abgeorduete meint weiter, er baue das Christentum, wenn ich ihn recht verstanden habe, auf die Kulturentwickelung; in der Kultureutwickelung sehe er ein Fundament und eine der Grundlagen für das Christentum. Ich und biezenigen, die auf eine historische Weltanschauung Wert legen, sind in dieser Beziehung gerade der entgegengesetzten Ansicht.

Er hat sich dann weiter bagegen verwahrt, daß ich die Behauptung aufgestellt hatte, das Ausland sei über die Fragen, die hier verhandelt worden, nicht fompetent, — er meint, man tonne auch dort sehr wohl von einem allgemeinen Standpuntke auß die Grundsäte dieser Borlage beurteilen. Die menschlichen Sahigkeiten sind verschieden; mir ist es nicht so leicht geworden, über diese Vorlage zu urteilen. Ich kann nur sagen — vielleicht bin ich zu weit gegangen, wenn ich von mir auf andere schloß —, daß es

für mich eines ernften und fehr langen Studiums bedurft hat.

Der Berr Abgeordnete fteht, wie mir fcheint, auf bem Standpunft, bag eine Schule auch ohne Religion eriftieren fonne. (Widerfpruch bes Ubgeordneten Knörde.) - Dann werbe ich mich an Ihren Fraktionsgenoffen, ben herrn Abgeordneten Ridert mit biefer Bemertung wenden, ber uns neulich auf bas Beifviel von Schottland hinwies. Er fagte, in Schottland. dem religiösesten Lande der Welt, hat man den Religionsunterricht aus der Schule entfernt. Wenn die Boraussehungen auch bei uns zutrafen, daß wir zur Zeit und boraussichtlich auch für die Zufunft das religiöseste Bolk der Welt sein sollten, dann könnte ich mich mit herru Rickert über die Sache berftanbigen; aber hier handelt es fich um Wirfung und Urfachen. Schottland ift fo religios, bag es bies Rifito geben tann, bie Religion aus ber Schule zu nehmen, vielleicht ohne Schaben. Wenn wir bas thaten, wurden wir eben bie Religiositat, die wir noch im Lande in unseren unteren Schichten, in ben Bolfeichulen haben, nach meinem Dafürhalten gefährben. 3ch halte - und bas ift mein Standpunkt, Gie werden es mir nicht übelnehmen, wenn es auch ber Ihrige nicht ift - von ber Religion im Leben eines Menfchen fehr viel, und barin werbe ich mich vielleicht wieber nicht ber Buftimmung bes herrn Abgeordneten Ridert ju erfreuen haben. Es ift heutzutage unter Arbeiterfamilien enorm fchwer, Religiofität zu erhalten. Bielleicht hat ber Berr Abgeordnete Ricert fich ebenfo wie ich mit ben Berhältniffen ber Werftarbeiter beschäftigt, er tennt fie vielleicht noch beffer, als ich, und er wird miffen, wie ber Tag eines folchen Menfchen, einer solchen Che, einer folchen Familie verläuft. In ber Mehrzahl ber Falle wird bie Frau eines Werftarbeiters — ich bitte um Entschulbigung, wenn ich barauf exemplifiziere, aber meine amtliche Thatigfeit hat mich burch mehr als 5 Jahre mit biefem Berufstreife in Berbindung gebracht - alfo man irrt fich, wenn man glaubt, daß die Frau einer folchen Familie die Möglichkeit habe, in ausgebehnter Weife auf bie Religiofitat ber Rinber einzuwirten; ich halte bas minbeftens unter 10 Fallen in 9 fur vollig ausgefchloffen. 3ch will Gie bier nicht langweilen mit ber Schilberung eines folden Tages - wie die Frau ben Tag verbringt, wie fie auf Arbeit geht, wie sie dem Manne das Essen bringt, wo die Kinder bleiben —, aber das ift einmal meine Neberzeugung, und ich bin hier nicht ganz ohne Ersahrung: es ist surchtbar schwer, wenn selbst eine sittlich gute Familie den Bersuch machen will, in ihren Kindern die Religiosität zu erhalten; die Bers haltniffe laufen vielfach bagegen. Wird biefe Borausfehung aber jugegeben, bann frage ich weiter: wo foll benn nun ein Rind aus diefen und anderen

breiten Schichten unferer Nation die Religion herbetommen, wenn es fie

nicht aus der Boltsichule befommt?

Und, daß es Religion befommt, ift, — darin weiß ich mich mit Ihnen allen einverstanden — wünschenswert. Wenn ich 60 Kinder in der Bolksichule habe, und 59 behalten für das Leben von dem Religionsunterricht gar nichts, und dem sechzigsten ist es einmal in einer eutscheidenden Lage seines Lebens von Wert, sich zu erinnern, daß es einen Gott gibt, dann will ich diese 59 Kinder gern in die Schule schiese; es ist das Opfer wert für das eine. (Lebhastes Bravo rechts und im Zentrum.)

Das ist meine persönliche Aufsassung von der Sache, und die mag

Das ist meine persönliche Auffassung von der Sache, und die mag mit Ihrer Aufsassung (nach links) weit differieren. Sie können mir aber doch nicht zumuten, daß ich meine Aufsassung ausgebe, weil ich an dieser Stelle stehe. Im Gegenteil, es ist meine Pflicht, meine persönliche Auffassung, soweit es mit der Organisation unseres Staates und der Behörde in

Gintlang fteht, jur Beltung ju bringen.

Ich bitte nun, noch einen Augenblief mich mit dem Abgeordneten Dr. Friedderg beschäftigen zu dürfen, nicht weil ich die Tebatte nicht sitzesschäftigen zu dürfen, nicht weil ich die Tebatte nicht sitzesschäftigen enwicht eine nicht gewandt, und da möchte ich denn doch darauf etwas erwidern. Er hat eine Reihe von Angriffen gegen mich gerichtet. Der schäftlte war wohl der daß er sagte: ich sage es offen — ich drauche ein schaftes Wort — daß sind vergiftete Pfeile, die prallen auf den zurüch, der sie abschießt. Starke Worte sind dellig, am meisten im politischen Leben, aber gerade, weil ich den Wunsch habe, objektiv zu bleiden, verzichte ich darauf, auf dieses starte Worte

mit andern ftarten Worten gu erwidern.

3ch werde mich beftreben gang fachlich ju bleiben und mir den bergifteten Pfeil naber anzusehen. Ich glaube: unter ben Menschen und in ben Kreisen, in benen ich die Jahre meines Lebeus bisher burchgemacht habe, habe ich wenigftens nicht für einen Giftmifcher gegolten, und ich bin innerlich fo fern babon, bon mir ju glauben, ich fonnte Bifte mischen, baf es mir gang recht fein wurde, wenn die Pfeile, die ich abschieße, auf mich wieder gurudfielen; vergiftet maren fie ficherlich nicht. Aber mas habe ich benn nun nach ber Anficht bes herrn Abgeordneten für Pfeile abgeschoffen? wohin find fie gegangen? Der Berr Abgeordnete verwahrt fich bagegen, baß bie Staateregierung bie liberalen Parteien majorifieren wolle und führt bas bann noch bes weiteren aus: "bie Regierung wolle gegen ben Willen ber Mittelparteien und der liberalen Parteien ein Gefet zu ftande bringen". Das nenut der Herr Abgeordnete majorifieren. Ja, haben deun die Mittelsparteien, deren Auterstützung ich mir wünsche, ein verfassungsmäßiges Recht, nicht burch Majoritäten überstimmt zu werben? — Ich weiß bavon nichts. Und liegt in dem, was der Herr Abgeordnete gesagt hat, und in dem, was bon anderen Seiten mir gejagt worden ift, nicht vielmehr bas Beftreben, die Staatsregierung ju majorifieren? Richt wir haben gebroht, meine Berren, und ift gebroht worden. Sie haben und Ihrem Willen unterwerfen wollen, bagegen wehren wir uns. Der Bedante, Sie zu majorifieren, in bem Ginne, Gie bon Ihrer leberzeugung abichrecten gu wollen, liegt uns Wenn Sie aber überftimmt werden, fo muffen Sie fich das gefallen 3ch glaube, die Berftimmung, die ich hier heransgehort habe, und bie mir leib thut - beun es hat ber Staatsregierung nichts ferner gelegen, als fich mit der nationalliberalen Partei bei diefem Unlag, wenn ich ben Musbrud gebrauchen barf, ju überwerfen - bie Stimmung hat in etwas anberem ihren Grund.

Sie haben burch Zurufe und Mitwirfung in der Preffe der Regierung den Borwurf gemacht, fie hatte keine Boraussicht, weil fie nicht hatte tommen sehen, was jeht hier vor sich geht; aber die Boraussicht hat sie doch, daß das Schicksal dieses Gesehentwurses noch lange nicht entschieden ist. Ein Geseh von sahrt 200 Paragraphen wird so viel Widerspruch im einzelnen heraussordern, daß ich heute noch nicht wissen fann, was aus dem Geseh wird. Erinnern Sie sich doch an das Geschief, welches Landgemeindeurdmung und Einfommensteuer gehabt haben. Juleht wird ein Geseh von einem zum andern hin- und hergeschieft, vom Herrenhaus zum Abgeordnetenhaus. Allso, wie soll ich gewiß wissen können, was aus diesem Geseh wird? Der Grad von Woraussicht sehlt mir.

Es hat mir auch ber Grad von Voraussicht geschlt, rechtzeitig zu erkennen, baß man sich mit bem Gedanken einer großen liberalen Parkei trägt. (Lebhafte Juruse seitens der Nationalliberalen.) — Berzeihen Sie, meine Herren, wollen Sie die Güte haben, mich ausreden zu lassen! — Wenn Sie sich nicht mit jenem Gedanken tragen, so ist es mir ja ganz willsommen! aber daß Sie es nicht thun, haben wir aus Ihren bisherigen Neufperungen, wenn ich einige Zwischenruft von gestern ausnehme, nicht zu

ertennen vermocht.

Ich bitte um die Erlaubnis, aus einer Rummer bes "Sannoverichen Ruriers", die nicht bon gestern und heute ift, fondern alter, einen Baffus verlesen zu burfen, ber nach meinem Dafurhalten bie Rriegeertlarung ber Nationalliberalen an die Regierung enthielt und nicht umgefehrt. Es heifit da: "Jest ift ein Moment gefommen, wo fich die nationalliberale Partei in ihrer alten Größe zeigen tann, heißt es in einer Zuschrift, die ein treuer Freund der Partei an uns richtete. Und wir find überzeugt, daß die Partei fich biefes für die Ration und für fie jelbst entscheidungsvollen Augenblicks gewachsen zeigt, daß fie ben Erwartungen entsprechen wird, welche die libe= ralen bentichen Danner ihr in biefem Augenblid entgegenbringen. Dit ber Borlage Diefes Schulgesebes ift Die Linie überschritten, jenfeits welcher mit Rompromiffen und Amendements, mit Berhandlungen und Berftandigungen nichts mehr erreicht werben tann. Richt um ben einen ober auberen Para= graphen handelt es fich, fondern um den duntelmännischen Beift, der aus bem gauzen Werfe ipricht. (Heiterfeit rechts.) Nur ein unbedingtes Nein kann ihn verscheuchen, nur ein entschlossener Kampf kann es hindern, daß die höchsten Güter der Nation, daß unsere kulturelle Entwickelung, daß die Freiheit der Wiffenschaft, daß beutsche Bildung und deutsche Schule unter feinem ertaltenden Sauche erftarren und verfummern. (Beiterfeit rechts.) E3 war Licht geworben in Deutschland, forgen wir, daß es Tag bleibe."

Meine Herren, das ift geschrieben, ehe ich hier ein Wort über die Dinge gesprochen habe. Sind wir es, die, wenn überhaupt von einem Kriege die Rebe fein tann, diesen Kriegszustand herbeigeführt haben? Ich glaube nicht.

Ich habe auch nicht Boraussicht genug, ju übersehen, welche Folgen die Schöpfung einer jo großen liberalen Partei haben kann oder der Wille, it zu schaffen. (Widerspruch bei den Nationalliberalen.) — Ja, ich bitte um Entschuldigung, wenn ich über die Begrenzung diese Hausse gehend antnüpse an die Erinnerungen, die ich aus dem anderen Hause habe; das, was da gesagt worden ist, habe ich nicht anders verstehen können. Wolken Sie nun das negieren? Stimmen Sie nicht überein nit dem, was im anderen Hause gesagt worden ist! Bitte, sprechen Sie es aus, wenn es nicht der Fall ist! Bis jest habe ich nur in Jurusen und vielleicht in einigen Autläugen der Presse gehört, daß eine Uebereinstimmung in der nationalliberalen Partei in diesem Puntte nicht eristiert.

Immerhin bleibt biefer Punkt intereffant für bie Regierung; es könnte ja sein, es erfolgte eine zweite Sezession, durch die der Freisinn verstärkt wurde, so daß ein Hänflein übrig bliebe; es könnte anch sein, es erfolgte eine Sezeffion nach rechts; es tounte fein, Sie bereinigen fich gefchloffen mit anderen Clementen - eine Eventualität, die ich nicht für jehr mahr= icheinlich an fich halte, weil gerade Ihre Unschauungen in ber letten Beit in vieler Begiehung biametral entgegengefest gewesen find benen bes Freifinns. Daß ich aber mit meinen Bedeuten boch nicht allein ftehe ober einen beidrantten Regierungestandpuntt einnehme, bas werben Gie vielleicht baraus erfehen. daß auch ein mehr wie fortichrittliches Organ, die "Frantfurter Zeitung", bor ein paar Tagen fagte: Die Nationalliberalen muffen eine Witterung dabon haben, bag die Regierung noch viel reaftionarere Tinge plant, fonft murben fie bergleichen gar nicht machen. 3ch habe nur ben Bunich, Rarheit zwischen uns zu bekommen. Arbeiten Gie mit uns bas Befet burch; wir find bereit. Wir geben gu, bag in dem Befet eine Menge fein fann, wo wir irren; treten Gie mit ben anderen Parteien gufammen. überzeugen Gie bie, bann werben wir zu einem Refultat fommen; aber bisber und barin habe ich fein Wort gurudgunehmen bon bem, mas ich geftern gejagt habe - bisher habe ich feinen Unlag, an der Unichanung irre gu werben, bag Gie ber Regierung ben Rrieg erflart haben, auf Grund bes Boltofchulgefeges ober auf Brund bon Motiven, die fur die große liberale Partei enticheidend maren, die mir aber unbefannt find.

Um nun aber mit einem friedlichen Ton ju fchließen - ich hoffe, ich bin nicht friegerisch gewesen, ich war es auch gestern nicht -, will ich aus ber "Nationalzeitung" von heute morgen citieren, mas fie über bie geftrige Rede bes herrn Abgeordneten Dr. Friedberg fagt: "Der nationalliberale Redner Dr. Friedberg hat ber Regierung, indem er auf die einzelnen Buntte, in benen Nebereinstimmung zwischen ihr und ben Nationalliberalen besteht und bezüglich beren die Deinungen fich trennen, einging, nochmals Belegenheit gegeben, ben guten Willen ber Partei zu ertennen." Das acceptiere ich; ich murbe bas noch lieber acceptieren, wenn ich bie Sicherheit hatte. daß, wie ich aus Zwischenrufen schliege, Die große liberale Partei eine Geifen-

blafe mare, die ichon wieder verflogen ift. (Beiterfeit.)

# Abgeordneter Dr. Friedberg:

Meine Berren, burch bie gangen Ausführungen bes Berrn Reichstanglers jog fich die Borftellung, daß die Bildung einer liberalen Partei beabsichtigt ober womöglich schon perfett fei. Ich darf aussprechen, daß alles, mas er in biefer Begiehung tonjigiert hat, eine unbegrundete Rombination ift, eine Rombination, Die, wie mir scheint, fich auf fehr wenige

und unerhebliche Thatfachen ftugt.

Wenn ich bie geftrige Rebe bes Beren Minifterprafibenten durchgebe, fo find es brei Buntte, die für ihn den Anhalt geboten haben, ju der Bermutung zu tommen, daß wir es durchaus darauf anlegten, eine große liberale Partei zu bilben. Das erfte, mas er anführte, mar ber befannte Artifel ber "Rolnifchen Zeitung". Run, meine herren, ich bente, jede einzelne Partei in biefem Sohen Saufe taun nicht verantwortlich gemacht werden für bas, mas bon ber Preffe gefchrieben wird. Aber auch das wird bem Berrn Di= nifterpräfidenten befannt fein, daß innerhalb ber nationalliberalen Preffe felbft diefer Artitel der "Rolnifchen Beitung" febr erheblichen Biderfpruch gefunden hat, und daß weber die nationalliberale Preffe noch die nationalliberale Bartei fich mit ben Anschauungen identifiziert hat, Die in diesem Artifel ber "Rolnifchen Beitung" niedergelegt find.

Der zweite Buntt, auf welchen ber Berr Minifterprafident feine Bermutung gründete, mar die Rede unferes verehrten Führers im Reichstage, bes herrn Reichstagsabgeordneten v. Bennigfen. Ich habe bereits geftern verfucht, eine turge Interpretation biefer Rebe, die mehrjachen Difverftandnissen begegnet ist, zu geben; ich habe sie nochmals durchgeprüst, und ich habe gesunden, daß ich in meiner Interpretation noch sehr viel zu weit gegangen bin. Ich habe gestern in der Hise des Gesechts ausgesührt, Herv. Bennigsen habe andenten wollen, wenn das Geset in Wirtsamkeit trete, dann wäre allerdings eine Annäherung der liberalen Parteien die naturgemäße Konsequenz. In der That sehe ich aber, daß herr v. Bennigsen das nicht mal gesagt hat. Ter Grundgedante des Herrn der Dennigsen war der die habelsverträge, die wir alle als einen günstigen, willstommenen Boden unserer Wirtschaftspolitik acceptieren, seien die politischen Gegensähe, besonders die wirtschaftlichen Gegensähe, besonders die wirtschaftlichen Gegensähe, vollschaftlichen Gegensähe, vollschaftli

Und wenn vielleicht von freisinniger Seite es einen Augenblick so aufgesaft worden ist, als wenn herr d. Bennigsen damit der freisinnigen Partei ein gewisses entgegenfommen zeigen wollte, so ist diese angebliche Entgegenfommen auch sofort von den Abgeordneten Richter und Bamberger, welche die Rede misverständlich aufgesaft haben, in schroffer Weise abgelehnt worden. Herr d. Bennigsen hat noch ausdrücklich in einer personlichen Bemertung Gelegenheit genommen, die von den beiden Kednern acceptierte Aufsassung Gelegenheit genommen, die von den beiden Kednern acceptierte Aufsassung urtickzuweisen und nochmals den Sinn seiner Aussichrungen richtig zu stellen. Ich glaube, daß dem gegenüber die Interdertont, die der Gerr Wiinisterpräsident den Worten des Herrn d. Bennigsen

gegeben hat, nicht haltbar ift.

Tas britke Argument, welches ber herr Ministerpräsibent für seine Aussigniung ins Feld jührte, ist die Rede meines verehrten Freundes von Ernern. Ich habe bereits gestern Gelegenheit gehabt, dem herrn Kultusminister gegenüber zu betonen, daß diese Nede eine schrosse Form Kultusminister gegenüber zu betonen, daß diese Nede eine schroffe Form meines Erachtens nicht gehabt hat. Herr v. Eynern hat in seiner Rede kein Wort davon gesagt, daß er nunmehr beabsichtige, der Regierung einen Feldeshandschuh hinzuwerzen, wie ihm imputiert worden ist. Ich habe das Gestühl gehabt, daß im Gegenteil — und ich din überzengt, daß Sie meinen Versicherungen Clauben schenken — ich habe umgekehrt das Gesühl gehabt, daß der Herr Kultusminister, als er in so schroffer Weise dem Abgeordneten v. Eynern antwortete, es darauf abgesehen habe, den Bruch mit uns herbeizusühren.

Ich tann also die Konjektur des Herrn Ministerpräsidenten in keinem Falle als richtig anerkennen; und wenn er eine Aufklärung der wahren Sachlage von uns verlangt hat, so glaube ich, sie ihm hiermit in völlig

gutreffender Beife gegeben gu haben.

Der Herr Ministerpräsident hat sich dann gegen den Vorwurf verswahrt, als ob er gestern eine Verschärfung der Diskussion habe eintreten lassen wollen oder eine Verschärfung des Standpunktes der Regierung gegensüber unserer Partei beabsichtigt habe. Ich acceptiere meinerseits diese Verssicherung; aber die Aeußerung in Bezug auf den Atheismus hat allerdings — das werden mir alle herren auf dieser Seite des Hause zugeben —

nicht dazu führen fonnen, die Gemüter zu beruhigen.

Der Herr Ministerpräsident hat sich ausdrücklich die Ausschlung des Abgeordneten Dr. Porich jum Muster genommen; und diese Ausschlung ist, glaube ich, vielleicht die extremste, die in diesem Hause in tousessichen Fragen geäußert worden ist. Der Herr Ministerpräsident hat die Parole zur seinigen gemacht, es handele sich um den Gegensats: Christentum und Atheismus. Meine Herren, er war so gütig, hinzuzufügen, was auch selbstverständlich ist, daß wir natürlich keine Atheisten seien, aber, was er und supponiert

hat, bas war, bag unfere Saltung in tonfeffionellen Fragen unbedingt dazu führen müffe, dem Athelsmus Borfchub zu leisten; und das ist doch auch schon ein Borwurf, der etwas Kräntendes und Berlehendes in sich hat. Wenn wir die Neberzeugung hätten, daß wir mit unferer Stellung bem Atheismus Borschub leisteten, dann wären unsere Interessen und An-schauungen identisch mit denen der anderen Parteien auf jener Seite.

Der Gerr Ministerpröfibent hat bann gesagt, wir hatten tabelnb herborgehoben, bie Regierung hatte nicht bie notige Boraussicht bewiesen, indem sie ein foldes Gefet einbringe. Ich weiß nicht, ob dieser Tadel ausdrücklich ausgesprochen worden ist, aber innerhalb eines gewissen be-schräntten Rahmens scheint er mir allerdings nicht ganz ungerechtfertigt zu Wir waren bisher in ber glüdlichen Lage, mit ber Roniglichen Staateregierung auf ben verschiedenften Gebieten gemeinsam wirken gu tonnen, weil die Fragen, die in Angriff genommen wurden, folche waren, bei benen bei allen Parteien biefes Sohen Saufes ein gemeinfamer Boben vorhanden war. Ich erinnere an bie Arbeiterschutzgesetzung, wo alle Barteien, ohne Ausnahme, mit allen ihren Kraften gearbeitet haben, ich eriunere an die Steuerreform, ich erinnere an die Landgemeindeordnung, ich erinnere an die Handelsberträge. Das alles waren Gebiete, auf denen alle Parteien friedlich zusammen arbeiten konnten; und eine Regierung, die es ju ihrem Programm gemacht, alle erhaltenden Rrafte um fich ju icharen, follte auch ihre gange Rraft auf berartige Aufgaben verwenden. Gie follte aber andererfeits fo viel Borausficht haben, in biefer ichweren Beit nicht Streitpuntte in die Parteien hineingumerfen, Die bagu führen muffen, bag wir ichlieflich fehr weit auseinanderfommen.

Der Gogler'iche Entwurf war ein folder, bag er bie Streitpunkte möglichft vermied, der jegige Entwurf ift fein folder. Darin liegt bas untericheibenbe Mertmal gwifchen biefen beiben Entwürfen, wenn wir fie lebiglich von ihrer politischen Geite betrachten.

Der Berr Minifterprafibent hat geftern eine Ausführung gemacht, bie in ber That geeignet war, une, wenn ich mich fo ausbrucken bart. etwas fopifchen zu machen. Der Berr Minifterprafibent hat auch heute basfelbe wiederholt und hat gefagt, wir ftranbten und bagegen, majorifiert au werben. Daß wir bas nicht im ftaatsrechtlichen Ginne auffaffen, ift gang felbitverftandlich. Wenn bie Majoritat biefes Sohen Saufes und bes anderen Haufes gegen uns entscheitet, so müssen wir uns als Staatsbürger selbstverständlich fügen; die Sache ist staatsrechtlich abgeschlossen. Was wir unter Majorifierung verftanden haben, ift bas: wenn man uns bei einer jo großen politifchen Attion, wie bie Emanierung bes Bolfefdulaefetes ift, burch eine fchroffe Stellungnahme bon bornherein volltommen ausfcließt, bann tommt allerdings ein Gefet zu ftande, bei bem wir politifch majorifiert find; und bag und eine berartige politifche Majorifierung trennen muß, liegt auf ber Sand.

Der Berr Minifterprafibent hat uns geftern mit burren Worten er hat es heute nicht in biefer Form wiederholt — gesagt: wir haben fo und so oft mit Euch die Majorität gehabt, jeht haben wir sie mit anderen, und wenn wir die Majorität mit anderen einmal nicht wieder haben, bann ift es wohl möglich, daß wir wieder einmal mit Guch gufammengehen. 3ch frage ben herrn Minifterprafibenten, ob eine große Partei bes Landes auf eine berartige Stellungnahme ber Roniglichen Staateregierung ein-

gehen fann!

Bei einem folchen Berfahren, die Majorität bald ba, bald bort gu nehmen, wirtschaftet man entweder die Parteien ab, ober man wirtschaftet fich felbft ab. Und beshalb glaube ich, ber Berr Minifterprafibent und bie Gurob, Geididtetalenber. Bb. XXXIII.

gesamte Königliche Staatsregierung hätten das Interesse gehabt, eine gewisse Woraussicht in der Richtung zu üben, daß auch den Mittelparteien und anderen Parteien eine Mitwirkung bei dieser Gesetzgebung im Sinne

positiver Beteiligung möglich ift.

Wenn ber Berr Minifterprafibent heute in fo berfohnlicher Beife und gegenüber gesprochen hat, jo ift es auch meine Abficht nicht, einen Migton in die Worte hineinzubringen, die wir heute gehört haben. bescheibe mich beshalb mit meinen Musführungen und wiederhole nur, bag ich geftern in der Ginleitung meiner Rede bem entgegengetreten bin, mas ich als Legende bezeichnete, nämlich bag wir von vornherein geneigt gemefen maren, diefem Entwurf eine Opposition bis aufs Meffer gu machen. Wir hatten gerade nach der Anfundigung ber Borlage durch den Berrn Rultus= minifter in diefem Saufe und ber Soffnung hingegeben, daß eine Amendierung in unferem Ginne moglich fei, und ber Berr Rultusminifter hat uns ausbrudlich ju einer folchen Amendierung aufgeforbert. Die hoffnung, mitzuwirten, mar uns erft abgeschnitten burch die Rebe des Abgeordneten b. Buch, bie uns gezeigt hat, bag ber Burfel nach einer anderen Richtung gefallen ift. Meine Berren, Berr b. Buch ober die tonfervative Partei ich will nicht behanpten, daß herr v. Buch es ausbrucklich gefagt hat, aber andere haben es gefagt — 3. B. heute ber Abgeordnete Stocker — begründen diese Wendung der Dinge auf dieselbe Kombination, die der Herr Ministerprafident und im Anjange seiner Rede vorgeführt hat. 3ch wieder= hole, dieje Rombination ift bolltommen unbegrundet; und ich muß annehmen, daß nach meiner flaren und aufrichtigen Darlegung biefer Berhältniffe jest jeder, ber nochmals barauf jurudtommt, einen Bormand fucht, um bas Nichtzusammengehen mit uns zu rechtfertigen. (Bravo! bei ben nationalliberalen.)

#### Ministerprafident Graf v. Caprivi:

Ich weiß, daß das Schlußbedurfnis im hause start verbreitet ist, und will von seiner Zeit keinen Mißbrauch machen; aber zwei Bemerkungen mögen mir gestattet sein, die eine anknühsend an die Rede des herrn Absordbeten Friedberg, der sagte, weitu ich ihn recht verstand: es wäre ein Irtum, weit die Regierung glaubte, einmal mit einer großen Partei gehen zu können und dann wieder gegen die große Partei. Ich din nicht im Parteileben aufgewachsen und habe vielleicht nicht das Verständnis für das, was das Parteiinteresse verlangt; aber wenn der Zustand, den der Abgeordenete Dr. Friedberg anstrebt, ein dauernder sein sollte, so sind doch nur drei Fälle möglich.

Entweber zwischen der Regierung und der Partei mußte ein dauernbes Einverständnis sein, — ein Zustand, der in Preußen unwahricheinlich ist, da wir glücklicherweise teine Parlamentsministerien haben, sondern Ministerien, die Seine Majestät der König nach seinem Ermessen wöhlt.

Der zweite Fall ware ber, daß die Partei die Königliche Staatsregierung in das Schlepptau nehme, ein Fall, gegen den ich mich schon wiederholt verwahrt habe, und eine Annahme, die, so lange ich an dieser Stelle zu stehen die Spre habe, nicht zutreffen wird.

Ober aber, die Partei ließe sich von der Regierung ins Schlepptau nehmen und ginge durch Dick und Dunn mit ihr — eine Zumutung, die ich ben Herren Nationalliberalen zu machen nicht wagen würde.

Zweitens will ich mich wenden gegen eine Bemerkung des herrn Abgeordneten Rickert. Der Abgeordnete Rickert sagte, aus dem freundlichen Tone, den ich heute angeschlagen hatte, habe er entnommen, daß ein gewiffer Wechfel in meinen Anschauungen bor fich gegangen fei - fo ungefahr mar ber Ginn.

Das ift nun ein eigentumliches Gefchid. Der Berr Abgeordnete Ridert legt ebenjo großen Wert wie ich darauf, daß die Berhanblungen zwischen ben Parteien und der Regierung sich in möglichst guten Formen bewegen; wenn aber aus einem Tone, ber nun einmal etwas höflicher ift. als er ein anderesmal mar, gefchloffen werden follte, bag ich meine Unfichten geandert habe, und, wenn Sie aus meinem heutigen Tone fchließen wollen, daß ich über die Dinge anders bente, als gestern, bann wurde mein Ton ju einem Digverftandnis geführt haben, und mir murbe bann nur übrig bleiben, immer in einem ichroffen Tone ju fprechen.

3ch bin geftern in biefen Ton vielfach nur burch bie Stimmung auf biefer Seite des haufes gefommen, benn an einem wefentlichen Teile meiner Erörterungen tonte mir wiederholt ber Auf entgegen: "Emporend!" Ja, ich bin an fo etwas noch nicht gewöhnt; und es ift ja möglich, bag ich mir bas mehr zu Bergen nahm, als es vielleicht nötig war. Beanbert ift meine Stellung zwischen gestern und heute nur infofern, als ich heute ge-lernt habe, daß es mit der großen liberalen Partei, die, wie ich nun sehe, eigentlich ein Wert des Beren Abgeordneten Ricfert hatte fein follen, nichts ift. Meine Stellung an ben borliegenden Besethentwürfen ift beute biefelbe. wie fie gestern gewesen ift, und wie fie morgen fein wird. (Bravo!)

Unf. Februar. Der Raifer verleiht bem italienischen Minifter= präfidenten Marquis be Rubini ben Schwarzen Ablerorben.

Unf. Februar. Der "Bormarts" veröffentlicht einen Erlag bes Bringen Georg von Sachsen, batiert vom 8. Juni 1891, über Soldatenmißbandlungen.

Unf. Februar. (Preugen.) Der Minifter ber öffentlichen Arbeiten erläßt Beftimmungen über die Bildung von Arbeiterausichuffen bei ben Gifenbahnen.

6. Februar. Der "Baläftina-Verein für die Ratholiten Deutschlands", in beffen Borftande fich u. a. die hervorragendften fatholischen Barlamentarier, wie Dr. Frbr. v. Schorlemer=Alft. Dr. Frhr. v. Beeremann, Graf Balleftrem u. f. w. befinden, verfendet feinen Jahresbericht, beffen Schlugfage lauten:

Frankreich hat feine Bormachtftellung in ber Befcuthung ber tatholischen Intereffen feit den fiebziger Jahren auf Deutschland übergeben laffen. Das tatholifche Deutschland bilbet die ftartite Phalang in dem Rampfe für die Rechte der Kirche. So möge es denn auch bie Spize nehmen in Berzteibigung dieser Rechte auf dem Boden des heiligen Landes."

6. Februar. Der Gefandte auf Wartegeld, Braf Limburg = Stirum, Führer ber Konservativen im Abgeordnetenhause, wird bisgiplinarifch gur Dienftentlaffung verurteilt megen scharfer publigiftischer Angriffe auf bie Regierung.

7. Februar. Der Botichafter Staliens beim Deutschen Reiche. Graf Launay t.

7. Februar. Auf 340 Millionen deutsche und preußische

3% Anleihe zum Kurse von 83,60 werden im ganzen 1020 Mill. gezeichnet.

8. Februar. (Reichstag.) Minister v. Bötticher sagt über bas Alters- und Invalibitätsversicherungsgeses;

Die im Jahre 1891 insgesamt zur Auszahlung gesommene Summe an Renten ist überschläglich auf 15,45 Millionen Mart anzunehmen. Der Kapitalwert bieser gesamten Kentenlast berechnet sich nach versicherungstechnischen Erundsähen auf rund 54,5 Millionen Mart; wird dazu nach der Vorschrift des Gesehes ein Reservsionds im Betrage von 10,9 Millionen Mart hinzugelegt, und wird an Verwaltungstosten der in der Tentschrift zu dem Gesehentwurf angesehte Betrag von rund 11 Millionen, nämlich für den Kopf der Versicherten eine Mart, gleichfalls hinzugerechnet, so stellt sich die den Versicherungsanstalten im Laufe des Jahres 1891 erwachsene Belastung auf zusammen 76,4 Millionen Mart, und wenn Sie damit verzgleichen die Einnahme von 88,8 Millionen Mart, und wenn Sie damit verzgleichen die Einnahme von 88,8 Millionen Mart, welche erwachsen ist durch den Verstauf von Versicherungsmarken durch die Postanstalten, so werden die Herrauf von Versicherungsmarken durch die Postanstalten, so werden die Herraufsgesellschaften und ich wiederhole: nicht bloß der Kentenzahlungsbedarf, sondern der Bedarf, wie er sich nach der Kapitalisierung der Kente heraußsstellt — mehr als gebeuft ist.

Dabei ist freilich — und diese Einschränkung mache ich sofort — nicht außer Acht zu lassen, daß im ersten Jahre in der Hauptsache nur Alterörenten und nur wenige Juvalidenrenten gezahlt worden sind. Allein, meine Herren, wenn ich nun weiter in Betracht ziehe, daß — angenommen, im Durchschnitt der Gesamtheit aller vier Lohnklassen wäre der Beitrag der zweiten Lohnklasse für jede versicherungspflichtige Person zu zahlen — man zu dem Ergebnis kommt, daß danach im ganzen 103 Millionen Mark hätten einkommen müssen, dann ist das Ergednis des ersten Jahres, daß hier über 88 Millionen Mark Marken gelöst worden sind, ein außerordentlich günsstiges. Ich zweisse uicht daran, daß die Fehler, die in der Heranziehung der versicherungspflichtigen Personen bisher noch bestehen, vielleicht niemals vollständig, aber den Jahr zu Jahr in immer erhöhtem Maße abgestellt

Mitte Februar. Zahlreiche Petitionen und Resolutionen gegen das Volksschulgesetz, wenige dafür, gehen beim Abgeordnetenhause ein. Diejenige der Berliner Universität lautet:

werber fonnen.

"richten die unterzeichneten ordentlichen Professoren der königlichen Friedrich: Wilhelms: Universität in Berlin die Bitte, zu der sie sich — im hins blicf auf den inneren Jusammenhaug unseres gesamten Unterrichtswesenst und die undermeidliche Rückvirfung aller für einen seiner Teile getroffenen Maßregeln auf die andern — nicht bloß als Staatsbürger, sondern noch besons des Universitätslehrer ausgefordert finden:

Hochdasselbe wolle bei ber Beratung des ihm vorgelegten Boltsschulgesess unter Festhaltung der im § 1 ausgesprochenen Ziele der Boltsschule teiner Bestimmung seine Zustimmung erteilen, von der zu befürchten ist, daß durch ihre gesehliche Santtionierung die gegenwärtig bestehende Bestigenis des Staates zur Leitung des öffentlichen Unterrichts beschräuft, der Einfulg außerstaatlicher Mächte auf die Schule, insbesondere infolge der Berreiung des Privatschulwesens von den jeht geltenden Schranken, verstärtt, das Schulwesen der flädtischen Gemeinden geschädigt, die Setellung der Volksschulkehrer beeinträchtigt und insolge davon ein Teil dieses berdienten

Standes dem Staat entfremdet und die Zahl der Ungufriedenen durch denfelben vermehrt werben würde.

Das hohe Haus möge vielmehr mit allem Nachbruck dafür eintreten, daß die altbewährten Grundfäge, auf welchen die Alüte unseres Volksichule weins beruht, und welche auch der Bebeutung der Religion sür die Volkserziehung wie dem berechtigten Einfluß der Kirchengemeinschaften auf dieselbe volle Rechnung getragen haben, auch ferner in Kraft bleiben, und das unserem Volke durch eine nach den gleichen Gesichtsduntten geleitete und auf die gleichen Jiele gerichtete Bildung der Jugend die Gemeinsamteit seines geistigen Lebens, die Frucht einer jahrhundertelangen Kulturarbeit und die sicherste Volkerse volkenselber Volkerselbalten verde.

# Der Brandenburgische Städtetag fendet folgende:

Der brandenburgifche Städtetag, ju einer außerorbentlichen Sikung behufs Beratung über ben Entwurf eines Boltsichulgefeges am 22. Februar 1892 in Berlin versammelt, beschließt, bas Saus ber Abgeordneten und bas herrentjaus zu bitten, bem Gefegentmurf aus folgenben Grunden bie 3u-ftimmung zu versagen: 1) Die Bolfsichule, welche auf ben gegenwärtigen, im wefentlichen auf der Gelbftverwaltung beruhenden Grundlagen in den preußischen Städten zu hoher Blüte gelangt ift, wird baburch, daß ben Gemeinden nach dem Entwurf jede Einwirtung auf die inneren Angelegenheiten bollftanbig entzogen und ihnen auch bie Bermaltung ber außeren Ungelegenheiten jumeift verfummert wird, in ihrem Gebeihen ichwer geicha-Da ben Bemeinden hauptfachlich nur die Laften bes Schulmefens auferlegt werben, eine entsprecenbe Befugnis jur Teilnahme an ber Berwaltung ihnen indeffen nicht eingeräumt ist, wird ihr Interesse an der Boltsschule erlahmen. 2) Diejenigen Organe, welche in ber Lotalinftang nach bem Ent= wurf mit ber Bermaltung bes Schulmefens betraut werden follen, geben nicht die Bewähr fur eine gute und fachgemäße Berwaltung, wie die auf Brund ber Inftruttion bom 26. Juni 1811 gebildeten Schulbeputationen; es fehlen die fur die letteren borgefchriebenen fachverftandigen Mitglieder; bie Tripligitat ber Organe - Schulvorftand, Stadtichulbehorbe, verftartte Stadtichulbehorde - führt ju einem fcbleppenden und für größere Stadte taum burchführbaren Geschäftsgang; bie aus zwei Personen bestehenbe Schulbehörbe tann megen ber nahe liegenben Möglichfeit von Meinungeberichies benheiten als Beichlugbehorbe nicht fungieren und ift beshalb unprattifch. Die verstärkte Stadtschulbehörde ift einerseits mit zu wenig Zuständigkeiten ausgestattet, andererseits ohne organischen Zusammenhang mit der Gemeinde, die Beteiligung des Magiftrats-Dirigenten ober feines Bertreters an den bon ben Lotalichulinfpettoren geleiteten Schulvorftanden ift mit beren Stellung unvereinbar, die geplante Organisation der Schulvorstände auch im übrigen für städtische Schulen nicht geeignet. 3) Die im Entwurf vorgessehene Unterrichtspreiheit kann dazu führen, die Wolksschule in eine Armens fcule umzuwandeln, und gefährdet im übrigen die fittliche und vaterlandische Bilbung ber Jugend. 4) Bei ber ftrengen Durchführung bes tonfeffionellen Pringips find die Bemeinden der Befahr befonderer Anfwendungen ausgefest, außerbem führt basfelbe jur Undulbfamteit Andersgläubiger und vergrößer bamit jum Schaben ber Nation bie zwifden ben Angehörigen ber einzelnen Konfessionen und Religionen bestehenden Gegenfage. 5) Der ben geiftlichen Behorben im Entwurf eingeraumte Ginfluß auf die Lehrer= prüfungen und auf ben Religionsunterricht steht mit bem bisherigen Charafter ber Bolksichule als einer Gemeindeanstalt unter staatlicher Aufsicht in Widerspruch, namentlich gibt die Moglichfeit der Hebernahme bes Religionsunterrichts durch den Geistlichen, ohne daß berfelbe der Schule als Lehrer angehört, zu den ernstesten Bedenken Anlaß. 6) Der im Entwurf vorgesehene event. Zwang dissitentischer Kinder zur Teilnahme am Religionsunterricht widerspricht der bisher gesehlich gewährleisteten Freiheit des religiose Bekeuntuisses und ist außerdem von keiner praktischen Bedeutung, da der Ginfluß der Schule jedensalls durch den häuslichen Ginfluß parachisert, und nur Erbitterung in den beteiligten Areisen erregt werden würde."

15. Februar. (Reichstag.) Die Bubgetkommission beantragt, bie verbündeten Regierungen zu ersuchen:

1. bie Militärftrafprozeffordnung balbigft einer Reform, namentlich in ber Richtung einer größeren Deffentlichteit bes Berfahrens ju unterwerfen,

2. die Beftimmungen über das Beschwerberecht der Militarpersonen, namentlich in der Richtung einer Erleichterung dieses Beschwerberechts, einer

Redifion zu unterziehen,

3. auf die Pflege religiösen Sinnes unter den Angehörigen des Heeres sowie im gesamten Boltsleben, insbesondere bei der Erziehung der Jugend thunlichst hinzuwirken.

Statt beffen beantragen bie Abgg. Buhl (nat.=lib.) und

Richter (freif.):

"Im Interesse ber größeren Sicherstellung einer angemessenn Beschanblung ber Solbaten burch ihre Borgesetten erscheint es bringenb ersforberlich,

1. die Beftimmungen über bas Beschwerberecht ber Militarpersonen einer Revision zu unterziehen und insbesonbere mighandelte Solbaten zur

Erhebung ber Beichwerbe ju verpflichten;

2. bei ber in Aussicht genommenen Reform ber Militargerichtsberfaffung und ber Militarftrafprozesorbnung bie Grundfage ber Standigfeit
und Selbständigfeit ber Gerichte, sowie ber Oeffentlichteit und Mündlichkeit
bes Hauptversahrens, wie sie sich im Königreich Babern bewährt haben, zur Geltung zu bringen."

Abg. Frhr. v. Gagern (Zentr.) beantragt in der Ziff. 1 des Kommissionsantrages einzuschalten: "zum Zwede einer angemessenen Behandlung der Soldaten", und am Schluß der Ziffer hinzuzufügen; "unbeschadet der in Bahern bereits bestehenden Regelung".

Der Reichstangler außert in ber Distuffion:

In allen beutschen Staaten, so gut in Preußen, in Sachsen wie in Bayern, herrscht das Bestreben der Borgesetzen, und es wird mit allem

Ernft banach getrachtet, Diefe Falle aus ber Welt gu ichaffen.

Run habe ich boch fragen mußsen: wie kommt es, daß in dem Antrag Buhl-Richter von einem Teil der Unterzeichner diesen Fragen gegensüber eine schroffere Stellung eingenommen wird, als das bisher der Fall gewesen zu sein schreit? Ich habe den letzen Antrag, der noch im Nodember des vorigen Jahres von den Aldgeordneten von Marquardssen, oon Cunh und Schneider eingereicht ist, vor mir; der ist milder in der Form und schließt mit dem Saße: es sollte dies alles geschesen, "soweit nicht besondere millitärdienstliche Interessen Ausnahmen notwendig erscheinen lassen". Dieser Saß sällt hier sort; und vonn ich mich nun zu dem Inhalte der Interellation oder zu der Form der Interpellation selbst wende, so muß ich sagen: sie dat eine in hohem Grade schroffe Form angenommen. Ich kann

bie Beforgnis nicht unterbrücken, daß durch biefe Form der Behandlung der Materie nicht gebient ift, bag, wenn in ber Beife weiter gegangen wird. wir ba anderen Leuten in die Sande arbeiten, die vielleicht mal nach Ihnen fommen werben. 3ch fann nicht umbin, ju beflagen, daß die Berren, die jest nach brei Monaten eine fo andere Stellung eingenommen haben, wie mir icheint, ba pflügen, wo andere ernten werden.

Bu Buntt 3 bemertt ber Rebner:

"Wir wollen teine Ronventitel in ben Rafernenftuben abhalten." Das Borgeben ber Parteien mache bie Manuschaften miftranisch gegen ihre Borgefesten und erschwere lediglich die Disgiplin.

Bei ber Abstimmung wird bie clausula bajuvarica (Antrag Gager) mit 140 gegen 103 Stimmen verworfen. Die Freikonfervativen schließen fich ber linken Seite an. Infolge beffen geben die bagerischen Zentrumsmitglieder über und wird der Antrag Buhl-Richter Rr. 1 mit 143 gegen 100 Stimmen angenommen. Rr. 2 wird mit 122 gegen 120 Stimmen abgelehnt. Abgelehnt auch Rr. 3 bes Rommiffionsantrages. Angenommen einftimmig die Refolution:

die Beftimmungen über bas Befchwerberecht ber Militarperfonen namentlich in ber Richtung einer Erleichterung biefes Beschwerberechts, einer Revifion zu unterziehen.

24. Februar. Bei dem Festmahl des Brandenburgischen Brovingial=Landtages halt ber Raifer folgende Rebe:

"Sie haben in althergebrachter Beife, ju Ihrer Arbeit gusammengetommen, als gute Brandenburger Ihres Martgrafen nicht vergeffen. Da= für fei Ihnen Dein herzlichfter Dant gefagt. Dir bereitet es ftets befonbere Freude, wenn 3ch mit Martern gufammen fein tann. Umfomehr ift bies ber Fall, wenn bas gefamte Land Brandenburg, in fo murbiger Beife ber= treten, sich hier zusammenfindet. Die Worte, die joeben gesprochen borben sind, und welche 3hre treuen Gesinnungen Mir von neuem offenbaren, haben Mir fehr mohl gethan. Es ift Mir in Meiner ichmeren Arbeit bopbelt angenehm und auch ju gleicher Zeit auregend, wenn in jo warmer Weife Meine Bestrebungen für bas Wohl Meines Boltes bantbare Anerkennung finden. Es ift ja leiber jest Sitte geworben, an allem, mas feitens ber Regierung geschieht, berumgunbroeln und berumgumateln. Unter ben nichtigften Grunden wird ben Leuten ihre Ruhe geftort und ihre Frende am Dafein und am Leben und Gedeihen unferes gefamten großen beutichen Bater= landes vergallt. Mus biefem Rorgeln und biefer Berhetzung entfteht fchlief: lich ber Gebante bei manchen Leuten, als fei unfer Land bas unglücklichfte und ichlechteft regierte in ber Welt, und es fei eine Qual, in bemfelben gu leben. Daß dem nicht fo ift, wiffen wir alle felbstverftandlich beffer. Doch ware es bann nicht beffer, baf bie migbergnügten Rorgler lieben ben deutichen Staub von ihren Pantoffeln schüttelten und fich unseren elenben und jammervollen Zustäuden auf das ichleunigste entzögen? Ihnen mare ja bann geholfen, und une thaten fie einen großen Befallen bamit. Wir leben in einem Nebergangszustande! Deutschland wächst allmählich aus den Kinder-schuhen heraus, um in das Jünglingsalter einzutreten; da wäre es wohl an ber Beit, bag wir uns bon unferen Rinberfrantheiten freimachten. Wir geben burch bewegte und anregende Tage hindurch, in benen bas Urteil ber

großen Menge ber Menschen ber Objektivität leiber gu fehr entbehrt. Ihnen werben ruhigere Tage folgen, infofern unfer Bolt fich ernftlich gufammennimmt, in fich geht und unbeirrt bon fremden Stimmen auf Gott baut und die ehrliche fürsorgende Arbeit seines angestammten Herschers. Ich möchte dieses Nebergangestadium mit einer kleinen Geschichte vergleichend beleuchten, welche 3ch einmal gehort habe. Der berühmte englische Abmiral Gir Francis Drate war in Bentral-Afrika gelandet nach fchwerer, fturmifch bewegter Reife; er fuchte und forfchte nach bem anderen großen Ozean, bon bem er überzeugt war, daß er vorhanden sei, den die meisten seiner Begleiter jedoch als nicht existirend annahmen. Der Häuptling eines Stammes, dem das eindringliche Fragen und Forfchen bes Abmirals aufgefallen, von der Macht feines Wefens eingenommen, fagte ihm: "Du fuchft bas große Waffer; folge mir, ich werbe es Dir zeigen", und nun ftiegen die beiben, troß warnent-ben Zurufs ber übrigen Begleiter einen gewaltigen Berg hinan. Nach furchtbaren Beichwerben an ber Spige angelangt, wies ber Baupling auf bie Wafferfläche hinter ihnen und Drate fah die wildbewegten Wogen des aulest von ihm burchichifften Meeres vor fich. Darauf brebte fich ber haupt-ling um, führte ben Abmiral um einen kleinen Felsvorsprung herum, und ploblich that fich bor feinem entzudten Blide ber bom Gold ber aufgehenden Sonne bestrahtte Bafferfpiegel bes in majeftatifcher Rube fich ausbreitenden Stillen Dzeans auf. - Go fei es auch mit uns! Das fefte Bewuftfein Ihrer, Meine Arbeit treu begleitende Sympathie flogt Mir ftets neue Rraft ein, bei ber Arbeit zu beharren und auf bem Wege bormarts zu fchreiten, der Mir vom himmel gewiesen ift. - Dazu fommt bas Befühl ber Berantwortung unferm oberften Berren - bort oben gegenüber und Meine felfenfefte Neberzeugung, daß unfer alter Alliierter bon Rogbach und Dennewiß Mich babei nicht im Stiche laffen wird. Er hat fich folche unendliche Mube mit unferer alten Mark und Unferem Haufe gegeben, bag wir nicht annehmen tonnen, daß Er bies für nichts gethan hat. Rein im Gegenteil, Brandenburger, ju Großem find wir noch beftimmt und herrlichen Tagen führe Ich Guch noch entgegen. Laffen fie fich nur durch teine Norgeleien und burch migvergningliches Parteigerebe Ihren Blid in Die Butunft berbunteln obere Ihre Freude an der Mitarbeit verfürzen. Mit Schlagwörtern allein ift es nicht gethan, und den ewigen mißvergnüglichen Aufpielungen über den neuen Kurs und seine Männer erwiedere Ich ruhig und bestimmt: "Mein Kurs ift ber richtige und er wird weiter gefteuert," — bag Meine brabe martifche Mannichaft Mir babei helfe, bas hoffe 3ch beftimmt. Daber trinte 3ch auf bas Wohl Brandenburgs und feiner Danner Mein Glas."

25.—27. Februar. In Berlin finden in mehreren Straßen Ausschreitungen von Arbeitslosen statt.

1. März. (Reichstag.) Bei der Beratung des Marineetats beschließt das Haus, die Kreuzerkorvette K zu streichen; das Zentrum behält sich jedoch seine definitive Entscheidung für die dritte Lesung vor.

2. März. (Reichstag.) Beratung des Antrages der Sozial= bemokraten auf Verstaatlichung der Apotheken.

3. März. Der Reichstag nimmt die Erhöhung des Fonds für geheime Ausgaben von 48,000 auf 500,000 Mark (als Erfah für den Welfensonds) mit großer Majorität an.

4. März. (Reichstag.) Debatte über die Resolution Barth betr, das Privateigentum zur See in Kriegszeit. Reichstanzler Graf Caprivi spricht sich dagegen auß; der Antrag wird zurückgezogen.

5. März. (Reichstag.) Bewilligung eines Extraordinariums von 2,500,000 Mark für die Unterdrückung des Sklavenhandels und Schutz der deutschen Interessen in Oftafrika. Debatte über Ausweisung eines Journalisten.

6. März. Die Nationalliberalen, Freifonserbativen und Freisinnigen in ber Schulgesetztommission einigen sich über ein gemeinsantes Brogramm:

"I. Der britte Abfat bes Gefetes ift unter Jefthaltung bes Brund-

fages ber Dezentralifation auf folgender Brundlage umzuarbeiten:

1) Trennung ber Organisation in Bezug auf Stabt: und Lanbichulen, wobei die Kleinstädte dem Lande zuzurechnen find und die Möglichkeit gegeben wird, größeren Landgemeinden die städtische Organisation zu verleihen.

2) Einheitliche Leitung aller Zweige ber städisichen Schulverwaltung in einem Organe, in welchem nach bem Muster ber Schuldeputation neben ber Gemeinde auch die staatliche Schulanissisch, die Lehrerschaft und die Religionsgemeinschaften angemeissen vertreten sind. — Für die einzelnen oder eine Mehrzahl von Schulen können als Organe der Schuldeputation durch Statut besondere Schulvorstände (Schultommissionen) eingerichtet werden, in welchen auch die Lehrerschaft und die an der Leitung des Religionsunterrichts beteiligten Religionsgesellsschaften vertreten sind.

3) Hur die Land: (Kleinstadt:) Schulen sind die Bestimmungen des Entwurfs mit solgenden Masgaden beizubesjalten: Den Worssi im Schule vorstande führt, soweit ihn der staatliche Aufsichtenum nicht übernimmt, der Gemeindevorstand (Gutsvorsteher, Schulverbandsvorsteher.) Die dem Schulvorstand angehörenden Gemeindeglieder werden aus der Jahl der zu der Schule gewiesen Hausdater von der Gemeinde ac gewählt. Die Kenntinisanahme vom Berhalten der Lehrer und Lehrerinnen wird dem Schule

porftande nicht übertragen.

4) Die Kreisschulinspettoren sind stets aus ber Reihe bewährter Fachmanner zu wählen. Wo eine Lokaliculinspettion eingerichtet wird, ist bei ber Bejetung thunlichst gleichjalls die pädagogische Fachkenntnis zu berücksichtigen. Für Reftoratsschulen ist die Lokalschulaussicht regelmäßig den Reftoren (Hauptlehrern ze.) zu übertragen.

II. Mit ber Umarbeitung ist eine Subkommission zu betrauen und bie Weiterberatung bes IV. Abschnittes so einzurichten, daß ber Subkommission ausreichende Zeit für die Erledigung des Anstrages verbleibt."

12. März. Der "Reichsanzeiger" veröffentlicht folgenden Brief bes herzogs von Cumberland an den Kaifer:

Durchlauchtigfter Großmächtigtigfter Kaifer und König, freunblich lieber Better und Bruber!

Da Ich Grund habe anzunehmen, daß es den Allerhöchsteigenen Wünschen Eurer Kaiserlichen und Königlichen Mäjestät entspricht, eine gütliche Erlebigung der Tifferenzen herbeigeführt zu sehen, welche wegen Ausführung des Bertrages obschieweben, der unter dem 29. September 1867 über die Vermögensverhältnisse Meines in Gott rubenden Vaters Majestät, zwischen biesem und des Hochreigen Königs Wilhelm von Preußen, nachmaligen

Deutschen Raifers Wilhelm I. Majeftat, abgeschloffen ift, nehme 3ch feinen Anftand, an Gure Majeftat die freundliche Bitte ju richten, Diefe Angelegen=

heit Allerhöchstelbst einer wohlwollenden Prüfung untergieben zu wollen. Gern benute ich diese Gelegenheit, wie 3ch school rüher erklart, so jett wiederholt zu erklaren, daß jedes den Frieden des Deutschen Reiches und ber ihm angehörenben Staaten ftorenbe ober bedrohenbe Unternehmen Meinen Absichten fern liegt; als beutscher Fürst liebe Ich Mein beutsches Baterland tren und aufrichtig, und nie würde Ich — das versichere Ich Eurer Kaiserlichen und Königlichen Majestät ausdrücklich — wissentlich veraulaffen ober gut beißen, daß mit ben gu Meiner Berfügung ftehenden Mitteln, mogen fie Mir fchon gufteben ober erft in Erfullung bes borgebachten Bertrages zufließen, feindfelige Unternehmungen gegen Gure Majeftat ober gegen ben preußischen Staat bireft ober indireft angestiftet ober geforbert merben.

Um fo bertrauensvoller glaube 3ch Mich ber hoffnung hingeben gu burfen, bag Gure Majeftat Allerhöchstfich nicht langer behindert erachten werben, ben obengebachten Bertrag gur Ausführung bringen gu laffen.

Mit ber Berficherung ber volltommenften Sochachtung und Freund-

ichaft berbleibe 3ch

Gurer Raiferlichen und Roniglichen Majeftat

freundwilliger Better und Bruber Ernft Auguft.

Lothringerhaus Wien-Penging, ben 10. Marg 1892.

Un bes Deutschen Raifers und Ronigs von Preugen Majeftat.

hieran fchließt fich eine Rabinetsordre bes Raifers an bas Staatsministerium, gegengezeichnet vom Grafen v. Caprivi, worin es heißt, daß ber Raifer nunmehr ben Zeitpunkt für gekommen erachte, die durch die Verordnung vom 2. März 1868 ausgesprochene Beichlagnahme bes Bermogens bes Ronigs Georg aufzuheben. Wegen ber Ausführung diefer Magnahme wolle er ben Borfchlägen feines Staatsministeriums entgegensehen.

13. Marg. Großherzog Ludwig IV. von Beffen +, nachdem ibn am 8. ein Schlaganfall betroffen.

14. Marg. Dem Saufe ber Abgeordneten geht ber Ent= wurf eines Gefehes betreffend bie Aufhebung ber Beichlagnahme bes Bermögens Ronig George gu:

Gingiger Artifel.

Das Gefet bom 15. Februar 1869 (Befet: Camml. C. 322), betreffend eine Abanberung ber Beichlagnahmeverordnung vom 2. Marg 1868, wird bahin abgeandert, bag bie Wieberaufhebung ber burch biefe Berordnung bom 2. Dlarg 1868 (Gefet Camml, C. 166) über bas Bermogen bes Ronigs Beorg verhängten Befchlagnahme Koniglicher Berordnung vorbehalten bleibt.

Dem Gefegentwurf ift eine Begrundung beigegeben, in ber es beift:

Die gegenwärtigen Berhältniffe laffen es als julaffig und angezeigt ericheinen, die Wiederaufhebung ber Beichlagnahme bes Bermogens weiland Ronig Beorgs eintreten gu laffen.

Die Buftande ber Proving hannover find gegenwartig fo beruhigt und befeftigt, daß es befonderer Mittel gur Abwehr etwaiger gegen bie Bu-

fammengehörigkeit ber Proving mit bem preußischen Staate gerichteter Mai-

tationen nicht mehr bedürfen wirb.

Seine Majeftat ber Raifer und Ronig haben baber in ber Abficht. ber Bevölferung dieser Proving einen Beweis Allerhöchsteines vollen Bertrauens zu geben und in dem Wunfche, dadurch zur weiteren Beruhigung beizutragen, Allerhöchsteine Willensmeinung dem Staatsministerium dahin zu erkennen zu geben geruht, daß die Beschlagnahme der fraglichen Revenüen nicht weiter aufrecht zu erhalten, vielmehr wegen ber Ausführung bes Bertrages vom 29. September 1867, soweit bieselbe überhaupt noch aussteht, bie entsprechenben Schritte zu thun seien, falls Seine Königliche hoheit ber Bergog bon Cumberland vorher bie Juficherung erteilen murbe, bie Sochstebemfelben bann gufliegenben ober fonst guftebenben Mittel nicht gu feinbfeligen Unternehmungen gegen Seine Majeftat ben Raifer und Ronig ober

gegen ben preußischen Staat verwenden zu wollen. Diefe Zusicherung ist durch das (bereits von dem "R.: u. St.:A." mitgeteilte) an Geine Majeftat ben Raifer und Ronig gerichtete Schreiben Seiner Königlichen Hoheit bes Bergogs von Cumberland vom 10. Märg 1892

gegeben worden.

Durch bas Befet foll bas grundfatliche Ginverftanbnis bes Landtags= mit ber Wieberaufhebung ber Beichlagnahme an fich jum Musbruck gebracht und bie Möglichfeit gewährt werben, die Wiederaufhebung ber Befchlag-

nahme burch Königliche Berordnung auszusprechen.
Die Staatsregierung gibt fich der Hoffnung hin, daß die Beschlußfassung der Landesvertretung über diesen Gesehentwurf in dem gleichen verssönlichen Geiste ersolgen wird, von welchem sie sich dabei dem Allerhöchsten Willen und Bunfche entsprechend felbft hat leiten laffen, und bak auf biefe Beife etwa noch borhandene, aus ben hiftorischen Greigniffen entsprungene Schwierigkeiten in ber Proving Sannover bollends werden befeitigt werben.

- 16. März. Das Abgeordnetenhaus bewilligt die erfte Rate bon 101/2 Mill. Mark für den Bau eines neuen Doms in Berlin.
- 17. Marg. Der Rultusminifter Graf Bedlik reicht feine Entlaffung ein, im Unichluß an eine Rronratsfikung, in welcher ber Raifer fich mit Entschiedenheit babin ausgesprochen, bag bas Schulgefek nicht ohne die Mittelvarteien gemacht werden burfe.
- 18. Mara. Auch ber Reichstangler, Ministerpräfident Graf Capribi reicht feine Entlaffung ein.

Der Raifer geht nach Subertusftod und bleibt bortfelbft mahrend ber Minifterfrifis.

- 18. Marg. Sogialbemofratifcher Gewertschaftstongreß in Salberftadt, auf dem die Bertreter der Lokalvereinigungen fich mit Protest feparieren.
- 19. Marg. (Reichstag.) Die Rrantentaffennovelle wirb gegen die Stimmen ber Freifinnigen, der Boltspartei und Sogialbemofraten in britter Lefung angenommen.

Das Gefet betr. Die Gefellichaften mit beichrantter Saftpflicht wird in zweiter Lefung en bloe angenommen.

Das Telegraphengesek wird gegen die Stimmen ber Freifinnigen, sowie eines Teils bes Bentrums und ber Nationalliberalen angenommen.

- 22. Marg. (Berlin.) Man erfahrt, bag ber Juftigminifter bie Staatsanwälte angewiesen hat, Unklagen wegen Dajeftats= beleibigung gegen bie Breffe nur nach vorherigem Bericht an ibn. als ben Chef ber Staatsanwaltschaften, und nach feiner Genehmigung ju erheben.
- 24. Marg. Der Reichstangler Graf b. Cabribi wirb bon bem Umt als Brafibent bes Staatsminifteriums, unter Belaffung besfelben in ber Stellung als Mitalieb bes Staatsministeriums und Minister ber auswärtigen Angelegenheiten, enthunhen.

Dem Staatsminifter und Minifter ber geiftlichen, Unterrichtsund Medizinal-Angelegenheiten Graf v. Bedlik-Trükfchler wird bie nachgesuchte Entlassung aus feinem Umt bewilligt.

Der Oberpräfident ber Brobing Beffen-Raffau, Staatsminifter Braf gu Gulenburg, wird gum Brafidenten bes Staats=

minifteriums, unb

ber Staatsfetretar bes Reichs-Ruftigamts. Wirklicher Gebeime Rat Dr. Boffe, jum Staatsminifter und Minifter ber geiftlichen. Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten ernannt.

- 26. Marg. Dem Reichstag geht bas Regulativ für bie Errichtung einer Rommiffion für Arbeiterftatiftit gu mit bem Unheimstellen, gemäß ber Beftimmung im § 2 feche Mitglieber ber Rommiffion zu wählen:
- § 2. Die Rommiffion befteht aus einem Borfigenben und gwolf Mitgliebern. Der Borfigenbe wird bom Reichstangler ernannt. Bon ben Dit= gliebern werben fünf vom Bunbesrat unb fechs vom Reichstag gewählt, ein Mitglieb ernennt der Reichstanzler aus den Beamten des taiferlichen ftatiftischen Umts.

§ 4. Die Rommiffion für Arbeiterftatiftit hat die Aufgabe: 1) auf Unordnung bes Bundesrats ober bes Reichstanglers bie Bornahme ftatiftifcher Erhebungen, ihre Durchführung und Berarbeitung, fowie ihre Ergebniffe Ju begutachten; 2) bem Reichstanzler Borfdlage für bie Bornahme oder Durchführung solcher Erhebungen ju unterbreiten.

§ 5. Die Rommiffion ift befugt, Arbeitgeber und Arbeiter in gleicher Bahl gu ihren Sigungen mit beratender Stimme gugugiehen, und in Kallen. in benen eine Erganzung bes statistischen Materials zur Auftlarung ber Berhältnisse ersorberlich erscheint, Ausfunftspersonen zu vernehmen. Die Zuziehung von Arbeitgebern und Arbeitern muß erfolgen, wenn bies vom Bundesrat ober bom Reichstangler angeorduct wirb. Die Rommiffion tann die Erledigung einzelner ber ihr obliegenden Aufgaben und Befugniffe einem aus ihrer Ditte gemahlten Ausichuf übertragen. Die Ginberufung ber gu

ben Sigungen zuzuziehenden Arbeitgeber und Arbeiter und bie Borladung ber Austunftspersonen ersolgen burch ben Borsigenden.

Der Reichstag mahlt die herren: Biehl (Zentr.), Dr. hartmann (konf.), Dr. hirsch (beutschfr.), hige (Zentr.), Schippel (Sog.= Dem.) und Sieale (nat.-lib.).

26. März. (Reichstag.) Der Reichstanzler Eraf Caprivi fagt:

Der Berr Abgeordnete Richter hat feine Rebe mit der Behaubtung begonnen, ber Reichstangler ware beute gwar erschienen; aber er mare nicht mehr berfelbe wie früher; er mare halbiert. Das ift eine Behauptung, Die ich von hause aus bestreite. Ich werbe versuchen, zu zeigen, daß weber ber Reichskanzler noch das Reich durch die Trennung, die in den Aemtern einsgetreten ist, eine Einbuße erlitten hat. Der herr Abgeordnete Richter wird mir erlauben, ben Fürften Bismard, ben er für feine Meinung gitiert hat, auch für die meinige anzurufen. Ich bitte um die Erlaubnis, junächst aus einer Rebe bes Fürsten Bismard vom 25. Januar 1873 verlesen zu bürfen, wie er damals über die Stellung und den Wert des Amtes eines preußiichen Ministerprafibenten bachte. Er fagte: "Es ift fogar bei une ber eigentumliche Fall, bag ber Prafibent bes Staatsminifteriums, obichon ihm ein großeres Bewicht ber moralifchen Berantwortlichfeit als jedem anderen Mitgliebe ohne Zweifel zufällt, boch teinen größeren Ginfluß als irgend einer seiner Kollegen auf die Gesamtleitung der Geschäfte hat, wenn er ihn nicht perfonlich fich erfampft und gewinnt. Unfer Ctaaterecht verleiht ihm teinen. Wenn er biefen Ginfluß gewinnen will, fo ift er genötigt, ihn burch Bitten, burch Ueberreden, durch Korrespondenzen, burch Beschwerben beim Gefamttollegium, turg und gut, burch Rampfe zu gewinnen, welche bie Leiftungefähigkeit bes einzelnen in fehr hohem Dage in Unfpruch nehmen." In ben fpateren Jahren, in berfelben Rede bom 5. Marg 1878, Die ber Berr In ver spateren gatten, in verseiden nebe vom 3. Marg 1876, die ber Hert Abgeordnete Richter teilweise gitiert hat, hat der Fürst Vismaret gesagt: "Im preußischen Ministerium hat der Ministerpräsident tein Beto. Da gibt es überhaupt keinen Ministerpräfibenten, nur einen Minister, ber ben Titel führt und die Debatte geschäftlich zu leiten hat und seine Kollegen bitten kann; aber zu sagen hat er nichts, auch kein Beto; und wenn sich jemals ein Ministerpräsident eines gewissen Einslusses auf seine preußischen Rollegen erfreut, fo ift bas boch gewöhulich mehr bas Ergebnis einer fehr langjahrigen Dienstzeit und eines befonders hohen Mages von Bertrauen, beffen er beim Monarchen genießt, aber nicht ber Ausdruck ber Inftis tution; der preußische Ministerpräfident hat gar teinen gesehlichen Ginfluß." Zweifellos ist biese Aeußerung des Fürsten Bismarck, daß der preußische Ministerpräsident gesehlich gar keinen Einsluß hat, richtig, und ich kann auf bie erften Staatsrechtelehrer in biefer Begiehung bermeifen. Ge bleibt ba= nach ber perfonliche Ginflug, und auch ba flagt Fürft Bismarct, wie viel Rrafte er gufegen muß, um biefen perfonlichen Ginfluß fich zu erhalten, und wie fchwer ihm bas wird. Ronnen Gie erwarten, bag jemand, ber nach bem Fürften Bismard Minifterprafident wird, der bei feinem Gintritt ins Amt erfannt hat, daß das preugische Staatsminifterium fortan eines ftarferen Bervortehrens ber tollegialifchen Berfaffung bedarf, - tonnen Gie erwarten, baß ber Mann benjenigen Ginfluß auf bas preußische Staatsministerium in turger Zeit gewinnen wird, ben Fürft Bismard noch im Jahre bes Beils 1878 nicht zu befigen beflagt?

Run habe ich mich umgesehen: wo liegen benn die Schattenseiten einer folchen Trennung? "Der leitende Staatsmann verliert den Ginfluß

auf Preugen." Borin befteht benn fein Ginflug? Er fitt bem Staats= minifterium bor und hat eine Stimme. Belingt es ihm burch feine Beredfamteit, durch bas Bewicht feiner Brunde die Rollegen gu gewinnen, bann wird er mit biefer einen Stimme bas Staatsminifterium nach fich gieben. Db ber Minifter aber bor bem Tijch quer borfist ober auf bem Plate bes breußischen Ministers ber auswärtigen Angelegenheiten, andert in der Sache gar nichts. Gind feine Brunde eben fo, daß er feine Rollegen überzeugt, bann wird er fie bon bem einen Plate aus überzeugen, wie er fie bon bem anderen aus überzeugt haben murbe, und er fann überftimmt werden in ber einen Stellung und taun überftimmt werden in ber anderen Stelle. 3ch bin alfo ber Meinung, daß thatfachlich ber Reichstaugler baburch, bag er ben Borfik im breufischen Staatsminifterium aufgibt und fich auf die Rolle bes Minifters ber auswärtigen Angelegenheiten, auf Die Stimmführung im Bundesrat beschränft, nichts in Preugen verliert. hat er einen perfonlichen Einflug, fo wird er ihn fo haben, wie er ihn fo gehabt hat; einen gefetslichen hat er fo nicht und fo nicht. Fürst Bismard hat - und ba hat ber Herr Abgeordnete Richter gang richtig vorgelesen — in späteren Jahren hie nud da auch eine andere Ansicht ausgesprochen.

Der Hoger Abgeordnete Richter hat als einen weiteren Nachteil hervorgehoben, daß nun der Reichskanzler, wenn er nicht mehr preußischer Minister sei, nicht mehr die Politik des do ut des treiben könne, daß er nicht mehr im Reich ein Augebot machen und es in Preußen bezahlen könne. Ich weiß uicht, ob ich das bisher gemacht haben würde; denn immer wieder würde ich dazu der Zustimmung meiner preußischen Kollegen bedurst haben; ich würde aber auch als Reichskanzler geglaubt haben, mich am Reiche zu versundigen, wenn ich eine Forderung im Reich mit einer Preußen schädigeutden Gegenleisung erkaust haben würde. (Sehr richtig! Bravot) Ich

meine, von einer folchen Politif fann nicht die Rede fein.

Wenn ich alfo für mich und meine Stellung Rachteile aus ber Trennung nicht befürchte, fo tann ich nicht bertennen, daß auf ber anderen Seite Borteile gang zweifellos find. Ich fonnte Ihnen wieder Meugerungen bes Fürften Bismard barüber anführen, wie ichmer ihm bas in Breugen geworden ift, wie es nicht die Arbeit allein gewesen ift, fondern bas gesteigerte Mag bon Berantwortung, bas es ihm schwer machte, und bas ihm ben Bunich nahe legte, fich bon bem preugischen Amt eines Ministerpräfidenten ju trennen. Wenn der Fürft Bismard bei feiner toloffalen Rraft, bei der Geschichte, die er hinter sich hatte, es schwer empfand, die Berantwortlichkeit ber Reibungen in Preugen ju tragen, fo merben Gie mir jugeben, bag es unbescheiden für jeden anderen mare, auch nur zu denten, daß er badurch nicht leiben wurde. 3ch tann berfichern, bag die Gorgen, die mir bas preußische Minifterprafibium gemacht hat, der unausgesette Drud der Berantwortlichfeit für Dinge, die mir doch im gangen fern lagen, und in die birett einzugreifen ich nicht im ftande mar, ju ben fchwerften Teilen meines Dafeins bisher gehört hat.

Ich bin aber auch ber Meinung, daß direkt für das Reich aus dieser Trennung ein Borteil insofern erwächst, als der Reichstanzler füustig nicht mehr in jede preußische Krise verwickelt zu werden braucht. Nun taun man ja sagen: das braucht du ja nicht, stelle dich doch als Ministerpräsident so abseits, daß, wenn einer oder der andere deiner Kollegen fällt, du nicht mitzusallen brauchst. Das wäre nach meiner Auffassung von den Pflichten des Ministerpräsidenten doch nicht immer angängig. Ich will von vorneweg sagen: diese Pflichten und Stellungen lassen sich reglementarisch und allgemein gar nicht begrenzen; in so hohen Stellungen muß sich alles auf die Berson zusschen. Ich aber habe einmal die Auffassung von meinen

Pflichten als Ministerpräsibent bahin gehabt, daß ich, wenn ein Minister eine Worlage einbrachte, und das Staatsministerium sich mit ihm einverstanden ertlärt hätte, der nächste dazu war, um hinter dem Resjortminister zu stehen. (Brado! rechts und im Zentrum.) Ich habe die Aussicht gehabt, daß, wenn der Ministerpräsident in einer solchen Lage den Resjortminister allen läßt, er dann im Staatsministerium überhaupt null wird; wenigstens mein an sich nicht großer Einfluß wäre null geworden, wenn meine Kollegen nicht die Nebezzeugung haben founten: der Ministerpräsident wird, soweit es in seinen schwachen Kräften sieht, hinter uns stehn. (Brado! rechts.) Ich in von der Ansicht ausgegangen, daß die erste Kriicht des preußischen Ministerpräsidenten die ist, auch mit seiner Person zu bezahlen. Es ist mir das sehr leicht geworden; denn bei feiner der Vorlagen habe ich mich von meiner eigenen leberzeugung zu trennen gebraucht. (Bravo! rechts und im Jentrum.)

Ich glaube also, daß die Besorguis, es tönne das Reich zu Schaden kommen bei der Trennung, nicht vorliegt. Ich glaube vielmehr, daß in den Berhältnissen des Reichs eine wünschenswerte Stadilität dadurch herbeigeführt wird. Es kann weder der auswärtigen Politik noch der Reichspolitik dienen, wenn Abstimmungen in den preußischen Häusern, wenn eine schwierig werdende öffentliche Meinung in Preußen immer in lehter Perspektive den Fall des Reichskanzlers zeigt. Es ist nicht Unbescheidenheit; ich bin aber der Meinung, daß es dem öffentlichen Intersse Deutschlands nicht dient, wenn die Stellung des Reichskanzlers häufig als unsicher erscheint.

Run hat ber Herr Abgeordnete Richter gemeint, man könne bem ja abhelfen durch eine parlamentarische Regierung. Run glaube ich nicht, daß ber Abgeordnete das für Preußen im Ernst gesagt hat. (Heiterkeit.)

Ich glaube, er weiß so gut wie ich, daß wir, Gott sei Tant, davon noch weit ab sind. Er hat aber sür das Reich auch ein Austunftsmittel, nämlich Reichsministerien. Kun frage ich, wer wohl hier ernstlich glaubt, daß zur Zeit Reichsministerien einzusühren wären. Es mag ja mancher hier sein, der es für wünschenswert hält — die verbündeten Regierungen halten es nicht sür wünschenswert —; ob aber irgend jemand hier ist, der das jeht sür aussührbar hält, ohne den Bundesrat zu beseitigen, ohne unseragunge Reichsverfassung auf den Kopf zu stellen, ist mir in hohem Grade zweisselhaft. (Sehr richtig! rechts und im Zentrum.)

Ich meine boch, daß wir gut thun werden, abzuwarten, wie die Dinge sich entwickeln, und ich meine, daß Deutschland doch zu sesst steht, um durch eine solche Frage wie die, ob der Reichstanzler einen Teil seiner preußischen Aemter, den er selbst für unbedeutend hält, abgibt oder nicht, erschüttert zu werden. Ich bin der Meinung: Deutschland wird dies übersstehen und wird dadurch nicht verlieren, sondern eher gewinnen. (Lebhastes Bravo rechts und im Zentrum.)

### In Erörterung der Debatte außert Graf v. Balleftrem:

Wenn die Umftände es mit sich brachten, daß der Reichstauzler auf seine Stellung in Preußen verzichten zu müssen glaubte, so will ich wenigstens meine Freude darüber aussprechen, daß es diese seine Neberzeugung nicht notwendig gemacht hat, auch auf sein Amt im Reich zu verzichten. (Bravo! im Jentrum.) Denn wir sehen mit großem Vertrauen auf die Person des Hertrauen auf die Person des Keichs in seiner starten Hand halten wird. (Lebhastes Pravo im Zentrum.)

28. März. (Abgeordnetenhaus.) Minifterpräfibent Graf zu Eulenburg:

Meiue Herren, der Mitteilung, welche Ihnen über Personalveränderungen im königlichen Staatsministerium zugegangen ist, möchte ich folgendes hinzusügen. Die Vereinigung der Aemter des Reichskanzlers und des Prässibenten des preußischen Staatsministeriums dringt, wie nicht erst inn neuerer Zeit erkannt worden ist, ein Maß von Arbeit und Verantwortung mit sich, welches die Kräste auch des leistungsfähigsten Mannes vorzeitig aufzureiben geeignet ist. Dazu kommt, daß die Stellung des Reichskanzlers eine freierer wird, wenn dieselbe von Zwischenfällen unabhängig ist, welche allein innere preußische Angelegenheiten betressen. Wenn diese Erwägungen dazu geführt haben, das Amt des Prässibenten des preußischen Staatsministeriums von dem Amte des Reichskanzlers zu trennen, so ist dadurch, daß der Reichskanzler Minister der auswärtigen Angelegenheiten und Mitglied des preußischen Staatsministeriums bleibt, zugleich Fürforge getrossen, daß die einheitliche Leitung der auswärtigen Angelegenheiten und das bisderige gegensseitige Verhältnis des Reichs und Preußens nicht beeinträchtigen werden.

Was sodann den Ihnen vorgelegten Gesehentwurf über die Wolksichule betrifft, so hat die Erdrierung desselben in diesem Hause wie im Lande icharse Gegensätze hervorteten lassen, welche sich disher undermittelt gegensüberstehen. Auch die Beratungen ihrer Kommission haben zu einer Bereständigung nicht geführt (Unruhe rechts und im Zentrum), und die Aussicht, daß sich eine solche würde erreichen lassen, nicht eröffnet. (Widerspruch rechts

und im Bentrum.)

Da unter biesen Umständen ein befriedigendes Ergebnis nicht zu erwarten ist, verzichtet die königliche Staatsregierung auf die Fortsetzung der Beratung des vorliegenden Gesetzes (Bravo! links; Zischen rechts und im Zentrum) und behält weiterer Erwägung vor, wann und in welcher Weise innerhalb des durch die Verfassung gegebenen Rahmens auf die Angelegens heit zurückzukommen sein wird. (Lebhaftes Bravo links.)

28. Marg. (Berlin.) Sans von Bulow halt am Schluß eines Konzertes in ber Philharmonie eine Rebe, in ber er fagt:

"bie positive Devise gegenüber den Worten des Wahns "Freiheit, Gleichheit, Bridderlichkeit" sei Insanterie, Kavallerie, Artillerie. Die Quinteessenz der Beethoven'schen Gedanten sei der Held getwesen. Deshalb widme er heute die Eroica dem deutschen hem Fürsten Vismarck."

28. März. (Herrenhaus.) Auf eine Provokation bes Grafen Schulenburg antwortet ber Präfibent bes Staatsminsteriums Graf zu Eulenburg:

Meine herren! Es ift weniges, was ich zu erwidern habe auf Die fo

eben gehörte Rede, aber etwas notwendiges.

Junächst mache ich darauf ausmerkam, daß der Herr Reichskanzler gegen die Angriffe, die soeben gegen ihn ausgesprochen worden sind, sich zu verteidigen an diesem Orte nicht in der Lage ist. (Juruf: Minister der auswärtigen Angelegenheiten!) Ich glaube nicht, daß er Ursache hatte anzuehmen, daß diese Angelegenheit in dieser Weise heute zur Sprache kommen würde. Es fällt daher naturgemäß seine Verteidigung, soweit sie notwendig erscheint, mir zu.

3ch habe fie junächst nach ber Richtung hin zu führen, die juletet bon dem Herrn Vorredner erwähnt worden ist. Er hat dem Geren Reichstangler vorgeworfen, in seiner bisherigen Doppelstellung als Reichskangler und preußischer Minister-Präsident mit ungleichem Maße Beamte des Staats gegenüber verfahren zu haben. Ich glaube, der Borwurf ist — man mag die Sache selbst beurteilen, wie man will — von diesem Gesichtspunkt aus ein ungerechter. Herr Graf von der Schulenburg kann unmöglich übersehen, daß die Neußerung, die er auf der einen Seite im Auge gehabt hat, im Reichstage erfolgt ist, wo sie frei war von irgend welcher Verfolgung, daß der Herr Keichstanzler daher nicht in der Lage war, wegen dieser Ausgerung einzuschreiten. Die andere Sache aber hat der Herr Keichstanzler nicht als solcher in Angelegenheiten.

Was ferner die Doppelftellung betrifft, die fich jest verwandelt hat in bie alleinige Stellung bes Reichstanglers, jo glaube ich, bag bie Befürch= tung, es fonne badurch eine Loderung in ben Beziehungen bes Reichs ju Preußen eintreten, nicht gutrifft. Wenn der Berr Reichstangler am Schluft feiner Rede im Reichstag barauf hingebeutet hat, daß er fur feine Stelluna auf die Beibehaltung bes Prafidiums im Preugischen Staatsminifterium nicht bas entscheibenbe Gewicht legte, fo geht nach meiner Auffaffung aus feinen borhergehenden Meußerungen unzweifelhaft hervor, daß bies fich nur auf bas Meußere ber Stellung bezog, nicht aber bedeuten follte, bag er nicht ebenfo wie Berr Braf bon ber Schulenburg ber Meinung mare, daß feine Begiehungen ju Preußen ber ftarte Unterbau maren, welchen er auch in seiner jehigen Stellung nicht aufzugeben geneigt fei. Diefer Auffaffung bin auch ich, und find, wie ich gewiß bin, meine famtlichen Berren Rollegen. Wenn auch der herr Reichstangler nicht mehr ben Borfit im preugischen Staatsministerium führt, so bleibt er doch Mitglied desselben, und unsere Beziehungen zum Reich werden durch diese Beränderung in keiner Weise auch nur die geringste Aenderung erfahren. Wir wissen in Preußen recht wohl, daß der enge Zusammenhang zwischen bem Reich und Preußen die notwendige Grundbedingung für eine gebeihliche Entwickelung in Deutschland ift, und jeder von und wird nach Kräften dazu beitragen, daß hierin niemals eine Aenderung eintritt, und auf biefe Weife bas Wohl bes engeren wie bes weiteren Baterlandes ebenfo geforbert wird wie bisher. (Lebhaftes Bravo!)

# Minifter ber geiftlichen ac. Angelegenheiten Dr. Boffe:

Meine Herren! Ich habe geglaubt, daß ich der Notwendigkeit überhoben sein würde, hier bei dem Etat heute noch das Wort zu ergreifen. Ich halte es nicht für geboten und nicht für nüglich, unter den obwaltenden Berhältnissen auf den Bolfsschulgesegentwurf, der zurückzezogen ist, zurückzufommen. Er ist für die nächste Zeit beseitigt, und ich glaube, es ist pa-

triotifcher, jest bormarts zu feben als rudwarts. (Bravo!)

Meine Herren, es ist hier die Aeußerung gesallen, daß mit dem Zurückziehen des Schulgeseiges der christlich-tonservative Boden der Schulderwaltung verlassen wieden. Borauf sich diese Annahme gründet, ich muß sagen, meine herren, das ist mir vollständig unersindlich. (Sehr richtigt) Denn, meine herren, der christlich-konservative Charakter der preußischen Unterrichtsverwaltung und auch die Konsessied ver Unterrichtsverwaltung und ihre Grenzen, sie sind vorgezeichnet durch unsere Versassenzig und die Versassenzig und sie Versassenzig und sie Versassenzig und die Versassenzig und sie Versassenzig und die Versassen

Ich nehme feinen Austand zu erklären, daß ich persönlich auf dem Boden des positiven christlichen Bekenntnisses stehe. (Bravo!) Meine Herren, es gehört nicht zu meinen Gepstogenheiten, diese meine persönliche religiösse Stellung anderen Leuten ohne Not aufzudrängen. Ich habe aber auch keine Beranlassung, mich dieser zu schämen. (Bravo!) Ich schäme mich des Bekenntnisses zum Evangelinm nicht (Bravo!) und, meine Herren, ich thue das um so veniger, als ich tief davon durchdrungen bin, daß die Annahme, daß mit dieser persönlichen Stellung zum Bekenntnisse lindulgkamkeit, Engherzigkeit, Fanatismus verbunden sein müsse, underechtigt ist. (Bravo!) Ich darf verssichen, dei mir ist diese Annahme nicht zutressend. Im Gegenteil, ich sehe. Freiheit und einer Stellung zum Bekenntnisse dewähr für die innerliche Freiheit und sier Stellung zum Bekenntnisse dewähr für die innerliche Freiheit und sier den undesangenen Alick, der notwendig ist, um auch in Intunst die Unterrichtsverwaltung in Preußen auf dem Boden der Parität mit Gerechtigkeit und Wohlwollen zu sühren, so wie es durch die Versstaud!

- 29. März. Bei der dritten Lesung des Etats wird die Kreuzer-Korvette K mit 177 gegen 109 Stimmen abgelehnt (vgl. 1. März).
- 29. März. (Reichstag.) Der Antrag Menzer auf Borlegung eines Gesehentwurfs, wonach der Zoll für Tabakblätter und -Stengel von 85 auf 125 Mark erhöht werden soll, wird mit 66 gegen 205 Stimmen abgelehnt.
  - 29. März. Das "Konfervative Wochenblatt" schreibt:

"Es ist ebenso tendenziös, von einer Kapitulierung der Regierung vor dem Volkswillen oder vor dem Liberalismus zu sprechen. Wänsight man nun einmal eine epigrammatische Zuspihung, so wäre allein zutressend, zu sagen, daß die Krone es abgelehnt hat, sich von einem Minister zu Tingen ins Schlepptan nehmen zu lassen, delse sie besem ihrem Tiener bestimmt als nicht in ihrem Willen bezeichnet hat." Und weiter heißt es dort: "Tokasier ist nicht vor dem Liberalismus zurüczewichen, er hat es nur abgelehnt, sich vor seinem Minister zu beugen und diesem srei zu geben, seine eigene und nicht des Königs Politit zu treiben. Der Kaiser zu fich zu eigene und nicht des Königs Politit zu treiben. Der Kaiser zu schlendismisster vollkommen bekannter Wille betress bes allgemeinen Kurses, den seine Politikauch hinsichtlich des Wunsches, dei bestimmten Parteien Unterstützung zu sinden, innehalten will, nicht eine in Thaten sich dotumentierende Beachtung sind."

Infolge biefes Artikels entspinnt sich ein Konflitt zwischen ber "Kreuzzeitung" und herrn v. hellborff. Letterer erklärt (4. Avril):

"daß bas "Konservative Wochenblatt, unter meiner Oberleitung geichrieben wird, und bag ich biese Oberleitung auch weiter ausüben werbe."

Er appelliert an ben "besonnenen, gebankenklaren Konserbatismus, ber nicht barauf ausgehe, "bie beutschsozialen, halb sozialbemokratischen Geister aus ber Tiefe zu holen" und verlangt eine "reinliche Scheidung". Während die Gegner Herrn v. Gellborff

beschuldigen, den Monarchen getäuscht und verführt zu haben, wirft Berr v. Belldorff feinen Bequern, insbesondere Berrn Stoder, vor, "in unverantwortlicher Beife gegen ben Ronig aufzureigen" und bie "monarchische Treue zu verleken".

30. Mara. Minifter v. Botticher, ber fein Entlaffungsgefuch eingereicht hatte mit ber Bitte, ibn jum Oberprafibenten in Raffel zu ernennen, erhalt vom Raifer bie formelle Ablehnung feines Gefuches.

30. Marg. (Reichstag.) Gefegentwurf über ben Belage= rungsauftand in Elfak-Lothringen. Die Rommiffion bat ben von der Regierung vorgelegten Gesetzentwurf abgelehnt und ftatt besfelben folgendes Befet jur Unnahme vorgeichlagen:

Befet, betreffend die Borbereitung des Kriegszustandes in Glag-Lothringen: Bis jum Erlag eines für bas gejamte Reichsgebiet geltenben Befetes über ben Kriegeguftand gelten für Elfag-Lothringen folgende, mit dem Tage ihrer Berfundigung in Rraft tretende Beftimmungen: Fur ben Fall eines Krieges oder im Fall eines unmittelbar drohenden feindlichen Angriffs tann jeber minbeftens in ber Dienftstellung eines Stabsoffiziers befindliche oberfte Militar-Befehlshaber jum 3med der Berteidigung in bem ihm unterftellten Ort ober Landesteil vorläufig bis zu ber unverzüglich einzuholenden Ent= icheidung des Raifere über Die Berhangung des Kriegeguftandes bie Ausübung ber vollziehenden Gewalt übernehmen.

Die Borlage wird in der Faffung der Kommiffion auge= nommen, nachdem ber Rriegsminifter feine Buftimmung erflart bat.

- Das Beingefet wird mit 130 gegen 109 Stimmen angenommen. Alle Frattionen fpalten fich bei ber Abstimmung.

Schluf ber Geffion.

31. Dlarg. (Abgeordnetenhaus.) Das Gefet über ben Belfenfonds wird in folgender Faffung in zweiter Lefung, gegen einige Freifinnige, angenommen (bie gefamten Attenftude fiebe im "Staatsarchiv" Bb. 53):

"Die durch Berordnung vom 2. Marg 1868 über bas Bermogen bes

Königs Georg verhängte Beschlagnahme wird aufgehoben."
"Mit Ausführung dieses Gesetzes wird der Finanzminister be-austragt."

31. Marg. Reichstagserfagmahl in Medlenburg-Strelig. Gemählt wird ber freisinnige Kandidat Wilbrandt mit 10,034 Stimmen gegen Graf Schwerin, ber 7916 Stimmen erhalt. Die Sozialbemofraten ftimmen für Bilbranbt.

Ende Marg. Die "Areuggeitung" erflart, bie Ronfervativen wurden von nun ab die Freikonservativen nicht mehr bei ben Bablen unterftügen.

Die "Germania" berwahrt fich gegen eine fpftematisch-6\*

prinzipielle Opposition bloß um das Ministerium zu stürzen, fährt aber dann fort:

"Andererseits aber haben wir gesagt, ist natürlich bennoch die Behandlung, die wir durch die Regierung ersahren, und die Haltung der letteren gegenüber den besonders uns am Herzen liegenden Forderungen durchaus nicht ohne Einwirtung auf die Behandlung und Haltung des Zentrums gegenüber der Regierung. Eine überans große Jahl der Vorlagen der Regierung und ihrer sinanziellen Forderungen sind derart, daß man sie nicht zu bewilligen braucht, nach seinen Grundläßen sie nicht abzulehnen braucht. Dier ist das Feld, wo eine schlecht behandelte Partei zeigen kann, daß sie Wacht hat."

2. April. Der Direktor im Reichs-Justizamt, Wirkl. Geheimrat Hanauer wird zum Staatssekretar bes Reichs-Justizamts ernannt.

Anf. April. Die sämtlichen Abgeordneten beiber Kammern bes sächsischen Landtages — mit Ausnahme berjenigen, welchen ihre Stellung verbietet, politischen Parteikundgebungen sich anzuschließen, wie die Prinzen bes kgl. Hauses, der Bischof z., und serner mit Ausnahme der der Zweiten Kammer angehörenden Sozialdemokraten — veröffentlichen für das Zusammengehen der staatserhaltenden Parteien eine Erklärung. Dieselbe trägt 103 Unterschriften von den 127 Mitgliedern beider Kammern und lautet:

"Im Interesse bes öffentlichen Wohles erscheint ein Zusammengehen ber staatserhaltenden Parteien, wie dasselbe im Laudtage besteht und stets sich bewährt hat, auch in der zwischen den Landtagssessionen innenliegenden Zeit dringend geboten."

Aus biefer Ermägung erklaren bie unterzeichneten Mitglieder beider Stäubekammern, baf fie nach wie vor gewillt find, für Sicherung eines Au-

fammengehens bei öffentlichen Bahlen einzutreten.

Die herren Kammerherr Freiherr b. Friesen auf Aotha, Geh. Kommerzienrat Niethammer in Kriebstein und Generalbirektor a. D. Grahl in Dresden haben sich bereit erklärt, diesen Beschluß zur weiteren Ausführung zu bringen."

5. April. (Dresden.) Der fächsische Landtag wird vom König mit folgender Thronrede geschlossen:

Meine Herren Stände! Sie find nunmehr zum Schluffe einer langen und arbeitsvollen Laudtagsfeffion gelangt und stehen im Begriff, wieder an

Ihren hauslichen Berd gurudgutehren.

Es gereicht Mir zur Befriedigung, daß Sie durch Ihre angestrengte Thätigkeit Mir die Möglichkeit gegeben haben, Sie vor Ihrem Scheiden noch einmal um Mich zu versammeln und Selbst von Ihnen Abschied zu nehmen.

Mit vollster hingebung und in unausgesett auf die Förberung bes Bobles und die Entwidelung bes Lanbes gerichtetem Streben haben Sie bie Ihnen von meiner Regierung jugegangenen Borlagen jur Erledigung gebracht.

Wenn Sie dabei in entgegenkommenbster Meise eine entsprechende Erhöhung der Mittel zur Bestreitung der Bedürsniffe der Hofhaltung des präsumtiven Thronerben bewilligt und Ihre Fürsorge auf Meine Hos-Beamten und Diener erstreckt haben, so sage Ich Ihnen hierfür Meinen

marmften Dant.

Nicht minder dankbar habe Ich es anzuerkennen, daß Sie den Anträgen Meiner Regierung auf eine allgemeine und durchgreifende Exhöhung der Gehalte der Staatsbeamten bereitwilligft entsprochen und dadurch einem dringenden Bedürfnifse voraussichtlich für eine langere Zeit Abhilfe gewährt haben. Sie haben damit von neuem Ihre Fürsorge für das Wohl des Beamtenstandes bethätigt und zur Stärkung der Berufsfreudigkeit desselchen beigetragen, zugleich aber damit dem hohen Interess Ausderund verliehen, welches der Staat an der Erhaltung eines tüchtigen, pflichttreuen und ehrenwerten Beamtenstands hat.

Durch die Bewilligung der Mittel zur Erhöhung der Penfionen von in den Kuheftand getretenen Staatsbeamten, sowie von Geistlichen und Lehrern und der Witwen und Waisen von solchen Bediensteten haben Sie Meine Regierung in den Stand gesett, in vielen Fällen langersehnte Hilfe

gu bringen und mahre Rot gu lindern.

Shre Fürsorge für das Gedeihen und die Fortentwickelung der Univerfität, sowie für die Kirche und Schule wird zur Hebung und Förderung

ber fulturellen Intereffen bes Landes bienen.

Besonders angenehm hat es Mich berührt, daß es möglich geworden ist, die Pensionen der Beistlichen und Lehrer weientlich aufzubessern und burch angemessen Erweiterung der Grenzen der Minimalgehalte der Volksichullehrer, sowie durch Gewährung dauernder Staatsbeihilfen zu dem Einfommen derselben sowohl den Lehrern eine erwünsichte Verbesserung ihrer Lage als den Schulgemeinden eine wertvolle Erleichterung zu teil werden zu lassen.

Bon bem Geset wegen Revision ber zur Zeit in Geltung stehenben Gefinde-Orbnung tann in ber Fassung, wie dasselbe aus Ihren Beratungen hervorgegangen ift, ein gedeihlicher Erfolg auf dem Gebiete des Gesindebienstheupens sowohl zu Gunften der Dienstherrichgesten wie nicht minder im

Intereffe ber Dienenben erhofft werben.

Sbenfo geben die wegen Abanderung des Gesetzes über die Brandsversicherungsanstatt gesasten Entschließungen gegründeten Anlaß zu der Erwartung, daß neben den dadurch beabsichtigten Erleichterungen für die Bersicherungspflichtigen auch das Brandversicherungswesen im allgemeinen eine wesentliche Stärfung erfahren werde.

Die reichen Mittel, welche Sie zum weiteren Ausbau unseres Eisenbahnneges und zu Vervollständigung und Erweiterung bestehender, sowie zur Errichtung neuer Verschröganlagen bewilligt haben, werden auf die Entwickelung und Hebung der wirtschaftlichen Verhältniffe des Landes von fegens-

reichem Ginfluß fein.

Und so lassen Sie Mich von Ihnen mit dem Bunsche Abschied nehmen, daß unser gemeinsames, auf die Förderung des Wohles unseres teueren Sachsenlandes gerichtetes Streben von dem Segen der göttlichen Borsehung begleitet sein möge!

5. April. (Abgeordnetenhaus.) Auf Grund einer Abmachung mit den Bertrauensmännern sämtlicher Parteien wird die Beratung des Nachtragsetats für den Ministerpräsidenten von der Tagesordnung abgesetzt.

- 6. April. Die konservative Fraktion des herrenhauses befcließt, Berrn von Bellborff zu erklubieren. Berr b. Rleift-Rebow wird beauftragt, herrn v. Bellborff biefen Beschluß mitzuteilen. Obaleich in Berlin anwefend, mar er gur Frattionssikung nicht eingeladen worden und der Erflufionsbeschluß fofort in der "Rreugzeitung" beröffentlicht.
- 7. Abril. Fürst Bismard veröffentlicht an ber Spike ber "Samburger Rachrichten":

Friedricheruh, ben 7. April 1892. Bu meinem Geburtstage habe ich in biefem Jahre eine größere Un= gahl von Glucwunichen, Begrufzungen und Geschenken erhalten als in früheren. Je warmer sich in benselben das Wohlwollen ausspricht, bessen ich mich bei einer großen Zahl meiner Landsleute im Reiche und in fernen Lanbern erfreue, um fo mehr bebrudt mich bie Thatfache, bag meine und ber Meinigen Rrafte nicht ausreichen, ben Gefühlen ber Dankbarkeit, welche mich erfüllen, einen meinem Bergensbedürfniffe entsprechenden Ausbrud iedem meiner Freunde gegenüber zu geben. Auch die Anerkennungen, die mir am 1. April an fo vielen Orten Deutschlands, und wo Deutsche wohnen, burch öffentliche Feste und Reben zu teil geworben sind, freuen und ehren mich, mehren aber auch meine ungelöste Dankesschuld für so viel Liebe. Es macht mich glücklich, am Abende meines Lebens auf die Arbeiten

und Rampfe beefelben gurudgubliden, wenn ich mir fagen barf, bag ich mir burch biefelben amar manchen unberfohnten Gegner, aber in ber Beimat boch auch biele Freunde erworben habe, unter benen bie warmen wieben gablereicher find, als bie lauen. Ich bante von Gergen allen, die mich bei meiner Nahreswende burch Kundgebung ihres Wohlwollens in biefem befriedigenden Bewußtfein beftartt haben. bon Bismard.

7. April. Gin Raubanfall auf ben Defan bon Boninsti in Rogielne wird auf Angrchiften gurudgeführt: es wird jedoch nichts barüber festgeftellt.

11. April. Der Raifer beftätigt bas in ber Disziplinarfache gegen ben Gefandten a. D. Grafen Limburg=Stirum ergangene Ertenntnis und erläßt bem Grafen Limburg bie gegen ihn feftgefekte Strafe ber Dienstentlaffung im Unabenwege.

12. April. In Breglau balt Graf Balleftrem in einer Ratholitenverfammlung über die neue Wendung in der preußiichen Politif eine Rede, Ueber Die Beit feit bem Rücktritt bes Fürften von Bismard außert fich ber Rebner nach Zentrumsblattern in folgenber Beife:

"Bon biefem Moment an tam ein Regiment an bie Spige bes Staates, welches bie driftlich-tonfervative Ibee auf feine Fahne gefdrieben hatte. Diese Regierung erfreute sich ber lebhasten Zustimmung der Zentrumspartei, und mit Hilse der Zentrumspartei hat diese Regierung alles durchgeseht zum Wohle des Bolfes, was sie durchgeseht hat. Und zwar war dies nicht eine Politit bes do ut des, benn wir haben bis jekt nichts empfangen. Bir rechneten aber barauf, daß bas chriftlich-tonfervative Regiment tonfe-

quent bagn führen mußte, die berechtigten Forderungen auch der fatholischen Unterthanen mit ber Zeit zu erfüllen. Bang befonders hofften wir bies auf bem Schulgebiet. Die Gegner bes Boltsichulgesegentwurfs charafterifierte ber Redner bann in folgender Weife: Unglaubige Profefforen, die ben Da= terialismus und ben Atheismus von ben Rathebern lehren und fo ben Sozialbemofraten vorarbeiten, die herren Protestantenvereinler, die die Gott= heit Chrifti leugnen, die Berren bom Evangelischen Bunde, die es fich jum Geschäft gemacht haben, die driftlichen Konfessionen aufeinander zu beben, bamit bann die Ungläubigen im Truben fifchen tonnen. Dann fcoloffen fich noch an einige Alttatholiten, die langst mit ber Autorität ber Kirche gebrochen haben und auch feine andere Autorität anerkennen, und eine Angahl Reforminden, die vom Glauben ihrer Bater langft abgefallen waren. Das waren die Leute, die erregt waren, fonft feine, aber gefchrieen haben fie gewaltig, benn sie haben ein mächtig großes Maul." Zuleht sagte Graf Ballestrem: Ich bin nach wie vor überzeugt, daß Se. Majestät entschlossen ift, ein driftlich-tonfervatives Regiment zu führen. In biefer leberzeugung bin ich bestärkt baburch, daß er einen Mann in bas Rultusministerium berufen hat, ber auf bemfelben Boben fteht, wie ber Graf Zeblig. Aber es ift boch jest manches anbers, als fruher. Bor ber Krifis waren wir nicht unruhig, aber jest find wir unruhig geworden. Das tatholifche Bolt hat bas Bertranen verloren zu ber Stetigkeit ber driftlich-tonfervativen Politit, die befolgt wird. Das katholische Bolk sagt sich, wenn das das einemal passieren konnte, dann kann es leicht wieder so kommen. Wir haben keine Barantie, und beshalb fagt bas tatholifche Bolt: "Sehet gu, bag nicht Schaben leibe unfere tatholifche Sache!"

- 13. April. Börsenenquete. Die Punkte, über welche die gutachtliche Anhörung von Sachverständigen erfolgen soll, lauten:
- 1. Saben fich die Bestimmungen über die Zulaffung von Papieren jum Sandel an ber Borfe, begm. jur Rurenotierung bewahrt, insbefondere Diejenigen, wonach die Erfüllung gewiffer Boraussehungen, namentlich ein Profpett mit bestimmt für die einzelnen Gattungen bon Effetten borgeschriebe= nem Inhalt geforbert wird? Dber worin bedürfen biefelben der Abande= rung ober Ergangung - etwa in folgender Richtung: a) Goll eine Mitwirkung staatlicher Behörben (und welcher?) bei ber Zulassung eintreten? b) Soll bie Zulassung ausländischer Papiere zum Handel und zur Kurs-notiz von einem Mindestbetrag der einzelnen Stücke abhängig gemacht werden? c) Coll für die Bulaffung von Aftien ber bisher grundfaglich an ben größten Borfen geforderte Mindeftbetrag bes Grundfapitals erhöht werden? a) Sollen für Die Zulassung von Aftien bem Prospette auch die in Ar-tifel 210 Ar. 1 bes handelsgesethuchs bezeichneten Verträge beigefügt werden? e) Soll die Zulaffung bon Aftien bom Berlauf eines gewiffen Zeitraums feit Eintragung ber Befellichaft in bas Sanbelsregifter abhangig gemacht werben? f) Ift bezüglich aller an ber Borje gehandelten Papiere - nicht blog von Aftien (vgl. SGB. Art. 180a, 213b, 249a Rr. 2) - eine Berantwortlichkeit ber Ankundigungen für ben Inhalt bes Profpettes gesetlich einguführen, bezw. ift eine folche ju bericharfen? g) Soll in bem Profpette ber Preis angegeben werben, ju welchem bas Papier von bem ober ben Emittenten übernommen worden ift? h) Empfiehlt es fich, den Profpetten= zwang ausznbehnen aa) auf alle Konvertierungen, bb) auf Kapitalserhöhungen? i) Soll eine langere Frift zwifchen bem Mushang, beziehungsweife ber Beröffentlichung des Prospettes in den Zeitungen und dem Erschienen des Pa-piers an der Borse liegen muffen? k) Soll der Handel per Erscheinen

wenigstens insoweit verboten werben, als er in die Zeit vor ber Zuteilung

ober boch vor der Zeichnung fällt?
2. Welche Thatsachen haben nachweislich gur Ginführung des Terminhandels an den einzelnen Plagen, und zwar in einzelnen Gattungen bon Papieren und Waren geführt?

3. Welche Erwerbegruppen ober welche anderen Rlaffen ber Bevolferung beteiligen fich vorzugeweise bei bem Terminhandel, und erfüllt berfelbe für fie ein wirtschaftliches Bedürfnis, event. welche Borteile gewährt ihnen

derfelbe?

4. Gind mit bem Terminhandel Nachteile (heftige Preisschwantungen, Schwänzen, Ginfperrung und Feftlegung von Borraten, Berführung bes Publifums jum Borfenfpiel und bergl. mehr) verbunden?

5. Burben biefe Rachteile gar nicht ober nur jum Teil entftehen, falls die betreffenden Artitel nur im Lieferungsgeschäft (gegen Kaffa) ge=

handelt würden?

6. Empfiehlt es fich, ben Terminhandel einzuschränken, a. B. für gemiffe Baren ober gemiffe Gattungen von Effetten (Industrieattien, Bantattien, Bergwerfspapiere ic.) gang zu verbieten ober bie Bulaffung jum Sandel und zur Kursnotierung von gewiffen Boraussehungen, J. B. einem beftimmten hohen Mindeftkapital des emittierten Papiers, ober ber Genehmigung bon

Staatsbehörben abhangig gu machen?

7. Gibt es Mertmale (und eventuell welche?), wonach fich ber reelle Terminhandel von dem blogen Differenggeschäft (Borfenfpiel) unterscheidet und empfiehlt es fich, letterem burch gesetliche Bestimmungen entgegengu= wirfen - etwa bahin: a) baß Differenggeschäfte für nichtig ober unflagbar erflart werben, ober b) bag eine folche Beftimmung (a) fur alle Termin= geschäfte mit Privatpersonen (etwa Sandelsangeftellten ober allen nicht in bas Sanbelsregifter eingetragenen Firmen ober Personen ober in noch engerer Begrenzung, und welcher?) getroffen wird, ober c) bag Pramiengeschäfte (Bor- und Rudpramie, Stellagegeschafte, Rochgeschäfte u. f. w.) für nichtig ober boch untlagbar ertlart werben, d) daß Differenghandel (vgl. Ronfursordnung § 210 Nr. 1) unter Strafe gestellt wird, e) daß diesenigen bestraft werden, welche unter wifsentlicher Benutung des Leichtfinns und der Unerfahrenheft eines anderen für diefen ober mit ihm Termingeschäfte abschließen ober bagu verleiten? f) bag bie fog. Borfenfteuer für bergleichen Beichafte erhöht wird?

8. Saben fich einzelne ber an ben berichiebenen Borfenplagen beftehenden Lieferungsbedingungen, 3. B. hinfichtlich ber Qualitat ober bes Bewichts von Baren, begw. ber Lieferbarteit von Papieren, ber Eretution, ber Unterwerfung unter ein Schiedegericht u. f. w. ale gemeinschablich erwiesen? Und mas tann eventuell gur Befeitigung ober Unichablichmachung

folder Bedingungen geichehen?

9. Sind in ben Ginrichtungen gur Erleichterung bes Abichluffes und ber Abwidlung von Termingeschäften (Liquidationetaffen, Abrechnungetaffen, Ründigungsbureaus, Effetten-Biros, Ctontierungstontore ec.) - gemeinichabliche Mangel hervorgetreten, und wie laffen fich biefelben befeitigen? Etwa burch Ginrichtung bon unter ftaatlicher Kontrolle ftehenden Abrechnungoftellen, bei welchen von beiden Kontrabenten eine angemeffene Raution (Ginichuß) ju binterlegen ift?

10. Benügt bas an ben einzelnen Plagen beftebenbe Berfahren bei Feftstellung der Rurfe - für Termingeschäfte und Raffageschäfte - feinem 3mede ober bedarf basfelbe ber Berbefferung, eventuell in welchen Puntten?

11. Empfiehlt fich die Ginführung einer einheitlichen Rure= und Preienotierung für famtliche beutsche Borfen?

12. Empfiehlt es fich, für Betreibe eine möglichft einheitliche Preis-

notierung herbeiguführen?

13. Ift insbesondere dafür zu sorgen, daß die bei der Feststellung der Kurse wirtenden Matter von der Beteiligung an den zu Erunde liegenden Geschäften servoen? Ift deshald auf strenge Befolgung des Verdots von Handelsgeschäften für eigene Rechnung (HGB. Art. 69 Kr. 1) zu halten und ist dies mit Ersolg möglich? Kann mit Ersolg dem Infitiut der sogenannten Strohmänner, welche statt der Matter die fragliche Berdinklichkeit übernehmen, entgegengewirft werden? Muß nicht wenigstens darauf gehalten werden, daß die Matter sogleich die Namen der Kontrahenten in das Tagebuch und in die Schlußnote ausnehmen (HGB. Art. 72, 73, ansistat sich die Aufgade vorzubehalten? Ist das Mattergewerbe wieder in ein eigentliches Offizialgewerde mit ausschließlichen Rechten und streng kontrollierten öffentlichen Psichten zu verwandeln? Oder ist das Wattergewerbe freizugeben und in anderer (eventuell welcher?) Weise für eine richtige Kursfesstellung zu sorgen?

14. Haben fich aus ber Existenz und bem Betrieb ber sogenannten Maklerbanken gemeinschäbliche Nebelstänbe ergeben, und wie ist benselben

ebentuell zu begegnen?

15. Sind die Bestimmungen der Börsenordnungen abzuändern, welche die Julassung zum Börsenbesuch oder die Ausschließung von demselben betressen? Ist diese Julassung insbesondere von persönlichen Empfehlungen oder Bürgschaften oder von einer Realsaution und die Wiederzulassung solcher Personen, welche ihre Jahlungen eingestellt haben, von dem Nachweise, daß sie unverschuldet in diesen Justand geraten, oder nur von dem Nachweise, daß sie ihre sämtlichen früher undezahlt gelassen Berpslichtungen erfüllt haben, abhängig zu machen? Ist eine korporative Versassung der Börse vielleicht der Weg, auf dem eine Reform zu suchen wäres

16. Ift das ehrengerichtliche Berfahren weiter auszubilben (Einsetzung eines Ehrengerichtshofs, Organisation besselben und Berfahren bor bemfelben)?

17. Sollen bestimmte staatliche Organe (Staatskommissarien) mit der Aufsicht über die Börse betraut und welche Funktionen sollen ihnen dabei übertragen werden?

18. Welche Maßregeln empfehlen sich, um dem schädlichen Retlamewesen, der bewußten Irreleitung des Publikums durch die Presse und der Berbreitung falscher Gerüchte entgegenzutreten? Sind insbesondere die hinsichtlich der Aktien gegebenen Strasbestimmungen (HG. Art. 294d Rr. 1, 2) auch auf andere Papiere und felbst auf den Warenhandel auszubehnen?

19. Welche Mikstände sind bei der Vermittlung (Kommissiousgeschäft u. s. w.) zwischen der Börse und den außerhalb derselben kehenden Kreisen siir deren Spetulationen in Papieren und Waren hervorgetreten, und welche Waßregeln der Abhilse sind gegenüber denselben zu empschlen?

20. Ift insbesondere Die Anschaffung inlandifder folider Papiere baburch zu erleichtern, baf öffentliche Raffen zur Beschaffung berfelben Auf-

trage entgegenzunehmen haben?

21. Sind die Boraussehungen, unter welchen der Kommissionar als Selbstontrabent eintreten dars (HBB Art. 376) wirtsam genug, um einen Migbrauch dieses Rechts, namentlich eine Spekulation auf Koften des Kommittenten, zu verhüten? Oder haben sich wielmehr lebelskände aus dem Selbsteintritisrecht ergeben, so daß es zweckmäßig ist, dasselbe noch mehr einzuschränken oder ganz aufzuheben und zwar für das Termingeschäft oder

allgemein, ungeachtet ber bisberigen Berbindung von Gigen- und Kommiffionshandel in Deutschland?

22. Ift bas gesetliche Pfandrecht bes Kommiffionars (Art. 374, 375

BB.) einzuschränten ober gang aufzuheben?

23. Sind die gefetlichen Boransfetungen ober Wirtungen eines Firgefchaftes (Art. 357, 1-3 BBB.) jur Berhutung von Digbrauch abgu-

andern, und in welcher Sinficht?

- Gelbftverftanblich lagt bie Auswahl ber Fragen noch nicht barauf ichließen, welche Stellung die Rommiffion ju beren Beantwortung eingenommen hat. Gie wird fich vielmehr barüber erft nach Abschluß ber Bernehmungen ichluffig zu machen haben.
- 19. April. Der Dichter Friedrich v. Bobenftedt in Biegbaben +.
- 20./21. April. Evangelisch=fozialer Rongreß in Berlin unter Vorfit bes Land-Det.=Rat Robbe.
- 21. April. Großherzogin=Mutter Alexandrine bon Medlenburg-Schwerin +.
- 22. April. (Berlin.) Gine "landestirchliche" Berfamm= lung ber Partei ber "pofitiven Union" nimmt folgende Erganjung bes Parteiprogramms bon 1876 fast einstimmig an:
- I. Um bie weiten ber Rirche entfrembeten Rreife fur Chriftum, ben Herrn der Kirche, zurückzugewinnen und unferem Volke im Kampf mit den Gegnern des evangelischen Glaubens die Güter der Reformation zu bemahren, halten wir es in der Begenwart für die befondere Aufgabe der Rirche: 1. bei bem Drangen auf neue Lehrformulierungen in bem evangelischen Bolke die Neberzeugung zu besestigen, daß die resormatorischen Be-keuntnisse der biblischen Wahrheit entsprechen und dieselbe zu einem bestriebigenden Ausbrud bringen; - 2. in ben Beftrebungen auf Ausgeftaltung bes Bemeindelebens den Brundfat jur Anertennung zu bringen, daß die Ginzelgemeinde, um eine lebensfähige und wirtfame Organisation gu fein, ein lebendiges Blied ber Rirche fein muß als ber Befamtgemeinde, Die bas Betenntnis zu ichüten und die Gemeinschaft ber Glaubigen zu pflegen hat: -3. gegenüber ber vom Zeitgeift immer stärker gesorberten Loslösung bes Bolkslebens von den göttlichen Ordnungen bafür einzutreten, daß das gesamte öffentliche Leben mit den Kräften des Evangeliums durchdrungen werbe, und als unerläßliche Borbebingung bagu bie firchliche Selbständigkeit au erftreben.
- II. In Nebereinstimmung mit unseren Beteuntnisschriften, welche awar die Bermengung des weltlichen und des geiftlichen Regiments grundfählich verwerfen, aber Verfassungeformen überhaupt nicht für fundamental halten, feben auch wir in den letteren lediglich Mittel gur Förderung eines gefunden kirchlichen Lebens, das seine wahre Kraft im heiligen Geisse hat. Aber wir halten es für notwendig, auszusprechen, daß bei der noch ausftebenden Beftaltung bes landesberrlichen Rirchenregiments - gemäß Sag 5 des Programms - neben ber Lofung besfelben von der ftaatlichen Gebundenheit auch die Berftartung ber indonalen Befuguiffe notwendig ift. - Die Forderung, daß die sydonalen Organe bei der Besehung der firchenregiment: lichen Memter aller Stufen berücksichtigt werden, ftellen wir von neuem und erftreben für die Befchluffe ber Beneralfpnobe eine wirtfame Beltung.
  - 23. April. (München.) Der Finanzausschuß ber bagerischen

Abgeordnetenkammer genehmigt die im Nachtragsetat geforderte Aufbesserung der Staatsbeamten-Gehälter, und zwar in Höhe von 2,487,000 Mark Jahreszulagen, bewilligt damit 187,000 Mark jährlich mehr als die Regierung gesordert hatte.

23. April. Die "Kreuzzeitung" und die "Germania" lehnen mit Entschiedenheit den Gedanken eines bloßen Schuldotationsgesetzes

ab. Erftere schreibt:

"Die Einbringung eines Schulbotationsgesetzes ift, wie wir wiedersholt nachgewiesen, uach dem, was wir soeben beim Volksichulgesetzecht, ohne die großen Prinzipiensragen zur Entschung zu bringen, an sich nicht mehr möglich. Eine Verbindung einer solchen Vorlage mit der Steuerresorm müßte notwendigerweise auch dieser verhängnisvoll werden.

24. April. (Nürnberg.) Landesversammlung der bayerisschen Freisinnigen. Reichstagsabgeordneter Frhr. v. Stauffensberg berührt in längerer Rede die Militärfrage und äußert

hierbei:

Die zweijährige Dienftzeit set eine Errungenschaft, für welche wohl Opfer gebracht werben könnten, aber nicht berartige; übrigens habe auch Berby die Kosten nur auf 19 Millionen berechnet. Ins Ungemessene bafür Opfer zu bringen, sei unmöglich, einmal aus finanziellen Rücksichten, bann aus ben neuen Lasten, die dem Bokke, allerdings unter Erleichterung eines größeren Teiles, auferlegt werden würden.

Bum Schluffe feiner Rebe fagt er:

"Stehen wir fest zusammen im Kampfe mit allen jenen, die mit uns gehen wollen; dann können wir sicher hoffen, daß, wie wir unseren Teil zum Bau des Deutschen Reiches beigetragen haben, wir auch unserer Psiicht und unserer Aufgabe bei dem freiheitlichen Ausbau des Deutschen Reiches genügen werden."

24 .- 25. April. Aufenthalt bes Raifers in Saarbruden.

25. April. Reichskangler v. Caprivi reist jum Kurgebrauch nach Karlsbab.

26. April. Die Königin von England trifft zum Besuch am hofe in Darmstadt ein.

27. April. Die konservative Fraktion des Abgeordnetenhauses fakt folgenden Beschluß:

In Erwägung, daß herr v. hellborf-Bebra in seiner öffentlichen Erflärung vom 4. April 1892 erflärt hat, daß das "Kons. Wochenblatt" unter seiner Oberleitung geschrieben werde, in fernerer Erwägung, daß in biesem Wochenblatte demnächst wiederholt Artifel erschienen sind, welche offen den Zweck versolgen, eine Spaltung innerhalb der konfervativen Partei herzbeizusühren, in weiterer Erwägung, daß ein solches Vorgehen unverträglich erscheint mit der leitenden Stellung, welche herr v. helldorf im Elser-Ausschung, d. h. der Gesant-Vertretung der konservativen Partei, einnimmt, billigt die konservative Fraktion des Abgeordnetenhauses die Schritte, welche ihre Delegierten im Elser-Ausschuße behufs einer anderweiten Jusammenzletzung der geschäftsspührenden Leitung diese Ausschusses gethan haben.

Bon den antwesenden 97 Mitgliedern ftimmen 95 für, 1 gegen den Antrag; 1 enthält fich ber Abftimmung.

- 27. April. Es ericheint eine Aufsehen erregende Broichure bes Reftors Ahlwardt, betitelt "Jubenflinten".
- 28. April. (Abgeordnetenhaus.) Debatte über bas bem neuen Ministerpräfidenten zu bewilligende Gehalt. Die tonfervative Partei beschränkt fich auf eine Erklärung, die Abg. v. Rauchhaupt abaibt:

"Meine politischen Freunde konnen fich ber Befürchtung nicht berichließen, daß die Trennung des Reichstangleramts von der Stellung eines preußischen Ministerpräfidenten als dauernde Institution fich nicht bewähren Sie glauben aber im Sinblid auf die gegenwartig bereits von ber Rrone erfolgte Ernennung eines befonderen preugifchen Minifterprafibenten fich ber Berpflichtung nicht entziehen zu tonnen, bas Gehalt fur die im Etat bereits ausgeworfene Stelle nunmehr befinitiv auszuwerfen; fie beantragen beshalb, die Borlage an die Budgettommiffion zu verweifen, welche die geeigneten Formen finden wird, um biefe Angelegenheit zum Austrage zu bringen. Indem fie hiebei auf die Gründe der letzten Ministerkrifis nicht eingehen, tonnen fie ihr Bedauern nicht unterdruden, bag ihnen bei Beratung des Bolfsichulgesehes nicht die Zeit gelassen ist, diesenigen Gegen-lähe, welche sich gegenüberstanden, zu überwinden (Unruhe und lebhaster Widerfpruch lints), gewiß, ju überwinden, und eine Berftandigung berbeiguführen, welche ein befriedigendes Refultat hatte erwarten laffen. Diefe Erklärung haben meine politischen Freunde einstimmig mich beauftragt abaugeben."

Der Minifterprafibent und ber Rultusminifter erflaren, alles ber Butunft borbehalten ju muffen; fie feien ju turg im Amte, um beftimmte Stellung ju Gingelfragen zu nehmen. Die Burudgiehung ber Bolfsichulvorlage fei baber auch fein Prajubig.

29. April. (Rarlerube.) Der Großbergog von Baben feiert fein 40 jahriges Regierungsjubilaum.

In feiner Erwiderung auf die Ansprache ber Landesbeputation fagt ber Großherzog:

"Wirten Sie alle in Ihrem Berufe barauf hin, baf bie Errungen-ichaften ber Jahre 1870 und 71 fest und immer fester begründet werden in ben Bergen bes badifchen Bolles. Es fann nichts guftande tommen von fo großer Bedeutung, ohne auch feine Schattenfeiten zu haben, aber Die Licht= feiten sind weit darüber erhaben. Die Lichtfeite, die ich meine, das ist die kraft, die wir erlangt haben nach der Schwäche, in der wir gewesen sind; wenn man diese Schwäche kennen gelernt, wie ich sie kennen gelernt habe, dann preist man die Kraft, die wir jest besitzen, doppelt und dreisach und freut fich, wenn die Butunft uns diefe Rraft erhalt, fo groß auch die Opfer fein mogen, die dafür verlangt werden. Es ift tein Opfer zu groß, um diese Kraft zu erhalten, es gabe aber eine furchtbare Enttauschung, wenn diefe Opfer nicht gebracht wurden. Ich brauche die Mahnung nicht an Gie ju richten, denn ich weiß, in Ihrem Bergen fteht es ebenfo, wie ich eben auszufprechen versuchte, aber trachten Sie darnach, daß die Jugend fich mehr und mehr anichließe an die Größe der Aufgabe, die noch zu erfüllen ift, und daß fie barnach trachte, würdig zu werden beffen, was uns zu teil geworden."

30. April. (München.) Abg. v. Bollmar fagt in einer sozialbemokratischen Bersammlung in einer Rede über die projektierte Maifeier:

Die Joe ber Maifeier konzentriere fich in dem Denken an alles, was man mit dem Sammelnamen "Arbeiterschut" begreife. Die betreffenden Forderungen, die in den Resolutionen des Pariser internationalen Arbeiter= Kongreffes jusammengestellt seien, verlangten die Beseitigung der ärgsten Ausschreitungen des Kapitalismus gegen die Arbeiter, die Hinderung weiterer leiblicher und geiftiger Entartung bes Bolles, Befeitigung ber Rinberarbeit, ber nachtarbeit, ber Sonntagsarbeit und bor allem bie Ginführung bes Achtftundenarbeitstages ober wenigftens landesgesetliche Beichrantung der Arbeitszeit. Die wichtigfte Forderung fei unbedingt die Forderung des Rormalarbeitstages, ber nach der Anficht aller Sozialisten als eine wirt-ichaftliche, politische und kulturelle Notwendigkeit erscheine. Durch denselben müsse einerseits die steuerlose wirtschaftliche Produktion und die Konkurrenz der koten mit der lebendigen Arbeitskraft reguliert werden, andererseits muffe dem Arbeiter jo viel freie Zeit gelassen werden, daß er fich durch Studium, Besuch von Borträgen und Bersammlungen für die öffentlichen Ungelegenheiten bas nötige Berftandnis aneigne, ohne welches die politischen Rechte ihren Wert verloren. Erreicht aber fonne eine gefetliche Beichrantung der Arbeitszeit in wirksamer Weise nur auf internationalem Wege werden; der Kapitalismus und die Konkurrenz seien international, daher müsse es auch die Arbeiterbewegung sein. In der gegenwärtigen Zeit, in welcher der Friede stets bedroht erscheine, sei es gewiß am Plahe, daß die Arbeiter durch die Maifeier demonstrieren für eine allgemeine Menschenverbrüderung. Träumer und Utopisten seien übrigens die Arbeiter nicht, und wer seinen Wig an ber Butunftaftaatstraumerei versuche, verliere feine Zeit, gleichviel ob er Eugen Richter heiße ober fonftwie. Unfinn fei es, bie Sogialbemofraten für die Sandlungen ber Anarchiften verantwortlich zu machen. Berade die Gozialbemokraten feien grunbsählich die entschiedensten Gegner des Systems der Anarchiften. "Wir halten das ganze Gedankengebaude der Anarchisten für verfehrt und verurteilen ihre Sandlungen auf bas icharifte. Bir wollen eine Entwidlung ber Dinge auf ruhigem, friedlichem Wege, und wenn in ben letten Tagen ein hervorragendes Organ unferer Partei gefchrieben hat, pah infer Sieg, wenn er eines Tages fommt, der erste sein werde, den keine Gräuel besiecken", so weiß ich, daß in diesem Saale keiner sich befindet, ber ben barin ausgedrückten Wunfch nicht voll und ganz teilte." (Anhalten-ber Beifall.) Warum geschehen in Deutschland teine Attentate? Weil die beutsche Arbeiterschaft zielbewußt und organisiert sei und darum für die Tehler ber Befellichaft nicht ben einzelnen verantwortlich mache, fonbern bie Gesellschaft selbst, und diese reformieren wolle. Die Malseier sei eine gründs-liche Mahnung an die Inhaber der staatlichen Gewalt zur Besserung der Arbeiterverhältnisse, nicht minder sei sie auch eine Mahnung an die Inhaber wirtichaftlicher Macht, von ihren Borrechten etwas abzutreten, wenn fie nicht einen Weltbrand heraufbeschwören wollten. "Die Dlaifeier wird für Tenkende nicht eine Feier des Haffes, der Zwietracht, der Gewaltthat, sondern ein imposanter zukunstsfroher Akt sein, ein Akt voll Hosfinungen und Forderungen für die leidende und ringende Menschheit. In diesem Sinne wird die Maifeier fein eine Borbereitung und Siegesgemahr fur die tommende Lojung ber großen Aufgabe, ber wir unfer ganges Leben gewidmet

haben, für die Wiedergeburt der Menschheit, für Freiheit, Gleichberechtigung und Fortschreiten." (Langandauernder, fturmischer Beifall.)

- 1. Mai. In Breslau findet eine bom Barteiausschuffe ber Nationalliberalen für Schlesien berufene Delegiertenversamm= lung ftatt; aus bem Parteiprogramm, bas aufgeftellt wirb, ift herborzuheben:
- 7. In ber Rolonialpolitit fteben wir nach wie bor auf bem Standpuntt, daß die Entwickelung der Verhältnisse es für das Deutsche Reich wünschenswert machte, Kolonieen zu erwerben, und halten es für falsch, durch unzeitige Sparsamkeit die Stellung und den Besit zu gesährben, den wir mit ichweren Opfern errungen haben.

8. Auf dem Gebiet der fozialen Gesetgebung fordern wir nach dem ichnellen Borgelen ber letten Jahre eine gewiffe Rube und erhöhte Borficht, um erft abzumarten, wie bie bisber erlaffenen Gefete wirken.

10. Wir werben alle Beftrebungen unterftugen, welche bagu beitragen, die Beamten dagegen zu schützen, daß sie wegen der Ausübung ihrer politigen Pflicht und Beteiligung am öffentlichen Leben in ihrer Laufbahn geichabigt ober bon ihren vorgesetten Behörden gemagregelt werden tonnen.

Wir werden deshalb namentlich bei allen Beamtentlaffen bafur ein= treten, daß das Auffteigen im Gehalt durch Alterszulagen erfolge, welche bem Beamten nur auf Grund eines Disziplinarverfahrens verturgt ober ent=

jogen werben bürfen.

- 9. Mai. In der nacht des 1. April mar ein Grenadier Bud vom 3. Barbe-Regiment auf Boften von brei Mannern angefallen worden, hatte endlich von der Schufwaffe Gebrauch gemacht und einen Arbeiter Namens Brandt getotet, einen anderen verwundet. In Anerkennung feines forretten Berhaltens ichenft ihm ber Raifer feine Photographie mit eigenhändiger Unterfchrift, ernennt ihn zum Gefreiten und reicht ihm angefichts bes gangen Regiments, nachdem er ihn verfonlich vorgerufen, die Sand. (Bal. ben Bericht in ber "Poft" vom 25. Mai.)
- 9. Mai. Der "Reichsanzeiger" bringt zu ber Ahlwardt= ichen Brofcure "Judenflinten" eine Angahl Richtigftellungen, in benen es heißt:

"haben sich bis jest nach etwa 11/2jahrigen truppenmäßigen Gebrauch bieser Waffen besondere Mangel nicht bemertbar gemacht. Während der gangen Dauer der Fabritation Diefer Gewehre haben ferner Rontrollbeschüffe feitens der Bewehr-Prüfungs-Rommiffion ftattgefunden, und haben fich bei Diefen Beichuffen feinerlei Unftande ergeben."

"4) Gegen die Angeschuldigten, soweit sie der Militärgerichtsbarteit unterstellt sind, ist gerichtliche Untersuchung eingeleitet."

"5) Dem Staatsanwalt ift von der Sache Mitteilung jugegangen mit bem Unheimgeben, feinerseits die erforderlichen Schritte gu thun."

9. Mai. In der zweiten Galfte des April waren in der Breffe mit großer Lebhaftigfeit unbestimmte Plane besprochen worden, bermoge einer großen Lotterie ben Schlofplat zu vergrößern und

ben Spreelauf zu verlegen. Auf eine Interpellation im Abgeordnetenhaufe antwortet der Minister v. Bötticker:

"Es ift jett eine Allerhöchste Entscheidung ergangen, welche alle Besorgnisse dahin, daß ein jogenannter Ententeich augelegt ober gar die Baus-Atademie niedergerissen werden könne, beseitigen. (Bravo! Hört!) Ich erlaube mir, meine Herren, Ihnen den Wortlaut dieser Ordre mitzusteilen. Es heißt darin:

Auf ben Mir gehaltenen Bortrag bestimme Ich, daß für das auf der Schloßfreiheit zu errichtende Nationalbentmal weiland Seiner Majestät des hochseligen Kaisers Wilhelm I. ein Entwurf ausgearbeitet werde, bei welchem die Tentmalsanlage auf das östliche User des Spreekanals beschräntt bleibt und von der jesigen Fluchstlinie des gegenüberliegenden Users überall einen Abstand von mindestens 18 m erhält.

Diefer Abstand ift um beswillen bestimmt, weil die Intereffen ber

Schiffahrt ein Freilaffen eines folden Bafferniveaus erheifchen."

- 10. Mai. (München.) Im Finanzausschuß des Abgeordnetenhauses stellt der Abg. Orterer den Minister des Aeußeren zur Rede, weil der preußische Gesandte in München seinem Souderän angeblich unrichtigerweise gemeldet habe, in Bayern sei die öffentliche Stimmung gegen das preußische Volksschulgeset. Der Minister weist den Angriff nur matt zurück.
- 11. Mai. Die "Kölnische Zeitung" veröffentlicht die aktenmäßige Darstellung einer Teufelsaustreibung, die im Kapuzinerkloster zu Wemding in Bahern von einem Pater Aurelian an einem Knaben vorgenommen worden.
- 12. Mai. (Stuttgart.) Dem Kriegsminister General v. Steinheil wird der Abschied bewilligt, sein Rachsolger ist Generalleutnant Frhr. Schott von Schottenstein.
- 13. Mai. Das Reichs-Gesehlatt veröffentlicht die Generalatte der Brüsseler Antisklaverei-Konserenz nebst Deklaration vom 2. Juli 1890, nachdem sie ratissziert worden ist. Die hinterlegung der Katisikations-Urkunden hat bei der Königlich belzgischen Regierung stattgesunden. Der Präsident der französischen Republik hat der Ratisikation den Borbehalt einer weiteren Bereindarung über die Bestimmungen der Artikel XXI, XXII, XXIII, XLII bis LXI (wegen Festskung der Meereszone, in welcher der Stlavenhandel noch besteht, wegen des Rechts des Besuchs, der Durchsung und Beschlagnahme von Schissen und der Sistierung verdächtiger Schisse) beigesügt.
- 14.—15. Mai. Reise des Kaisers und der Kaiserin nach Stettin zur Einweihung des Offizierkasinos des Königsregiments. Der Kaiser begibt sich von dort nach Danzig.

16. Mai. Bei bem Festmahle im Landeshaufe zu Dangig erwidert der Raifer auf den Raifertoaft des Gerrn von Groß-Rlanin in einer Rede, die mit folgenden Worten ichlieft:

Sie haben ermahnt, wie wir gufammengefommen find; Gie haben auch jum Ausbrud gebracht, was 3hr herz bebrudt: Das beschäftigt auch Mein landesväterliches herz und 3ch betrachte es als die Aufgabe Meiner Regierung in steter Sorge auch um biese Proving beren Wohlergehen zu fördern und ihrer in gleicher Teilnahme und Fürforge zu gebenten, wie

einer jeden anderen Proving.
3ch habe aber bas feste Bertrauen, daß dieses fernige Bolf ber Westpreußen, welches schon so viel für Mein haus und Land gethan, welches bie hervorragenden Eigenschaften bes Fleißes, der Arbeitsamkeit, ber Singabe bis aufe außerfte befigt, beffen Gohne mit Freuden in jener Schar ber Muserwählten stehen, die stahlbewährt den Todentopf am Haupte führen, daß die Sohne dieses Landes in Geduld fich darein ergeben, was uns der himmel ichicft, und vertrauend erwarten, mas mit Gottes Silfe im Laufe arbeitfamer Jahre für fie gu thun Dir gelingen wird.

Mitte Mai. (Rarleruhe.) Die babifche zweite Rammer nimmt einen Antrag Mufer an, "auszusprechen, daß die zweite Rammer mit ber Ginführung bes bireften Wahlrechts einverstanden fei und verlange, daß bei biefer Gelegenheit eine Gefamtrevifion ber Berfaffung ftattfinbe."

Mitte Mai. Die "Allgemeine Reichstorrefpondeng" in Berlin bringt die Rachricht von einer ploglichen Erfrankung bes Gultans. Da bie Melbung vollständig erfunden ift, forfcht man ihrer Berfunft nach und fie ftellt fich heraus als eine ruffische Intrique, um amischen bem Gultan (bei welchem gerade ber Erbpring und bie Erbpringeffin von Meiningen jum Befuch find) und bem Deutschen Reich Miktrauen au faen. Um den Unfug energisch au bestrafen. weift die Regierung ben Berausgeber der "R. A.-R.". Berrn Weffeligfi aus Berlin aus.

18. Mai. Der Rultusminifter Boffe halt bei bem 50= jährigen Jubilaum ber rheinischen Ritterafabemie Bebburg eine Rede, welche er folgendermaßen schließt:

Daran aber barf ich ben Bunfch fnupfen, bag es biefer Unftalt gelingen moge, auch fernerhin im Ginne ihrer Grunder weiter gu wirten, Die autoritativen Grundlagen bes menfchlichen Lebens gu befeftigen, und fo bie Aufgaben, die ihr gestellt find in ber Pflege einer innerlich frei machenden, einheitlichen und harmonischen Bildung ber Jugend, zu erfüllen. Es follen hier Dlanner von geschloffenem Charafter herangebilbet werden, die die Rraft befigen, auf festem und emigem Grunde die borber bezeichneten Biele gu erveichen. Die Zufunft wird uns noch heftigere Stürme bringen, als wir fie bereits erlebt haben. Und in diesen Stürmen wird wahre Religiosität die Stüpe seine, bie allein den Sieg verdürgt. Ja, wenn es gelingt, auf dieser Grundlage eine frische, fröhliche, thattraftige Jugend hier heranzubilden, bann wird reicher Gegen hier bon Bebburg aus in alle Lande geben. 3d

bin tief davon durchdrungen: nur auf diesem Grunde wird es möglich werden, unsere Jugend mit den Idealen zu erfüllen, welche in Wahrheit sich als die wirklichen Realitäten des Leben erweisen. Aur auf diesem Grunde wird es gelingen, dem Ansturme der falschen materialistischen Idean erfolgreich entgegenzutreten. Unsere Ideale sind keine leeren Träume, es sind wirkliche Realitäten, welche die Jugend kennen und hochhalten und lieben muß, um den Kamf des Lebens siegreich bestehen zu können.

19. Mai. Die "hamburger Rachrichten" bringen unter ber Ueberschrift "Der Druck auf Italien" einen Artikel, in bem folgenbes gesagt wird:

Unter biesen Gesichtspunkten, b. h. weil Italiens Jugehörigkeit zu bem Treibunde wesentlich von England abhängt, erscheint es uuratsam, aufstalien, weun es sich in sinanzieller Schwierigkeit besindet, irgendwelchen Druck zwecks Erhöhung seiner Mititärmacht auszusüben und dies mit Treibundsrücksichten zu motivieren. Wenn Italien aus sinanziellen Gründen der Wersuchung ausgesetzt ist, "auf Kosten des Treibundes ein bequemes Tasein zu führen", wie sich die "Kreuz-Ita." ausdrückt, so solkten aus sinanziellen Gründen der Unter Lasten Lasten. Der Gesche ein minder starkes Italien, das sich nach seiner Decke streibunde, weun es auf seiner Seite bleibt, immer noch gute Tieste dem Treibunde, weun es auf seiner Seite bleibt, immer noch gute Tieste dem Treibunde, weun es auf seiner Seite bleibt, immer noch gute Tieste dem Treibunde, weun es auf seiner Seite bleibt, immer noch gute Tieste dem Treibunde, weun es auf seiner Seite bleibt, immer noch gute Tieste den Areibunde, gegen die der Treibund errichte ist, die eines Doppeltrieges mit Frankreich und Ausland, ist Deutschland allensals instande, abzuhalten, weun seine Politik richtig geseitet wird. Tadei ist vorausgesetzt, daß Deutschland auf die Unterstühung der vollen österreichisch-ungarischen Armee zur Technug seiner Kaltung Italiens genötigt sassischen Stalle sinch verständigen Treibundevolitit muß also darauf gerichtet bleiben, den Berbleib Italiens im Treibunde mösslicht zu sicher Wessehung zu schwanzeilen Gründen in diese Wessehung zu schwanzeilen gesichtet diesen, den Versehung sit, aus sinanziellen Gründen in dieser Beziehung zu schwanzeilsten in der Versuchung sit, aus sinanziellen Gründen in dieser Beziehung zu schwanzeilsten und Kannen des Treidundes Daumschren, ihm seine Entschliebund wurden wirden und Rumen des Treidundes Daumschren, ihm seine Entschliebund und schwanzeilsten und kannen des Treidundes Daumschren, das ist auch insofern underechtigt, als Italien teine Treidundspolitit sieht, muß dieser willstommen sein; was haten des des mehr Soldaten stellen

- 19. Mai. (Abgeordnetenhaus.) Berhandlung über einen Antrag der deutschsreissinnigen Partei betr. Abanderung des Landtagswahlrechts und Neueinteilung der Wahlkreise.
  - 20. Mai. Der Abgeordnete v. Rleist = Rehom +.
- 20. Mai. Der Reichskanzler läßt bem Borstande des Bereins zur Beförberung des Gewerbesteißes in Berlin auf dessen Gingabe betreffs einer internationalen Ausstellung in Berlin nachstehenden Bescheid zugehen:

Karlabad, ben 20. Mai 1892. Dem Borstande beehre ich mich auf die gefällige Eingabe vom 26. April b. J., in welcher berselbe mein Interesse für eine Weltausstellung in Au-Europ Geschichtstalender. Bb. XXXIII. spruch nimmt, ergebenst zu erwidern, daß nach meinem Dafürhalten, auch von bemjenigen Standpunkt aus, welcher einer solchen Ausstellung ein warmes Interesse entgegenbringt und die daraus zu erhossenben Borteile hoch anschlächt, noch kein Grund vorliegt, eine amkliche Stellungnahme der

berbundeten Regierungen herbeiguführen.

Bunächst erscheint mir, soweit meine Informationen reichen, sehr fraglich, ob unsere Großindustrie überall geneigt sein würde, die eine Opfer, welche eine solche Ausstellung, wenn sie ersolgreich werden soll, von ihr fordern mußte, auf sich nehmen. Gensowenig ift dieher die finanzielle Sicherung, sofern sie durch die Bereitstellung von erheblichen Geldmitteln seitens Privater und seitens der Stadt Berlin herbeizusungen wäre, in einer Weise gewährleistet, welche dem Urteil der verdündeten Regierungen eine hinreichende Unterlage bieten konnte.

Mit dem Borftande bin ich darin völlig einverstanden, daß fein zur Hebung der deutschen Aussuhr geeignetes Mittel unbenutt gelassen werden sollte. Eine Beltausstellung in Berlin würde aber eine solches Mittel nubann bieten, wenn sie glücke, während anderenfalls nicht nur pefuniare Opfer zu bringen wären, sondern auch der Ruf beutscher Indit nur bestweise und Gewerbe im Auslande in eine unsere Ausstuhr schätigen Mitleidenschaft

gezogen werben fonnte.

Die Rückwirkung einer Weltausstellung, in Berlin auf ben beutschen Export werden meines Erachtens unsere Kausleute und Gewerbetreibenden, wenn sie aus Chicago zurücksommen, klarer übersehen als heute. Jedenhales hat eine Weltausstellung in Berlin mit mancherlei Schwierigkeiten zu kämpfen, und es wird nicht bestritten werden können, daß sie früher oder später nur unternommen werden dart, wenn ihr die Aussicht auf einen vollen Ersolg soweit als irgend möglich ist.

gez. Graf v. Caprivi.

21. Mai. Die Dresbener Liebertasel stattet dem Fürsten Bismarc in Friedrichsruhe einen Besuch ab, wobei der Fürst folgende Ansprache hält:

"Bon gangem Bergen bante ich Ihnen, meine Berren, für bie freund= liche Begrugung. Bieben Sie aus bem grauen Wetter im nordifchen Walbe teinen Schluß auf die Gefühle, mit benen ich Ihren Gruß empfange, im Gegenteil, je falter die Luft, besto warmer die Berzen! 3hr herr Prafibent iprach bon ber Beit, in ber Ihre Liebertafel geftiftet murbe - ich glaube, Damals wurde bas Wohlwollen zwischen ben beutichen es war 1839. Stämmen nicht überall mit ber Sorgfalt gepflegt, daß gute Früchte daraus hervorgegangen wären. Die deutschen Stämme hatten keine landsmannichaftlichen Gefühle für einander, es war eine Zeit, in der die gralten Rachbarn und Reichsgenoffen, die Cachfen und Preugen, icheelfüchtig aufeinander blickten. Das ist heute, nach Gottes Ratschluß, anders geworden und wird, so hossen wir, sest und innig bleiben für immer! (Bravo- und Heilruse.) Die gemeinsamen Thaten im Gelbe gur Abwehr von Angriffen, Die hauptfächlich ben 3med hatten, unfere Nationalität und Ginheit gu gerftoren, bie Bermischung bes Blutes, gemeinsame Bunden und Tob auf bem Schlacht: felde von Et. Privat haben zwischen Preußen und Sachsen den Kitt ge-bildet, der für alle Ewigkeit unzerkörbar sein wird. Wir haben gelernt unter bem Donner ber Beschüte, daß wir nicht nur Rachbarn, fondern eines Boltes Cohne find, und baran foll fein Gegner Deutschlands jemals wieder etwas andern. Die beutsche Ginheit bedurfte biefer Bluttaufe, biefes von Bott gesandten Rampfes gur gemeinfamen Abwehr ber Feinde, um bie alten Berdrieflichkeiten gu bergeffen und die Heberzeugung in allen Bergen gu

weden, daß wir wieder feien, wie Schiller fagt: "Ein einig Bolf von Bru-bern, In feiner Not uns trennen und Befahr". Heute fann feinen Sachsen mehr eine Gefahr treffen, die nicht von jedem Babern ober Preugen als bie feinige betrachtet wirde. In die alte Gunde der Zerriffenheit werden wir nicht wieder verfallen. Gin solcher Wechsel ware aber nicht möglich gewesen, wenn nicht unter ber Afche immerfort glimmend gehalten worden mare bas alte bruderliche Gefühl, das in der alten Raiferzeit die Deutschen vereinte. Und wer hat dieses stille Feuer gepstegt? Die deutsche Wissensch, die deutsche Poesie und nicht zum wenigsten auch das deutsche Lied. Wir haben nie eine fachfische ober preußische, sondern eine deutsche Mufit gehabt, und wenn ein Lied gedichtet war, bas in deutschen Herzen Widerhall fand, so war es einerlei, ob es aus Weimar, aus Schwaben ober aus Berlin kam, es hatte keine partikularistische Heimat. So hat das deutsche Lied das Gesühl für nationale Zusmmengehörigteit gepflegt, zugleich mit ben Universitäten und der gesamten Litteratur. Ramentlich find es die Liedertafeln, die mit der Kraft der Mufit immer an das Cefühl appellierten. Das Gefühl ist in dieser Beziehung stärker als der Berstand, und deshalb müssen wir denen befonbers bantbar fein, bie bas Deutschtum auf bem Wege ber Mufit pflegten. Erlauben Sie mir, biefer Empfindung, die ich nicht nur perfönlich, fondern auch auf politischem Gebiete bei meinem langjährigen Anteil an der Politit ftets gehabt habe, ein Glas zu weihen. Ich bringe es Ihrer Liedertafel als der Bertreterin der alten deutschen Bolksuusit und des deutschen Einheitsgedankens. Möge sie es stets bleiben und immerfort nachbrudlich auf bes Gefühl einwirten - und wenn ber Berftand einmal wieber die flebermacht bekommen wollte, bann fingen Gie, bamit bem Gefühl ber Gieg bleibe!"

- . 22. Mai. In Gisenach findet ein nationalliberales Parteifest statt.
- 22. Mai. (Mannheim.) Parteitag ber beutschfreifinnigen Partei.
- 26. Mai. Oberbürgermeister v. Fordenbed †. Der Probst Jahnel versagt ihm das katholische Begräbnis.

Alls Grund wird angegeben, daß Fordenbed bem Gerichtshof für firchliche Angelegenheiten angehört habe.

- 27. Mai. (Berlin.) Nachbem die konservative Fraktion bes Abgeordnetenhauses am 30. April beschlossen, die Judenfrage in das konservative Programm aufzunehmen, beschließt sie auf Antrag bes Grasen Kanit, weil eine befriedigende Formulierung nicht zu sinden, die Programmredision überhaupt zu sistieren.
- 27. Mai. Sigung des Elfer-Ausschuffes der beutschkonservativen Partei. An Stelle des Herrn v. Helldorf wird v. Manteuffel zum Vorsitzenden gewählt.
- 28. Mai. (München.) Im Landtagsabschieb werden fämtliche von bem Landtage gefaßten Beschlüsse genehmigt.

Ferner wird für eine funftige Reichs Militar Strafprozeforbnung thunlichste Berücksichtigung ber baberischen Einrichtungen, insoweit sich biefelben bewährt haben, zugesichert. Dem nächsten Landtage werde eine Bor-

lage, betreffend bie biegrheinische Rirchengemeinde-Ordnung jugeben. Der Abichied fchließt mit bem Augbruck lebhafter Befriedigung über Die gefamte Thatigfeit bes Landtags. Die gunftige Finanglage habe erhebliche Erleich= terungen ber Steuerpflichtigen, ben weiteren Musbau ber Bertehrsmittel, sowie die Unterstützung der Landwirtschaft, des Handels, der Gewerbe, der Kunft und der Wissenschaft ermöglicht. Der Abschied schließt mit den Worten: "Zahlreiche Bauanlagen, einschließlich des Rationalmuseums, begrufen Wir als wichtige Fattoren zum Rugen bes Gefamtwohles bes Landes. besonders banten Wir für bie opferwillige Ertenntnis Unferer Bunfche hin= sichtlich ber Berbesserung der Lage des Beamtenstandes und der Lehrerschaft. Die sich sestigende friedliche Gestaltung der inneren Berhältnisse und die sachliche Beurteilung aller Fragen haben Uns wohlgethan. Möge die Landesbertretung auch fernerhin Unferen warmen Beftrebungen, bas Wohl bes heiß geliebten Bayernlandes und das Gedeihen des Deutschen Reiches zu fördern, kräftig zur Seite stehen; dann wird mit Gottes Hilse nur Segen baraus erfpriegen."

- 30. Mai. 3m "Reichsanzeiger" beröffentlicht bas Rriegsminifterium gur Broichure "Judenflinten": 1) Die bon ber Rommanditgefellschaft auf Aftien Ludwig Lowe u. Romp, hier für die Militärverwaltung gelieferten 425,000 Gewehre 88 entsprechen allen Unforberungen, bie an bie Rriegebrauchbarteit berfelben gu ftellen find. 2) Die famtlichen in ber Brofchure angeführten, bei Truppen vorgekommenen Sprengungen von Gewehren 88 betreffen nicht Löwe'sche Gewehre.
- 30. Mai. (Berlin.) Leichenfeier für ben Oberbürgermeifter b. Fordenbed.

Der Raifer hatte ein Beileidstelegramm überfandt, im Auftrage ber Raiferin übergab ber gur Feier erichienene Berr v. Mirbach bem Burgermeister Zelle ein für ben Sohn bestimmtes Beileibstelegramm. Für bie Kaiserin Friedrich wohnte General v. Mischte der Feier bei. Die Staats-behörden wurden durch ben Reichstanzler Grafen Caprivi, den Ministerpräfibenten und sämtliche Reichsminister und preugische Minister vertreten. Es fehlten in bemonftrativer Weise bie klerikalen Wizeprafibenten bes Reichstags und bes Abgeordnetenhaufes, Graf Balleftrem und Frhr. b. Beeremann. Die Beerdigung fand auf bem evangelischen Rifolaifirchhofe unter Begleitung bes evangelischen Beiftlichen Sogbach ftatt.

- 30. Mai-2. Juni. Befuch ber Ronigin=Regentin und ber Ronigin ber Niederlande beim Raifer und ber Raiferin in Potsbam.
- 31. Mai. Der Raifer bringt bei einem Galabiner folgenden Trintipruch:

Bon gangem Bergen und tief gerührt, fpreche 3ch Guerer Dajeftat und Guerer Majestät Tochter ben Dant ber Raiferin und ben Meinigen aus, daß Eure Majestäten geruht haben, hierher zu kommen, die Strapazen einer Reise nicht schenend. Es liegt uns Beiden noch tief im Sinne die herzliche und freundliche Aufnahme, welche Uns feitens Guerer Dajeftaten, fowie feitens des gefamten Riederlandifchen Boltes, biefes treuen, braben, arbeit= famen Bolkes, welches fo innig und fest an seinem Königshause hängt, im vergangenen Jahre zu teil wurde. Gueren Majestäten werden hier überall Erinnerungen an Berbindungen aus bergangenen Zeiten entgegengetreten sein. Der eine Name, der Unier Geschsecht mit dem Euerer Majestät und der Unier Land mit den Niederlanden verbindet, heißt "Oranien". Orangessarben ist unser Orden, oranisches Blut sließt in unseren Adern. Mit hoher Achtung und mit tieser Ergebenheit wird der Name Oranien in Meinem Hause genannt und von dem gewaltigen Geschlecht der Oranier haben Meine Borfahren gelernt; Wir stehen noch heute staunend vor dem was diese hohen Herren einst geseistet und geschäften haben. Ich schließe mit dem Wunsche: möge der Herr im himmel seine segnende Hand über Euere Majestät, über Ihr Land und über diesen hohen Sprößling oranischen Alutes halten, an dem das ganze Niederländische Voll hängt! Ich rinke auf das Wohl Euerer Majestät und Ihre Majestät die Königin Wilchelmine.

## Trintspruch ber Königin-Regentin:

Für Euerer Majestät freundliche und herzliche Worte spreche Ich Meinen aufrichtigen Dank aus. Der freundschaftliche Empfang, der Mir und Meiner Tochter hier zu teil wurde, erfüllt Mich mit großer Freude, warmer Anerkennung und herzlicher Dankbarkeit. Rehmen Euere Majestäten Unfere allerherzlichsten Wünsche für Ihr Wohlergehen entgegen! Ich trinke auf das Wohl Seiner Majestät des Kaisers und Ihrer Majestät der Kaiserin.

- 3. Juni. Der Bankier Polke wird nach 36 Verhandlungstagen von der Anklage des Betruges bei der Vermittelung von Börsengeschäften freigesprochen.
- 3. Juni. Der Reichstangler schreibt an ben Berein Berliner Kaufleute und Industrieller.

"Innerhalb ber mit ben Borarbeiten zur Chicagoer Weltausftellung befaßten gewerblichen Kreise haben die Erörterungen über das Berliner Worhaben unverkennbar die Annahme wachgerusen, es werde die beutsche Industrie in rascher Auseinandersolge zur Beschäckung zweier Weltausstellungen sich veranlaßt sehen. Dieser Annahme vorzubeugen, halte ich sür notwendig, damit die würdige und erfolgreiche Bertretung Deutschlands auf amerikanischem Boden durch das inzwischen ausgenommene Projekt Berlin nicht beeinträchtigt werde, und damit deutsche Industrielle nicht geneigt werden, wosür bestimmte Anzeichen bereits vorliegen, von ihrer Zusage für Chicago wieder zurückzutreten. Es ist meine Pssicht, zunächst die von den gestgebenden Factoren gediligte und mit Reichsmitteln unterkützt Beteiligung des deutschen Gewerdes an der Ausstellung in Chicago mit allen Krästen zu sördern nud zu schüßten. Wie immer aber die Bestrebungen sür Berlin sich gestalten, keinensalis sönnte schon der in der Eingabe des Verzeins bezeichnete Zeitpunkt — 1896,97 — sür die Veranstaltung einer neuen Ausstellung in Frage kommen."

- 4. Juni. Die Zeitungen bringen Gerüchte von Bemuhungen gur Wiederherstellung ber perfonlichen Beziehungen zwischen bem Raifer und bem Fürsten Bismard.
- 7. Juni. Der Berein Berliner Kaufleute und Industrieller schreibt bem Reichskanzler, daß die Bilbung eines Garantiesonds für die Weltausstellung bis zum Gerbst vertagt sei.

7. Juni. (Riel.) Bufammentunft zwischen bem Raifer und bem Raifer bon Rugland.

Die erfte Begegnung ber Monarchen findet auf ber "Bobengollern" Der Begenbefuch bes beutichen Raifers auf bem "Bolarftern", auf welchem Schiff ber Bar bon Kopenhagen getommen. Um 7 Uhr abenba finbet im Königlichen Schlosse ein Diner bon 60 Gebecken ftatt. Kaiser Wilhelm bringt auf feinen hohen Baft einen Toaft aus, ber lautet:

"3ch trinte auf bas Wohl bes ruffifchen Raifers, ben 3ch von biefem Augenblicke an mit Allerhöchster Genehmigung als Abmiral à la suite

Meiner Marine führe. Es lebe ber Zar!"
Sierauf erhebt fich ber Kaifer von Rugland, um ben Trinkspruch in

frangbiifcher Sprache zu beantworten. Er ermibert ungefähr:

"Ich bin erfreut über biefe Ausgeichnung und ben mir zu teil ge-worbenen Empfang und trinke auf bas Wohl meines lieben Freundes und Betters. Es lebe ber Deutsche Raifer und die Deutsche Marine."

Abende 9 Uhr verlägt ber ruffifche Raifer ben Safen von Riel. "Es ift fast, als ob diese Begegnung gar nicht stattgefunden hatte, so gering stellt fich die Wirkung bar, welche bas Ereignis geubt hat. Dieses maritime Schaufpiel mit Ranonendonner und Feuerwert, biefe froftigen Trinffprüche bei bem Galabiner, biefer tonventionelle Austausch von Artig= feiten mitfamt bem üblichen Ordensregen in ber fnappen Frift bon gehn Stunden machen ben Gindrind, als ob etwas Unumgängliches abgethan worden ware, und es andert fich nichts an diesem Eindrinde durch die Erenennung des Zars jum Admiral a la suite der beutschen Marine. Nachdem ber Bar volle einundzwanzig Monate hatte verftreichen laffen, bis er ben letten Besuch bes beutschen Kaisers erwiderte, nachdem er zweimal große Strecken beutschen Landes passiert hatte, ohne das Bedürsnis einer Begegnung mit dem deutschen Kaiser zu empfinden, war die Kieler Fahrt das weniafte, wozu er höflichteitehalber fich entschließen tonnte, und bas wenigfte auch, mas man bei folder Belegenheit haben tann, haben bie beiben Raifer einander in ihren Trinksprüchen gesagt. Da ist jeder Ton von Herzlichkeit geslissentlich vermieden, kein Wort deutet auf eine wärmere Temperatur, und wenn man ben Dant bes Bars für feine Ernennung jum beutichen Flotten= Abmiral mit bem berühmten Toaft auf ben Fürften von Montenegro ober mit dem denkwürdigen Telegramme an den Prafidenten Carnot vergleicht, so erkennt man mit Staunen, wie groß der Anteil der höfischen Etikette und wie gering berjenige bes guten Willens an bem Entschluffe Alexanders III. war, den fchulbigen Begenbesuch bei bem beutschen Raifer zu absolvieren."

Die ruffische Breffe über die Rusammentunft vergleiche Rufland.

- 9. Juni. (Berlin.) Die fogialdemofratifchen Stabtverordneten Sabor, Sahne und Tugauer legen ihre Mandate als Stadtverordnete nieber, weil sie wegen ihrer Teilnahme an ber Leichenfeier für den Oberburgermeifter bon ber Bartei einen Berweis erhalten haben.
- 10. Juni. Um Rilimanbicharo findet bei Dofchi ein Gefecht gegen Mandaras Sohn Meli ftatt, bas für die Expedition b. Bulow unglüdlich verläuft.
  - 13. Juni. (Dresben.) Barteitag ber fachfischen Ronferba-

tiven. Frhr. v. Friefen empfiehlt, bas Judentum in feiner Gigenfchaft als "ein Auswuchs ber materialiftischen Weltanschauung" au befämpfen.

14. Juni. Werner b. Giemens erortert in einem Artifel in ber "Nationalzeitung" bie Weltausstellungsfrage und fommt zu bem Schluß, fie in bas Jahr 1900 ju berlegen und als Bolferverbrüberung am Abichluß bes Jahrhunderts ju geftalten.

13 .- 15. Juni. Befuch bes Ronias von Schweben am Sofe in Botsbam.

14. Juni. General Graf Balberfee ift in Friedrichsruh jum Befuch bei bem Fürften Bismard. Der Befuch foll ben befonderen Zwed gehabt haben, bem Fürften bie Gruge bes Raifers Alexander au überbringen.

Mitte Juni. (Leipzig.) Auf Antrag bes Abg, Solkmann beschließt ber nationalliberale Berein betreffs ber Brogramm-

revision folgenden Bufak betr. ben Untifemitismus:

"Schon heute empfiehlt die Berfammlung Stellung zu nehmen gegenüber bem Antisemitismus, beffen verwirrende, die Leidenschaften aufregende Maitation eine fchwere Gefahr für unfer öffentliches Leben zu werden brobt. Sie verkennt nicht die Schwierigkeiten, die aus der Einverleibung eines nach Religion und Gerkunft von uns verschiedenen Bolksstammes erwachsen find. Sie erachtet aber jede Ausnahmegesetzebung gegenüber dem Judemtum als solchem für unzuläffig. Dagegen halt fie für geboten, daß den Mißständen, die zu der antisemitischen Bewegung Anlaß gegeben haben, überhaupt allem unreblichen und unlauteren Gebahren auf bem Gebiete bes öffentlichen und wirtschaftlichen Lebens, mit voller Scharfe entgegengetreten werbe, auch burch weiteren Ausbau ber Gefetgebung, insbefondere burch Strafbeftimmungen."

15. Juni. Der "Reichsanzeiger" veröffentlicht eine konigliche Berordnung betreffend bie Dagnahmen jur Vorbeugung ber Sochwaffergefahr.

16. Juni. Der "Reichsanzeiger" veröffentlicht eine Unweisung bes Minifters bes Innern, bes Rultusminifters und bes Sanbelsminiftere über bie Sonntageruhe im Sanbelegewerbe.

17. Juni. Das Abgeordnetenhaus nimmt die Rlein-

bahnvorlage in britter Beratung einstimmig an.

18. Juni. (Abgeordnetenhaus.) Die Militaranwartervorlage wird in ber Faffung bes Berrenhaufes angenommen.

Die Borlage mar bom Berrenhaufe in bein einen Buntte abgeanbert, daß erst Landgemeinden unter 2000 (statt 3000) Einwohnern von der Berspssichtung zur Austellung von Militäranwärtern befreit sein sollen.

18. Juni. Fürst Bismard reift nach Wien, um ben Bermahlungsfeierlichkeiten bes Grafen Berbert Bismard mit ber Grafin Sopos beiguwohnen. Bal. Defterreich.

Die Reise gibt Veransassing zu großartigen Ovationen auf allen Stationen. In Dresden, wo der Fürst die Nacht bleibt, erwidert er auf den Willkommensgruß des Oberbürgermeisters

Dr. Stübel am Bahnhofe:

Es ift für mich beruhigend, daß ich bei dem Abschluß meiner Thätigteit auf ein solches Ereignis freudig zurücklicken kann. Es ist mir freilich in meinen alten Tagen mauche bittere Pille bereitet worden. Ich dank Ehnen, meine Herren, von Herzen, daß Sie mich in so feierlicher und liebenswürdiger Weise begrüßen und ein wohlthuendes Gesühl ist es sin mich, zu erkennen, wie viele Freunde ich habe. Mein Interesse an unserer nationalen Politik ist noch heute von derselben Lebhaftigkeit und von derselben Tiese, wie es in den 60er Jahren gewesen, obwohl sie nicht mehr mein Beruf ist. Ich bin in das Brivatleben zurückgetreten, aber ich solge allen unseren nationalen Angelegenheiten als wenn es meine eigenen mitbeträfe. Ich habe kein anderes Juteresse als das Gedeihen des Baterlandes."

Später macht er noch folgende Bemerfung:

"Es war eine schwere Arbeit uns zusammenzubringen, aber ich hoffe, es wird noch schwerer sein, uns wieder auseinanderzubringen."

Auf eine Ansprache bes Führers ber städtischen Abordnung, bes hofrats Dr. Ofterloh, antwortet ber Fürst folgenbermaßen:

"Meine Berren! Ich bante Ihnen für Ihre ehrenvolle Begrugung, und ich bin bewegt, aber angenehm, durch diefen glanzenden Empfang, ben ich hier erfahren. Der ging bom Bergen, alfo geht er auch jum Bergen, und umfomehr, als ich in meiner bentigen Stellung annehmen barf, bag er lediglich nur meiner Person und meiner Bergangenheit gilt. Ich bin in feiner amtlichen und autoritativen Stellung mehr, und mas mir heute an Ehre erwiesen wird, ift bas Ergebnis ber Beziehungen, die fich in ber Bergangenheit zu meinen Mitburgern und mir gebildet haben. 3ch ftebe vor Ihnen als Bertreter einer abgeschloffenen Zeit, der weder in der Begenwart noch in ber Butunft eine Mitwirfung an unferen weiteren Berhalt= niffen erftrebt. Aber es ift mir bon bochftem Berte, wie bon ber bochften Inftanz, von der öffentlichen Meinnug meiner Mitbürger, die Bergangenheit, die ich Ihnen gegenüber vertrete und die Sie in meiner Person die Güte haben anzuerkennen, wie sie beurteilt wird. Wir haben gemeinsam gearbeitet, um der deutschen Ration den Rang zu verschaffen, auf den fie in Europa nach ihrer Geschichte und nach Ihrer Begabung einen Aufpruch hat. Dazu war notwendig, daß wir uns bem Drucke bes Nebes entzogen, bas in scharfer Accentuierung ber inneren Landesgrenzen in Deutschland über uns geworfen wurde, und daß wir dem gemeinsam gegenüber traten, an unseren angeren Reichsgrenzen, und Europa den neuen politischen Begriff lehrten, daß es eine ftarte beutsche Dacht in Europa gebe, auftatt bes früheren Preugens, bas ben Ramen einer Großmacht führte, ohne bie Rraft bagn gu befigen, und das allein auf feine langgeftredte fcmale Flache angewiesen, ber beutichen Nation in Europa nicht bas Bewicht verschaffen tonnte, auf bas fie im Bergleich mit anderen Nationen gleichberechtigt mar. Die Frangofen, bie Englander, felbft die Ruffen waren und an Bewicht und Unfeben borausgegangen, heute find fie es nicht mehr. Wir fteben ihnen vollfommen gleichberechtigt gegenüber, bas hat eine fchwere Arbeit getoftet. Es waren viele Borurteile unter ben beutschen Stämmen verbreitet. Bo find fie gefallen? Sauptfächlich auf dem Schlachtfelbe, wie Sie mit Recht ermähnten, wo wir gegeneinander, ich will fagen, eifersuchtigen Stamme erfannt haben,

baß wir eigentlich alle besser waren und daß wir alle tüchtige bentsche Kerls waren, die nur sich tennen zu lernen brauchten, um Mißhelligkeiten zu verzessessen, die nur sich tennen zu lernen brauchten, um Mißhelligkeiten zu verzessessen die in erster Bert der Stellung kennen zu lernen, die wir heutzatusge nicht bloß in der europäissen Welt, sondern überall einnehmen. Die Männer, die in erster Linie an einer Verwirklichung dieser Ausgabe mitgewirkt haben, sind natürlich weniger zahlreich geworden. Der Kaiser Wilhelm, der Kaiser Friedrich, Graf Noon, Graf Wolfte, sind zu ihren Vätern versammelt. Aben gerade Ihnen in Dresden lebt noch Einer, der mit Degen und Feeder in der wirtstamsten Weise mitgewirkt hat an der Herstellung unserer deutschen Einheit . . Ihr König Albert! Und Ich an der Herstellung unserer deutschen Einheit . . Ihr König Albert! Und Ich fürzer und bezeichnender ansdeüßen, als wenn ich Sie bitte, in den Auf für den mir immer gnädigen Herrn und erfolgreichsten Mitarbeiter, nicht bloß an der Husdehnung und Erhaltung der deutschen Einheit einzustimmen. Mit Vorsicht und Vesonnenheit, mit Tapferkeit und Eutschiedensteit mit ker einer der wesentlichssten Schmiede des Eisens gewesen, was uns zusammenhält. Und ich bitte Sie beshalb, meinen Tant für ihre Vegrüßung in einem gemeinschaftlichen Hoch entgegenzunehmen, das wir auf Seine Majestät den König Allbert von Sachsen ansöringen. Doch, hoch, hoch!"

Nach Schluß des Fackelzuges, bei welchem der Sängerchor

bie "Wacht am Rhein" gefungen hat, fagt ber Fürft:

"Ich bank Ihnen besonders für das letzte Lied, das Sie gefungen haben; denn es entstammt einer großen Zeit, die wir durchlebt haben. Dieses Lied hat sehr wesentlich dazu beigetragen, die deutsiche Einheit zu erringen. Diese Einheit zu etwingen. Diese Einheit zu stüdlich, und ich gebe Ihnen die Versicherung, daß diese Einheit zu stören noch viel schwerer sein und noch viel mehr Wut fossen würde, als damals, wo wir sie geschaffen. Ich habe mein ganzes Leben dem Dienste der deutschen Nation gewidmet, und wenn ich Erssolge erzielte, so ist das in meinen alten Tagen der Beweis, daß ich nicht umsonst gelebt habe. Das gegenseitige Wohlwollen der deutschen Stämme war früher nicht; es ist das Ergebnis der Politit der letzten Jahrzehnte! Gott erhalte es! Wir wollen sein und bleiben — ein einig Volk von Brüdern, wie wir im Kampfe geworden sind!"

(Fortfetung ber Reife f. unter Defterreich.)

20. Juni. Berlobung der Prinzeffin Margarethe von Breußen mit dem Prinzen Friedrich Karl Konstantin von Hessen.

20.—24. Juni. Befuch bes Königs und ber Königin bon Italien in Botsbam.

21. Juni. Große Parade zu Ehren des Königs von Italien; danach Galadiner, bei welchem der Kaiser solgenden Trinkspruch ausbrinat:

"Der Besuch Eurer Majestäten hat Meine Frau und Mich nicht nur mit hober Freude erfullt, fondern mit Uns freut fich Mein gesamtes Bolt.

Daß Eure Majestäten die Gnade hatten, von Ihrem schönen Baterlande her die weite Reise nicht zu scheuen, um Uns hier aufzusuchen, beglückt Uns und ruft Uns zum Dank auf. Richt unbekannt ist Euren Majestäten die Halle, die Sie hier beehren.

Richt unbefannt ift Euren Majeftaten die Halle, die Sie hier beehren. Schon einmal war es diesem Hause vergöunt, Eure Majestäten hier zu sehen, als Sie Meinem unvergestlichen herrn Bater die freundliche Pflicht erfüllten, bei der Taufe Meiner jüngsten Schwester, und als Seine jeht schon sagen-

umwobene Geftalt in ber vollften Fulle feiner Schonheit und Rraft Ihnen entgegenseuchtete, — bieser selben jungen Prinzes, deren Bertobung am heutigen Tage, gerade bei der Anwesenheit ihrer hohen Paten, zu verkünben Mir eine befonbere Freube ift. Geschieben jedoch find die innigen Be-

ziehungen der brüderlichften Freundschaft und Unhanglichkeit zwischen Unferen

beiben Saufern und Uns Beiben.

Der Jubel ber Bevolferung, ber Guren Majeftaten entgegenichlagt und ber morgen aus bem Munde Meiner Berliner Ihnen entgegenschlagen wird, wird es bezeugen, wie dankbar das gesamte deutsche Volk es anerkennt, daß Italiens Majestäten sich hier eingefunden haben. Die blonde Schwester Germania begrüßt ihre schwester Italia

und burch Meinen Mund begruft fie bie Beiben Majeftaten.

Mein Glas gilt Ihrer Gesundheit und dem Wunsche, daß es Ihnen wohlergehen möge und daß der Segen Gottes auf Ihnen und Ihrem schönen Lande ruhen möge, welches so vielen Meiner Unterthanen und Meiner Kameraden zu befonderer Freude wird, wenn es fie gaftlich aufnimmt."

22. Juni. Ueber die Möglichkeit einer Musfohnung amiichen bem Fürften Bismard und bem Raifer fchreibt ber "hamburger Korrefpondent":

Man weiß, daß Fürst Bismard bas beftehende Berhaltnis, welches bas Berg manches Patrioten bedrudt, nicht unangenehm empfindet ober bag er wenigstens die Initiative zu einer Aenderung ablehnt. An ein Ent-gegenkommen von der anderen Seite, das als ein Canossa gebeutet werden könnte, ist nicht entsernt zu denken. Nach der entscheidenden Ansicht sehlt es, fo lange Fürst Bismarct felbft nicht bas Bedürfnis zu einem Ausgleich, einer Annäherung, einer Berjöhnung empfinbet und bekundet, an der nötigen Boraussehung, um den offiziesten Bertretern Sr. Majestät die Teilnahme an außeren Chrungen und Sulbigungen bes Fürften Bismart ju geftatten.

- 22. Juni. In Buterbog findet ein großes icharfes Gefechts= ichießen ftatt, welchem ber Raifer mit bem Ronig von Italien beimohnen.
- 23. Juni. Befuch bes italienischen Ronigspaares in Berlin.

Der Magiftrat hat die Stadt festlich ichmuden laffen.

Der Gemeinderat von Rom fendet ihm ein Danktelegramm.

Auf bem Rudwege besucht bas Ronigspaar bie Raiferin Friedrich in Somburg.

23. Juni. Das Abgeordnetenhaus nimmt bas Rleinbahnen=Befet mit ben Menderungen bes Berrenhaufes an.

Schluß ber Landtagsfeffion.

Muker ben bereits erwähnten Gefeten ift noch eine Landgemeindeordnung für Schleswig-Solftein, ein Gefet betr. die Bolizeitoften, ein Gefet betr. die Berlegung bes Bug- und Bettages, ein Gefet betr. Ablöfung ber Stolgebuhren burch einen Staatsbeitrag bon 21/2 Mill. Mart, eine Rovelle gum Berggefet, ein Gefet betr.

bie Ablöfung ber Steuerfreiheit ber Reichsunmittelbaren jum 13 1/3 = fachen Betrage ju ftanbe gekommen.

- 23.—26 Juni. Aufenthalt bes Fürsten Bismarck in München auf ber Reise nach Kiffingen. Bei ber 2 Uhr nachts erfolgenden Ankunft in München wird ber Fürst mit großartigen Ovationen seierlich empfangen. Der Fürst nimmt bei Prosessor Lenbach Wohnung.
- 24. Juni. Fürst Bismard empfängt eine städtische Deputation mit dem Bürgermeister an der Spize und hält ihr solgende Rede:

Meine herren, ich bin fehr bantbar für bie hohe Ehre Ihres Besuchs. Alls ich biese Reise antrat, that ich es mit bem hoffnungsfrohen Gerzen eines Baters, ber für seinen Erstgeborenen eine Lebensgefährtin sindet, bie allem entspricht, was ein Bater seinem Sohn wünschen tann. Aber ich habe nicht erwarten fonnen, daß meine Befriedigung durch eine fo glangende Aufnahme überall und durch politische Erfahrungen (anders fann ich es auch Aufnahme noeran und durch potitigie Ergatingen (andere tain ich es and als Privatmann nicht bezeichnen) erhöht werden sollte, wie ich sie, besonders in Dresden und hier, gemacht habe. Die wohltwossenden Begrüßungen, welche mir zu teil wurden, sind eine Genugthuung für mich, besonders weil niemand, der sich mir nähert, Grund hat, von mir irgend etwas zu erwarten oder zu fürchten, während in Amt und Würchen ein gewisser Maggeboten ift. Ich bin tief gerührt davon und in hohem Maße erfreut. Es ist mir, ich möchte sagen, als wenn ich Absolution von meinen politischen Sünden erhielte, die ich ja begangen habe wie jeder andere, der fo lange wie ich am Ruber geblieben ist. Es ist das ein Zeugnis, das die besseren Eindrücke meiner Amtsstührung die überwiegenden geblieben sind und ich habe das Gefühl eines Primaners, der mit einem guten Abiturientenzeugnisse abgeht. Zugleich geben mir diese Kundgebungen Grund zu sester Hossinung für unsere Jugleich geben mir diese Kundgebungen Grund zu seiter hoffnung für unterebentische Jukunst. Das ist keine lleberhebung, denn die Keußerungen des Wohlwollens sür mich persönlich sind ein Ausdruck der Befriedigung mit den Juständen, wie sie sind, und da ist Aussicht, daß die 50 Millionen unserer Landsleute sich das Errungene nicht werden rauben lassen. Es ist eine besondere Fügung Gottes gewesen, daß er unsere lange von der Vorsiehung scheindar vergessenen Nation Wege geseitet hat, die zu einer dauernden Einigung zu sühren geeignet waren. Nehmen Sie an, die Einigung wäre durch kriegerische Macht von irgend einer Seite erzwungen worden; da wäre under kriegerische Macht von irgend einer Seite erzwungen worden; da wäre derenschaft kann der Aufragen der und vie Durch triegerige Nacht von trgend einer Seite erzwiningen worden; da ware in den Vergewaltigten das Gefühl der Gegnerschaft schwer erloschen und die Tauer des Werkes zweiselhaft. Aber Gott hat und gesührt, daß in jenem Werdegange — wie man im Norden sagt — alle Volksstämme mit deutschen Armes Kraft mit auf den Ambos zugeschlagen haben, auf dem die deutsche Einheit geschmiedet haben. Die Sachsen bei St. Privat, die Württemberger vor Paris, die Andern bei Wörth, Bazeilles und im Schnes war Orlogische Glieben kranden werd der Geschien der Der Großen der von Orleans, sie alle haben freudige und stolze Erinnerungen an die Tage unserer Einigung. Das ist Gottes Enabe, daß es so gesommen ist. Wenn nach 1866 das Deutsche Reich schon hergestellt wäre, so hätte es auf viele unterer Landsleute doch den Eindruck einer Gewaltkat gemacht, und der Vieren der Verlagen der Verlag Mitterer Landstelle bolg ven Einstelle gur Löfung des gorbifchen Knotens unferer Burgerfrieg als einziges Mittel zur Löfung des gorbifchen Knotens unferer geichichtlich übertommenen Uneinigkeit würde trübe Ausblicke in die Jukunft gestattet haben. Aber, daß wir alle vereint mithelsen können, ist die Bürgsichaft der Tauer. Bollkommen ist ja nichts auf dieser Welt und wir werden

immer noch Zwirnsfaben gu lojen haben, aber boch nur Zwirnsfaben. gangen ift bie Ginigung bon allen Stämmen gebilligt und bie Gintracht ber Stämme, die ich als Borbedingung inneren Friedens und angerer Geltung und Sicherheit stets betrachtet habe, ist vorhanden. Nach engeren Formen ber Ginheit gu ftreben ift unnötig: bas Befte ift bes Guten Feind, ohne ver Eingelt gag freven in allem contenti estote sagen möchten. Der beutsche Sinn wird uns nicht verlassen, und ich glaube nicht, daß äußere Gewalt uns etwas thun kann. Ich gehe noch weiter, ich glaube nicht, daß die große Gesahr, welche im teutonischen Selbständigkeitsgefühl liegt, uns auseinander fprengen fonnte. Trot aller Utopien bleibt herrichendes Pringip in Deutschland doch immer die öffentliche Meinung des großen Durchichnitts der gebildeten Stände. Und was meine Aufnahme in großen Städten wie Dresben und hier betrifft, fo lift fie mir besmegen fo mohlthuend, weil fie von dem eben bezeichneten ausschlaggebenden Teile ber Bevolkerung ausgeht. Ich werde in den heimischen Wald befriedigter gurudtehren, als ich ihn berließ."

25. Juni. Der Fürst empfängt ben Besuch bes Pringen Ferdinand von Bulgarien und macht bemfelben einen Gegenbefuch. Nachmittags folgt er einer Ginladung des Magiftrats von München in bas Rathaus. Sier beantwortet er ben Willtommensgruß bes Burgermeifters in einer Rede, die mit einem Soch auf ben Pring-Regenten fchließt.

Um Nachmittag macht er einem Korrefpondenten ber "Münchner

Allgemeinen Zeitung" folgende Mitteilungen:

Daß auch München viele Sozialbemofraten zähle, hatten ja die Bahlen bewiesen; er felber geige nicht nach Wohlwollen bon biefer Geite; murbe ihm von daher ein befonderes Wohlwollen zu teil, fo mußte er fein eigenes gutes Gewiffen fragen, ob und wodurch er am Wohlwollen feiner alten Freunde eingebuft haben tonne. Go aber tonne er die Angriffe verschiebener Blätter auf ihn als eine Quittung über sein Wohlverhalten betrachten. Nebrigens ware es unrecht, alle Leute, die sozialdemokratisch wählen, auch der fozialdemofratischen Partei gugugablen; fie wollten mit ihrer Bahl vielmehr beweisen, daß sie unzufrieden seien; so dumm seien sie nicht, daß sie glaubten, daß das sozialdemokratische Programm ihren Leiden abhelsen tönne; viele wüßten vielmehr, daß ihnen die Ausstührung dieses Programmes nene Leiben brachte, ba es ja bie Welt zu einem Buchthause und Bellengefängniffe machen wurde. Fürft Bismaret betrachtet es auch als eine Unomalie, wenn just die Deutschen, die boch sonft jo schwer unter einen hut zu bringen waren, soviel von ihrer individuellen Gelbständigkeit, dem sozialdemofratischen Programm zuliebe, aufzugeben bereit wären. Bei Franzosen und Russen sei es eher erklärlich, daß sie ohne Widerspruch gehorchen und entfagen. Fürft Bismarct bedauerte, daß bei feiner Unmefenheit in Bien Leute bei ben Ruheftorungen geschädigt wurden, und meinte, diefelben hatten, nach ihren Sympathiebeweisen fur ihn, wohl felber gelegentlich noch Sandel mit der Polizei gefucht. Er fonne über folche Auflehnungen gegen Die ofterreichische Polizei boch ficher nicht erfreut fein. In Wien glaubte ber Fürft in der Bevolferung zwei Stromungen gu beobachten, eine auf feiten der Bebolferung von großem Bohlwollen und eine auf Seiten namentlich mancher Staatsbiener, die einer anbefohlenen Burudhaltung ahnlich fab. Er fei mit den Soffreisen Wiene feit 40 Jahren in Bertehr gewesen, fei er doch icon 1852 bort als Abgefandter gemefen. Defterreich und er hatten in

gutem und bösem viel miteinander verlebt, aber allezeit sei zwischen ihnen der Verkehr ein wohltwollender gewesen; ohne unböllich zu sein, habe er nicht anders als um eine Audienz dei Kaiser Franz Jose nachjuchen können und er habe dies schon von Friedrichsenh aus, und zwar auf dem amtlichen Wege durch die deutsche Botschaft gethan. Ansags sei seinem Gesuch die Stimmung günftig gewesen, aber dann habe diese umgeschlagen, wohl kaum ohne eine starte Presson von Berlin. Er habe nur mündlich die Antwort erhalten, daß die Audienz, um die er als Verehrer des Kaisers und als Militär nachgesucht, nicht gewährt werden könne. In Tresden und München habe er, ohne unhöslich zu sein, nicht um Audienz, nachsuchen können, da die Frist seines Ausentlats aufänglich zu fein, nicht um Audienz, nachsuchen können, da die Frist seines Ausentlats aufänglich zu furz demessen gewesen sei. Ob nud wie lange er in München hätte bleiben können, sei zu ganz davon abgegehangen, ob ihn die Ausregung, die Freude und das ungewohnte längere Reisen nicht etwa so ermüdeten, daß der Arzt die sofvortige Reise nach Kissingen oder Friedrichsenh diktierte. Zeht freue er sich, da ruhiger Zuschauer zu sein, wo er früher Mitarbeiter gewesen sei, und er sreue sich namentlich der ungemeinen Herzlicheit, mit der er in München empfangen worden sei. Teise Tage worden ihm unvergestlich bleiben, solange er noch in Friedrichsenh seine Bäume pstegen könne.

Um Abend findet ein riefiger Festzug der studentischen, Runstund Sanges-Korporationen vor der Billa Lenbach statt mit mehrsachen Ansprachen und Erwiderungen bes Fürsten.

26. Juni. Fürst Bismarck folgt einer Einladung der Stadt Augsburg, auf der Durchreise eine Stunde dort zu verweilen und im Rathause den Chrentrunk zu nehmen. Gine gleiche Einladung der Stadt Nürnberg muß er ausschlagen. Die Reise des Fürsten durch Bahern nach Kifsingen ist ein unausgesetzter Triumphzug; nicht bloß auf jeder einzelnen Station, sondern auch an den Bahn- übergängen haben sich die Menschen versammelt, um ihm einen Gruß zuzurussen.

26. Juni. (Dortmund.) Die katholischen Bereine halten ihr Berbandsseft ab, bei welchem Frhr. v. Schorlemer-Alst die Hauptrebe über das katholische Leben hält:

"Katholisch Leben heißt auch, unsere Pflichten gegen das Baterland treu erfüllen. An der Treue für Kaiser und Reich, König und Baterland lassen wir uns von keinem übertressen. Wenn kürzlich wieder ein in Rom erscheinendes katholisches, in Wirtlichseit aber französisch-daudinistisch gessinntes Blatt, der "Moniteur de Rome", bessen milminige Aeußerungen man uns deutschen Katholische abie Rockschöße hängen will, sich in sehr seindschliegen Angrissen auf Teutschland und den Treibund, welcher die Gewähr des Friedens in Europa ist, erging, dagegen Frankreichs und Rußlands Biindnis zur Apotheose erhob, als siegreich gegen den Treibund seierte, den russsischen Jaren, welcher seine katholischen Unterthauen auf das grausamste bedrückt, "den Patriarchen des Kordens" nannte und zu guterlest mit den französischen Revancheselden, welche Elsaß-Lothringen wiedererobern wollen, sich auf eine Stufe gestellt hat, so sage ist tief, zu beklagen, daß bergleichen in einem solchen Blatt gedruckt wird und wir protestieren als Katholisen und Deutsche gegen diese unwürdigen Aeußerungen. Und hier muß

ich die Gelegenheit benuten, öffentlich einen aweiten Protest zu erheben. Bor furgem hat ber "Difervatore Romano", ein gleichfalls in Rom ericheis nendes fatholifches Blatt, beifen Dikariffe ich ichon boriges Jahr in Duffeldorf scharf tadeln mußte, es versucht, dem Dogma von der Unsehlbarkeit des Papstes eine Austegung zu geben, welche ebenso irrig wie thöricht und gewiß den Gesinnungen des heiligen Baters entgegen ist und nur zu sehr geeignet, unferen Begnern und ben Feinden der Rirche eine Waffe in Die Hand zu geben, — eine falfche Auslegung, welche das Zentrum durch fein Berhalten bei der Septennatsfrage schon widerlegt hat unter Anerkennung bes hl. Baters. Ga ift Beit, ben thorichten Meugerungen biefer Blatter, voelche damit den Interessen der Kirche und der erhabenen Stellung des Papstes nur schaden, entgegenzutreten. Wir deutschen Katholiken müssen und haben es unter den schwersten Opfern bethätigt, was wir der Kirche und berem erhabenen Oberhaupt ichulben."

26. Juni. Die "Westdeutsche Allgemeine Zeitung", ein Organ bes Fürften Bismard, bringt folgenden Artitel. Der Fürft habe in Friedricheruh einem feiner Gafte ergablt:

"Sie wundern fich, baf ich mich mit fo wenig Anerkennung über bie Amteführung meines Rachfolgers ausspreche, mahrend ich es boch, nach einer unwidersprochenen Angabe Windthorfts, gewesen mare, ber ihn bem Raifer als meinen Rachfolger empfohlen haben foll. Die Cache berhält fich folgendermaßen: Zu einer Zeit, da ich nicht entfernt daran benken konnte, daß der Kaiser mich gerne los wäre, sprach ich einmal mit Seiner Majeskät von ber Möglichkeit, bag bas Reichstangleramt versuchsweise von ber preufis ichen Ministerprafidentschaft getrennt werden tonnte, einer Möglichfeit, Die vielleicht jum erftenmal bann fich wieder einftellen murbe, wenn ich tot mare. Damals fagte ich bem Raifer, fur biefen Fall murbe ich ihm rathen, an bie Spige des preußischen Ministeriums einen schneidigen General zu stellen. Ich that das, weil ich der Meinung war, daß Berhältnisse eintreten könnten, wo die bamaligen Chefs ber brei wichtigften preußischen Refforts an ber nötigen Schneidigfeit zu munichen übrig ließen. Der Chef ber Polizei war liberal, ber Chef bes Kriegsmefens mar liberal und Schmabroneur, ber Chef ber Staatsanwaltichaften zwar nicht gerabe liberal, aber boch zerfahren und unficher. Beifpielsweise nannte ich, weil mir ber gerade zuerft einfiel, ben Namen Caprivi; — aber mein Vorschlag galt nicht biefer Persönlichkeit, sondern nur dem Generalsrange und der Schneidigkeit. Bezüglich letzterer habe ich mich gründlich getäuscht. Es ist mir das nicht oft passiert. Dis dahin war mir Caprivi immer eine sympathische Persönlichkeit gewesen. Er war ftramm und aufrecht, turg im Reben und überhaupt schweigsam. 2113 ich feine erften Reben als Ministerprafibent und Reichstangler in ben Parlamenten las, in benen er lang und breit alle möglichen Dinge bortrug und ausführte, bie nicht gur Sache gehörten, und bie fein Menfch beftreitet, ba wußte ich, bag ich mich getäuscht hatte. Wie mir nun fpater gefagt worden ift, hat fich ber Raifer ichon damals Capribi bon Sannober berübertommen laffen und ohne mein Wiffen mit ihm berhandelt. Wenn Windt= horst wirklich gejagt hat, Caprivi werde mein Nachfolger ober er fei feit lange bagu bestimmt gemefen, fo hat er nicht mit meinem, fondern mit bes Raifers Ralbe gepflügt. 3ch habe außer bor bem Raifer bor niemandem ben Namen Caprivi's in folchem Zusammenhange genannt, und meine bezügliche Unterredung mit bem Raifer mar ohne Zeugen.

Lange übrigens bevor ber Raifer mich rundweg auffordern ließ, meine Entlaffung zu erbitten, mas ich zu thun mich weigerte, indem ich baffiben Wiberftand leiftete, hat er mich unter Grunden ber Schonung meiner Befundheit von Berlin und aus bem lebendigen Bufammenhang ber Dinge ferngehalten. Es war teineswegs mein Bedürfnis und mein Bunich, wenn ich oft fo lange von Berlin abmefend mar.

Das Schlimmfte nun, was unter Caprivi geschehen ift, bas ift bie topfüber erfolgte Abreigung aller Faben mit Rugland. Der Raifer glaubte burch feine große perfonliche Liebenswürdigkeit die Ruffen auch politisch wie man zu jagen pflegt — "einwideln" zu tonnen. Geschäftige, wo nicht bestellte Zwischentrager überbrachten aber unserem Kaiser schon in Petersburg Aeußerungen über ihn aus der Umgebung des Zaren, welche an der po-litischen Erfolglosigkeit des Besuches keinen Zweifel mehr zuließen. Unter diesen Umständen erschien die sosortige Reise nach England mit den anichliefenden afritanischen Berträgen als eine Gegendemonftration gegen Rußland, welcher die für letteres noch empfindlichere polenfreundliche preußische Politik folgte. Unserer auswärtigen Politik konnte nichts verhängnisvolleres angekhan werden, als ein Einlenken in eine prengische Polenpolitik, welche Aehnlichkeit mit der öfterreichischen hat und den Russen für den Kriegsfall eine polnifche Legion, für ben Fall einer ruffifchen Rieberlage bas Ronigreich Polen am Borigont zeigt. Das mußte ein Kronftadt herbeiführen.

In Rugland find es überhaupt nur bie Polen, welche gum Kriege heben und Rugland gegen Deutschland aufbringen, in der Hoffnung, daß Rußland geschlagen wurde, und ein neues Großpolen die Folge der ruffiichen Rieberlagen sein wurde. Darum ist der Pole seinem Nationaldparafter: heute "Zescze Polsta", morgen "Krapulinsti und Waschlapsti" entsprechend — für die Verhehung Deutschlands gegen Rußland und vice versa thätig. Die beutscheinblichen Artifel der russischen Blater werden von Polen gefchrieben. Der Ruffe fann überhaupt feine zieltlaren politifchen Leitartitel ichreiben: er ift Romantifer; Marchen, Taufend uud eine Racht, Poefie, Dammeraugen, Sentimentalitäten - bas ift feine fchriftftellerische Starte. Die politischen Zeitungen werben von den Polen gemacht, und ein Kenner ber Berhaltniffe liest aus den scheinbar nationalruffischen deutschseinblichen Reitartikeln der russichen Blätter das "Jeseze Polsta", die großpolnische Rationalhoffnung immer heraus. Die Polen in Russland hetzen gegen Deutschland, während und weil sie im Grunde ihrer Seele auf eine russische Riederlage hoffen. Caprivi hat aber unser Berhältnis zu Russand gerade an ber Stelle vergiftet, wo Rugland am allerempfindlichften ift: in ber Polenfrage. Die Besehung bes Guesener Bischofostuhles mit einem Nationals polen war nicht nur ein Jrrtum unserer inneren, sie war vor allem ein Fehler unserer auswärtigen Politik und ein vollwichtiger Beweis, daß Herr v. Caprivi feinem ichwierigen Umte nicht gewachsen ift."

27. Juni. Gin Mitarbeiter ber "Münchner Neuesten Nachrichten interviewt ben Fürsten Bismard in Riffingen. Diefer außert babei auf die Frage nach der Berfohnung mit dem Raifer:

3ch bin bei bem Raifer in Ungnabe gefallen, und ich weiß heute noch nicht, warum. Bon einer Berföhnung tann man doch nicht sprechen? Der Kaifer ift nicht ", meinte Fürst lächelub, "bei mir in Ungnade gefallen. Wenn Ge. Majestät die Ungnade aufhebt, ware bas Werhaltnis ja bas alte. 3ch glaube gewiß, daß Intriguen mit untergelaufen find. Der Raifer hatte ja gewiß fein eigener Rangler fein tonnen, bas Ausscheiben aus meinem Umte hatte mich nicht geschmerzt, aber tief schmerzt mich die Form, in ber es geschehen ift. Ich habe gwar immer gebacht", fuhr ber Fürft fort, "bag

ich die Geschäfte erst nieberlege, wenn mich Krankheit dazu zwingen ober ber lette Seufzer dieser Bruft sich entringen werbe."

Der Lauf bes Gesprächs führte auch jum preußischen Bolks-

- "Tas Geset an sich", meinte der Fürft, "wäre nicht so sehr gefährlich gewesen. Es kommt hierbei alles auf die Ansführung an. So wie die Tinge sich entwicklten, ware es aber ein "Kulturkampf mit anderer Krout' geworden, die Regierung mit dem Zentrum auf der einen Seite Tas Gesahrlichste an der Sache war der Rückzug.
- 27. Juni. Der Kaiser reist zum Stapellauf der kaiserlichen Nacht "Hohenzollern" nach Stettin und vollzieht den Taufakt mit folgender Rede:
- "Du stehst jett bereit, in Tein neues Element abzugleiten, Du sollst in die Reise der Kaljerlichen Kriegsschiffe eingereiht werden, dazu bestimmt, unsere Landessslage zu tragen. Dein schlaner Ban, Dein leichtes Gefüge, welches nicht drohende Pforten und schwere Türme zur Abwehr zeigt, wie sie die Schiffe Meiner Kriegsmarine zum Kampse gegen den Feind dei sich sied echiffe Meiner Kriegsmarine zum Kampse gegen den Feind dei sich sildern, zeigt luns an, daß Du dem Friedenswert geweiht dist. Leicht über die Weere dahin zu sliegen, vermittelnd von Land zu Land, den Arbeitsamen Ruhe und Erholung zu gönnen, den Kaiserlichen Kindern und der Hohen zu gönnen, den Kaiserlichen Kindern und der Hohen Mutter des Landes Freude zu bringen, das sei Deine Aufgabe. Wehr zum Schmud als zum Gesecht mögest Du Teine leichte Artillerie tragen. Num Schmud als zum Kesecht mögest Du Teine leichte Artillerie tragen. Num ilt es, Dir einen Namen zu geben. Du sollst den Namen sühren, den jene hohe, weit in den Himmel ragende Burg sührt, die, sern im schwaden-land gelegen, Unserem Geschlechte der Namen gad. Verdunden ist danut zur Wein Waterland Jahrhunderte lange Arbeit, ein Jusammenwirfen mit dem Volt, Leben und Arbeiten sür das Volt und im Streit und Kampseinherzuschreiten dor dem Volt. Das ist der Inbegriff des Ramens, den Du tragen sollst. Mögest Du Zeinem Namen und Teiner Flagge Stredensarbeit, teils in hartem Kampse, den Auhm und die Größe Unsers Volten ver zuerk luns auf den Seeweg wies, eingedent Meiner großen Auhm und die, teils in stiller Friedensarbeit, teils in hartem Kampse, den Auhm und die Größe Unspersollern"!
- 27. Juni. General-Feldmarschall Graf v. Blumenthal wird von der vierten zur dritten Armee-Inspektion versetzt. Dem Prinzen Leopold von Bayern wird die Stellung des General-Inspekteurs der vierten Armee-Inspektion übertragen.
- 28. Juni. Die "Nordd. Allg. Ztg." bringt in mehreren Artifeln scharse Erwiderungen auf das Interview des Fürsten Bismarck in der "Neuen freien Presse" (f. Oesterreich). Das angebliche gute persönliche Verhältnis des Fürsten zu Rußland beruhe auf Selbsttäuschung. Seine Erinnerungen singen bereits an, sich zu verwirren. Die Handelsverträge werden verteidigt und dabei mitgeteilt, daß folgender Erlaß des Fürsten Vismarck vom 24. Otstober 1883 an die Chefs aller Reichsbehörden nach dem Rücktritte des Fürsten ausgehoben worden sei:

"Guere Erzelleng erfuche ich ergebenft, ju ber Ginberufung bon Silfearbeitern, welche dazu bestimmt sind, demnächst in die Stelle eines vor-tragenden Rates innerhalb Ihres Resjorts einzurücken, zuvor meine Genehmigung einzuholen.

Mit dem Antrage auf Erteilung Diefer Genehmigung bitte ich eine Darlegung ber Dienftlaufbahn bes einzuberufenden Silfsarbeiters und ein Urteil über feine bisherige politische und wirtschaftspolitische Saltung gu perbinden."

Ende Juni. Der beutsche Gesandte in Baris, Graf Münfter, macht dem frangofischen Minifter Ribot vorläufige mundliche Mitteilungen über die Abficht einer Beltausftellung in Berlin.

Unf. Juli. v. Bollmar schreibt an die "Revue politique et litteraire" einen Brief, worin es heißt:

"Auch ich bin der Anficht, daß die fogialiftische Partei teinen Grund hat, mit gang besonderer Erbitterung die 3dee vom Staatssozialismus selbst gu bekampsen. Unsere Partei hat im Gegenteil in ihr Programm eine ganze Reihe Bestimmungen aufgenommen, die die stusenweise Vorbereitung einer besseren sozialen Organisation zum Zwecke haben, und die man wohl als eine Annäherung an den Staatssozialismus betrachten kann. Auch bei der neuen Redaftion unferes Programmes 1891 gu Erfurt haben wir uns geweigert, einen Artifel aufzinnehmen, wie man une vorgeschlagen hatte, ber fich gegen ben Staatsfozialismus richtet . . . "

Der "Bormarts" greift Bollmar beshalb heftig an.

Unf. Juli. Der Gefandte bei ber Rurie, v. Schloger, wird abberufen und durch herrn b. Bulow erfest.

4. Juli. Der "Reichsanzeiger" veröffentlicht folgenden Noten= wechfel zwischen bem Deutschen Reich und Portugal:

Der Raiferlich beutsche Gefandte in Liffabon hat unter bem 14. v. D. an bie Koniglich portugiefische Regierung mit Bezug auf bas ben Dienft ber fremben Unleihen regelnde portugiefifche Defret eine Rote gerichtet, beren Text wir ebenso wie die darauf erfolgte Antwort ber portugiefischen Regies

rung bom 23. b. M. nachftebend in Ueberfehung wiedergeben:

"Berr Minister, das heutige Amtsblatt ("Diario do Governo") ber= öffentlicht ein Detret ber portugiefischen Regierung, inhaltlich beffen bas in Baris amifchen ben Komitees ber answartigen Inhaber portugiefifcher Wertpapiere und bem herrn Staatsrat Serpa Pimentel als Bertreter ber portugiefischen Regierung abgeschlossene Uebereinkommen durch den Ministerrat verworfen wird und die Interessen der gedachten Schuldinhaber, und zwar im Wiberspruch mit dem von der Nationalvertretung des Landes ange-nommenen Geseh vom 26. Februar 1892, noch weiter geschmälert werden. Dit Bezug hierauf beehre ich mich zu bemerten, bag mahrend ber über biefe wichtige Angelegenheit zuerst in Lissabon und später in Paris geführten Berhandlungen die deutschen Gläubiger bis zuleht unzweiselhafte Beweise ihres Billigfeitsgefühls, fowie ihres guten Willens, ben finanziellen Schwierigfeiten, unter benen augenblicklich Portugal leibet, Rechnung ju tragen, geliefert haben. Diefe entgegenkommende haltung hat indeffen, wie die Raiferliche Regierung mit Bedauern tonftatieren muß, nicht diejenige Unertennung gefunden, die zu erwarten man berechtigt war; vielmehr hat die portugie-fifche Regierung, weit entfernt, die Mäßigung der dentschen Glaubiger nach

ihrem Werte zu wurdigen, barauf mit einer neuen Berlegung ihrer Inter-

effen geantwortet.

Angesichts bieses willfürlichen Bersahrens bin ich beauftragt worden -- und ich entledige mich hiermit dieses Auftrags --, der Königlich portusgiesischen Regierung den formellen Protest der Kaiserlichen Regierung gegen das heutige Defret zu notifizieren, insoweit dasselbe die vertragsmäßigen und garantierten Rechte der Gläubiger deutscher Reichsangehörigkeit verlett.

3ch benute u. f. w.

gez.: Bray.

Un Seine Erzelleng herrn Ahres be Gouwea, Minifter ber auswärtigen Angelegenheiten."

Minifterium ber auswärtigen Angelegenheiten.

Liffabon, ben 23. Juni 1892.

Erzelleng!

Ich habe die Ehre, den Empfang der Note vom 14. d. M. zu bestätigen, worin Euere Exzellenz ausstühren, das Amtsblatt dieses Tages habe einen Erlaß veröffentlicht, durch den erklärt wird, daß nicht nur das in Paris zwischen den Komitees der auswärtigen Inhaber portugiessischer Wertspapiere und dem Staatsrat Herrn Serpa Pimentel, als Regierungsvertreter, abgeschlossen lebereinkommen durch den Ministerrat verworfen worden ist, sondern daß ferner eine neue Verlegung der Ansprücke der Inhaber besagter Wertpapiere stattgesunden hat, und dies im Gegensat zu dem Geses vom 26. Februar 1892.

Euere Erzellenz erwähnen barauf bas entgegenkommende Berhalten ber beutschen Cläubiger während ber über ben Gegenstand stattgesundenen Berhandlungen und schließen mit einem Protest gegen den Erlaß, insoweit er vertragsmäßige und verbürgte Rechte der Cläubiger deutscher Nationa-

lität verlekt.

In Beantwortung bessen liegt es mir ob, Euerer Egzellenz zu versichern, daß die Negierung sich nicht ohne das lebhastesse Bedauern durch bie äußerste Bedrängnis der gegenwärtigen Finanzlage gezwungen sieht, so vorzugehen, wie sie vorzegangen ist: — und was den beregten Erlaß vom 13. Juni, gegenüber den Bestimmungen des Gesetzes vom 26. Februar d. I., betrifft, so wird dieser der ferrengsten Arüfung und gerechten Würdigung der Cortes bei derem nächstem Jusammentritt unterworsen werden, wie es in dem Erlaß erklärt ift.

Auf das ferner in der Note Euerer Erzellenz Ausgeführte antwortet der dem Erlaß voraufgehende Bericht in so bestimmten und bündigen Ausschücken, daß keine begründete Gegenbemertung erhoben werden kann. Die Regierung berücksichtigte (prestou homenagem) die Ansprüche der Gläubiger so lange, wie die Verhaltnisse des Staatsschaßes es ihr erlaubten; und es würde keinerlei Verechtigung haben, durch irgend welches Verfahren jeht dem Gläubigern die volle Jahlung zu verbürgen, wodurch sich in kurzer Zeit die gänzliche Unmöglichkeit, irgend etwas zu zahlen, entwickeln müßte.

3ch wieberhole Guerer Erzelleng bie Berficherung meiner Sochaachtung.

gez.: A. Apres be Gouvea.

herrn Grafen von Bray-Steinburg zc.

4. Juli. Das Reichsgericht verurteilt in einem Hochverratsprozeß mehrere angeklagte Arbeiter zu Zuchthausstrafen bis zu 6 Jahr 6 Monaten.

5. Juli. Die "Samburger nachrichten" bringen einen Urtifel, ber bezweifelt, ob bie Artifel ber "Nordbeutschen Allaemeinen Beitung" bom 28. Runi offigios und nicht vielmehr Brivatleiftungen bes herrn Bindter feien. Graf Caprivi wird als ber langft in Musficht genommene Randidat bes Bentrums für ben Reichstangler= poften bingeftellt.

7. Juli. Der "Reichsanzeiger" veröffentlicht folgende Schrift= ftiicte:

1. Erlag bom 23. Mai 1890 an famtliche Raiferlich beutsche und Königlich preukische Miffionen:

Guer (Titel) wird nicht entgangen fein, baß gegenwärtige Stimmungen und Anschauungen bes Fürsten von Bismart, Bergogs von Lanenburg, mehrfach burch bie Presse an die Deffentlichkeit gebracht worden find. Wenn die Regierung Seiner Majeftat in bollfter Anertennung der unfterblichen Berdienfte biefes großen Ctaatsmanns hierzu unbedenflich ichweigen fonnte, so lange jene Acuferungen fich auf perfönliche Berhältniffe und innere Politit beschränkten, mußte sie sich, seit auch die auswärtige Politik davon berührt wird, die Frage borlegen, ob folche Burudhaltung auch ferner gu rechtfertigen fei, ob fie nicht im Austande ichablichen Mikbeutunaen unterliegen tonnte. Geine Dajeftat ber Raifer find indes ber leberzeugung, daß entweber von felbst eine ruhigere Stimmung eintreten ober aber ber thatfächliche Wert bes von ber Presse Wiedergegebenen mit ber Zeit auch im Austande immer richtiger werbe gewurdigt werben. Es fei nicht gu befürchten, daß aus ber Berbreitung subjettiver, mehr ober weniger richtig aufgesaßter, hie und da zweisellos absichtlich entstellter und zum Teil zu Personen von anerkannter Feindschaft gegen Deutschland gethaner Neußerungen ein dauernder Schaden entstehen könnte. Seine Majestat unters icheiden zwischen bem Fürften Bismard früher und jest und wollen feitens Allerhöchstihrer Regierung alles vermieden sehen, was bazu beitragen könnte, der bentschen Nation das Bild ihres größten Staatsmanus zu trüben.

Indem ich Guer (Titel) hiervon mit der Ermächtigung, erforderlichen Falls bemgemäß fich zu äußern, in Kenntnis febe, füge ich ergebenft hinzu, daß ich mich der Hoffnung hingebe, es werde auch seitens der Regierung, bei welcher Sie aktreditiert sind, den Aeußerungen der Presse in Bezug auf die Anschauungen des Fürsten Bismarck ein aktueller Wert nicht beigelegt bon Cabribi.

merben.

2. Depefche bom 9. Juni 1892 an ben Raiferlichen Botichafter in

Wien, Bringen Reuß:

3m Sinblid auf die bevorftehende Bermahlung des Grafen Berbert Bismard in Wien teile ich Guer zc. nach Bortrag bei Geiner Dajeftat

folgendes ergebenft mit:

Für bie Berüchte über eine Unnaherung bes Fürften Bismard an Seine Majeftat den Raifer fehlt es bor allem an der unentbehrlichen Boraussehung eines erften Schrittes feitens bes früheren Reichstanglers. Die Annäherung würde aber, selbst wenn ein solcher Schritt geschähe, niemals soweit gehen können, daß die öffentliche Meinung das Recht zur Annahme erhielte, Fürft Bismard hatte wieder auf die Leitung der Geschafte irgend= welchen Ginfluß gewonnen.

Falls der Fürft oder feine Familie fich Gurer Durchlancht Saufe nahern follte, erfuche ich Gie, Gich auf die Erwiederung ber tonventionellen Formen gu beschränten, einer etwaigen Ginladung gur Bochzeit jedoch auszuweichen. Diefe Verhaltungsmaßregeln gelten auch für das Botichaftspersonal. Ich füge hinzu, daß Seine Majestät von der Hochzeit keine Notiz nehmen werden.

Guer zc. find beauftragt, in ber Ihnen geeignet icheinenden Beife

fofort hiervon bem Grafen Ralnoty Mitteilung ju machen.

Graf von Caprivi.

- 9. Juli. Das 13. (württembergische) Armeekorps wird ber britten Armee-Inspektion zugeteilk.
- 10. Juli. Der Berliner Magistrat bewilligt fast einstimmig 10 Millionen Mark für bie projektierte Beltausstellung.
- 10. Juli. Die "Beftb. Allg. Ztg." bringt unter bem Titel: "Die Bahrheit tommt enblich an Tag" folgenben Artitel:

"Um 17. Dlarg ichidte Raifer Wilhelm morgens fruh ben General bon Sahnte jum Fürften Bismard mit bem Auftrag, ber Raifer erwarte bas Entlaffungegefuch bes Fürften Bismard. Letterer erflarte bem General, ber ben Auftrag nicht als einen bireften ausgerichtet hatte, er würbe aus rein politischen Erwägungen es für eine Gewissenlofigfeit gegenüber bem Kaifer wie bem Baterlanbe halten, unter ben gegebenen Berhaltniffen fahnenflüchtig zu werden. Wolle ber Raifer und Ronig ihn abseben, fo bedürfe es nichts eines Abichiedsgefuchs; ber Raifer habe bagu bas uneingeschränfte Recht. Aber er, Bismard, tonne nicht feine politische Laufbahn mit einem Atte beschließen, beffen Folgen er fur bas großte Unglud halten mußte, von welchem gur Zeit unfer Bolf betroffen werben fonne. Um felben Tage noch erichien, nachbem Beneral von Sahnte alfo beschieben mar, im Reichsfangleramt ber Chef bes Civilfabinetts, von Lucanus, mit bem bireften Befehl bes Raifers an Bismard, bis zu einer bestimmten Stunde bem Raifer fein Entlaffungsgefuch gu unterbreiten. Der Raifer hatte bem Fürften Bismard antragen laffen, ihn jum Bergog von Lauenburg gu machen, morauf Bismard ermiderte, bas hatte er ichon lange werden tonnen, wenn fein Streben banach geftanben hatte. Der Abgefandte bes Raifers glaubte, bem Fürsten bie Berficherung geben ju konnen, ber Kaifer mache fich berbinblich, bag bem Fürften jur Ermöglichung einer ftanbesgemäßen Führung bes Bergogsranges eine Dotation bewilligt werbe. Der Fürft wies auch bas in der bestimmteften Form gurud, indem er meinte, er habe boch eine folche Laufbahn hinter fich, bag man ihm nicht zumuten tonne, Diefelbe baburch zu beschließen, daß er einer Gratifitation, wie sie eifrigen Postbeamten zu Renjahr zu teil werde, nachlause. — Dem durch Lucanus bestimmt überüberbrachten Befehl bes Raifers fonnte Bismard nichts mehr entgegen= halten, als die Erflarung, in ber ihm borgefchriebenen, fo furg bemeffenen Beit ein Schriftftud von folder Tragweite nicht abfertigen gu fonnen. Er fei bereit, feine fchlichte Abfegung fofort zu unterzeichnen. Bu einem Ab-ichiebsgesuch, welches das lette amtliche Schriftstud eines um die Krone Breugens einigermaßen verdienten Minifters bilden muffe, bedurfe er langerer Zeit. Das fei er fich und ber Beichichte ichnibig. - Fürft Bismard fchrieb barauf bom 18. jum 19. Marg eine eigenhandige Gingabe an bes Raifers und Ronigs Majeftat, worin er die politifche Lage und die Grunde erörterte, welche ihm ben Rudtritt trop feiner Jahre und feiner Gefunds-heitsverhaltnisse als im Staatsinteresse allein nicht erlaubt erscheinen ließen. Der Raifer erhielt biefes umfangreiche Schriftftud unfres Wiffens erft gegen mittag bes 20. ju Banden. Wenige Stunden nachher überbrachten bem Fürsten die beiben Unterhandler bom Civil- und Militartabinett, von

Lucanus und von Sahnte, die Entlaffung. Diefelbe hat in ihrem wefent-

lichen Teile folgenden Wortlaut:

"Mein lieber Fürft! Mit tiefer Bewegung habe Ich aus Ihrem Gesuche vom 18. d. Mts. ersehen, daß Sie entschlossen sind, von den Aemtern zurüczutreten, welche Sie seit laugen Jahren mit unvergleichlichem Erfolge geführt haben. Ich hatte gehosst, dem Gedanken, Mich von Ihnen zu trennen, bei unsern Ledzeiten nicht näher treten zu müssen. Wenn Ich gleichwohl im vollen Bewußtsein der folgenschweren Tragweite Ihres Rücktritts jest genötigt din, Mich mit diesem Gedanken vertraut zu machen, die Gewährung Ihres Gesuckes dazu beitragen werde, Ihr sür die Bewesschlich, das die Gewährung Ihres Gesuckes dazu beitragen werde, Ihr sür die das Vaterlach unersessliches Leben und Ihre Kräfte so lange als möglich zu schonen und zu erhalten. Die von Ihnen für Ihren Entschlig angesührten Gründe überzeugen mich, daß weitere Bersuche, Sie zur Zurücknahme Ihres Anstrages zu bestimmen, keine Aussisch auf Erfolg haben. Ich entsche das Ihrem Bunsche, indem Ich Ihren hierneben den erbetenen Abschied aus Ihren Kemtern als Keichstanzler, Präsident Meines Staatsministeriums und Winister der Auswärtigen Angelegenheiten in Gnaden und in der Zusversicht erteile, daß Ihr Aut und Ihre Thattraft, Ihre Treue und Sinzebung auch in Zusunft Mir und dem Vaterland nicht sehlen werden."

Jugleich wurde dem Fürsten auch die Ernennung jum Herzog von Lauendurg als Beweis besonderen königlichen Dankes zugefertigt. Entgegen allem sonstigen Gebrauch wurde dem verabschiedeten Kanzler nicht die einste weilige Fortsührung der Aemter dis zur Ernennung eines Nachfolgers aufgetragen, fonbern ber nachfolger ericbien alsbalb im Saufe, nahm Befig bon ben Geschäfteraumen und notigte fo feinen Borganger, bamit ber Empfang der Botschafter nicht gewissermaßen auf den Treppenfluren nötig wurde, Hals über Kopf die Raume zu verlassen, denen er eine Weltberühmt-heit verschafft hatte, wie sie kein zweiter Raum in Deutschland besaß. Fürst Bismarck war buchstäblich nicht im staube, ordentlich einzupacken, hat beim überstürzten Umzug eine Menge Eigentum verloren und tam sich und den Seinen vor, etwa wie eine deutsche Jamilie, die im Jahre 1870 aus Paris ausgewiesen worden. — Herr von Caprivi war Reichskanzler und preußiicher Ministerprafibent. Fürst Bismard exiftierte nur noch als Bergog bon Lauenburg. Zwei Monate nachbem ber Kaifer Wilhelm II. die Hoffnung ausgesprochen hatte, den bewährten Rat des Fürsten Bismarck fich und dem Reiche zu erhalten, schreibt Herr von Caprivi an die deutschen Botsichaften und deutschen wie preußischen Gesandtschaften und Legationen, Konsulate und Missionen, sie möchten die Regierungs-Auffassung vertreten und verbreiten, daß den Anschaungen des Fürsten Bismarck ein aktueller Wert nicht beigumeffen fei. Wir wiffen, daß Fürft Bismarct von biefem Rundichreiben bes herrn von Caprivi fofort nach Erlag Renntnis erhielt, und wir tonnen ihm nachfühlen, welche Empfindungen in ihm rege murben, wenn von Zeit zu Zeit, um die Sehnsucht ber Nation nach dem verlorenen Reichstleinobe zu bämpsen und abzulenken, in der Regierungspresse An-beutungen gemacht wurden, als werbe auch von ihr eine Rugbarmachung ber Staatsweisheit bes Fürften Bismard für bas Deutsche Reich erfehnt und erftrebt. Soldie Aenferungen sollten ben Fürsten Bismarck hirfellen, als habe er zum Bedauern seiner Nachfolger wegen irgend eines Berschuls-dens entlassen werden muffen und als seien die Gesundheitsruchsichten, die in der Berabschiedungsurkunde angeführt find, lediglich aus Schoning für ben Fürsten Bismarck hineingekommen. Als nun aus Anlah der Wiener Reise des Fürsten Bismarck ganz Deutschland fich ruftete, seinem verbienteften Helden Hulbigungen zu bereiten, da erschienen abermals in

Blattern, welche gu ber jegigen Regierung Begiehnngen unterhalten, Del= bungen von "Berjöhnungsversuchen" bes Raifers mit bem Rangler. Dabei wurden die Berhaltniffe abermals fo bargeftellt, als habe ber Fürft irgend etwas gutzumachen oder gar abzubitten. Diese ganze Mache war nur auf eine Abschwächung der Volkstundgebungen zu Ehren Bismarcks berechnet und ichlug grundlich fehl. Fürft Bismard ließ auf ihm geeignet icheinenben Wege bie Welt wiffen, bag er fich feiner Berfehlung gegen ben König, feines Berjehens gegen bas Reich bewußt fei. Und nun erfolgt, was niemals hatte erfolgen, am allerwenigsten aber jemals hatte befannt gegeben werben burfen: Die Depefche des Grafen bon Capribi an ben Pringen Reug bom 9. Juni 1892, worin letterem aufgegeben wird, ber Deinung entgegen= gutreten, als habe Fürft Bismard auf die Leitung ber Beichafte wieber irgendwelchen Ginfluß gewonnen, und ihm befohlen wird, fich bem Fürften Bismard gegenüber auch in Bezug auf die perfonlichen Beziehungen ber Befellichaftefitte zu entschlagen - benn es handelte fich um ein Familienfest - und fich auf die tonventionellen Formen zu beschränten, die Bochgeits= einladung abzulehnen, ba auch ber Raifer von ber Bochzeit des mehrjährigen preußischen Staatsministers und Staatssefretars bes Auswärtigen beutschen Amtes feine Notiz nehmen werbe. Nachbem Graf Caprivi zu biefen Ber-öffentlichungen, über welche das deutsche Bolt und die Geschichte richten werden, fich entichloffen hat, wird er nun wohl auch feinen Auftand nehmen, ben Wortlant bes "Entlaffungsgefuche" bes Fürften bom 18. Marg 1890 bekannt zu geben, bamit ein Urteil barüber möglich werbe, eine wie gu= treffende Antwort auf basfelbe bie Rabinettsordre gewesen ift, burch welche Fürst Bismard feiner Memter entset wurde, Die er, gut ober schlecht, fo lange Jahre geführt hatte. Bis biese Beröffentlichung erfolgt sein wird, werben weite Boltsfreise nicht bavon abzubringen sein, daß Graf v. Caprivi burch feine Beröffentlichungen im "Reiche-Anzeiger" nicht nur fich felbft. fondern bem Anfehen ber Krone Prengen, bas fein Amtsborganger mit Einfetzung von Unfehen und Leben aus ber Berdunkelung jum ftrahlenden Licht gehoben hat, einen schlechteren Dienft erwiesen habe, als irgend ein Minifter, von benen die Krone Preugen beraten gewesen ift feit ben Tagen Georg Wilhelms und bes Grafen Abam Schwarzenberg."

10. Juli. (Kiffingen.) Beim Fürsten Bismarck erscheint eine Deputation von etwa 800 Württembergern, um ihm ihre Huldigungen darzubringen. Der Fürst dankt in längerer Rede, worin folgender Passus:

Die Erhaltung bes Friedens sehe ich als den Hauptgrund Ihrer Zuftimmung für mich an. Ich habe ja keine Schlachten geschlagen, aber ich habe den Frieden erhalten helsen. Ich glaube, daß er sich auch kerner erhalten läßt, selbst wenn im Westen auch einmal der Topf überkochen sollten Topf wir von Often angegriffen werden, glaube ich nicht, wenn unsere Diplomatie so geschicht ist, als sie sein kann. Gegen einen Gegner werden wir uns aber schon wehren. Wir sind militärisch sehr entwicklungsfähig.

11. Juli. Der "Reichsanzeiger" veröffentlicht folgenden Erlaß bes Raifers an ben Unterrichtsminifter:

Rachdem der durch Meinen Erlaß vom 29. Dezember 1890 zur Borbereitung der Reform des höheren Unterrichtswessens eingesetzt Ausschuft seine Aufgaben in der Schlußigung vom 1. d. M. zu Ende geführt hat, will Ich die Auflöhung desselben hiermit verfügen. Ich vermag dies nicht zu thun, ohne der hingebenden Trene zu gedenken, mit welcher der

Musichuß felbft wie jedes einzelne Mitglied besfelben bei ber Durchführung Deiner Intentionen auf diefem Gebiet in ernfter und anftrengender Arbeit thatig gemejen ift und wesentlich gur Erreichung bes angeftrebten Bieles beigetragen hat.

Ich beauftrage Sie, bem Ausschuß Meine volle Unerkennung und Meinen warmften Dank auszusprechen.

Berlin, ben 18. Juni 1892. Wilhelm R.

14. Juli. Schluß ber Berhandlungen über ben Anabenmord in Xanten. Der Angeklagte Buichhoff wird nach gehntägiger Berhandlung freigefprochen.

Mitte Juli. General Graf Walberfee gewährt einem ameritanischen Journalisten in Engelberg in ber Schweiz ein Interview und erflart ihm:

er fei Militar, nicht Politifer, und habe niemals berfucht, ben Ranglerftreit zu fchlichten. Er unterhalte feinerlei Begiehungen gum Fürften Bismard, welchem er einzig im Juni bie Gludwunfche bes Zaren überbracht habe. Er ftebe ben Beftrebungen jum Sturze Caprivi's fo fern wie bem gefainten Streite. Gefragt, ob er bem Fürsten Bismard eine Wieberannaherung an ben Kaifer geraten habe, antwortete Graf Walderfee, er halte es für un= paffend, einem Manne von Bismards Bedeutung in fo wichtiger Angelegenheit Ratschläge zu erteilen.

24. Juli. Große Gulbigung ber Weftbeutichen (Pfalger, Babenfer) beim Fürften Bismard in Riffingen. Er halt folgende Rebe:

"Ich habe juvörderst meinen herzlichsten Dant zu sagen für biese herzliche und großartige Begrugung, die mir von Ihnen, meine Herren, und ben Damen, die Sie begleitet haben, dargebracht worden ist, eine Begrußung bon einer Grofartigfeit, wie fie noch nie einem beutschen Minifter geung nicht, so lange ich im Dienste war. Ich bet nach bei heine binzu: auch mir nicht, so lange ich im Dienste war. Ich betrachte benn auch biese Kundsgebung nicht als meiner Person, soubern als dem Werke gewidmet, au welchem ich mitgearbeitet habe. Ich bin langlebiger und jünger als meine Mitarbeiter und darum der Erbe all der Anerkennung, die den Verstorbenen gebührt. Ich habe mir diese meine Mitarbeiter, diesenigen, von deuen das Gelingen in erster Linie abhing, erst in langen Jahren geworben. Wir dürsen nicht vergessen, daß bis in den Ansang dieses Jahrhunderts unsre Politit von dynastischen Interessen beherrscht wurde, die nationalen Intereffen haben fich zu einem breiten Strome erft entwickelt in biefem und bem vorigen Menschenalter. Der einzelne, wie ich, kann den Strom nicht lenken, die Welle nicht regieren, er kann sich nur von ihr tragen lassen, kann das die Welle nicht regieren, er tann nich nur von ihr tragen lagen, tann vas Schiff nur steuern. Geschieht es mit Elück, so gelingt es, wenn nicht, fällt er in Bergessenbeit. Die Bestrebungen, eine große Nation zu werden, waren vorhanden, als ich geboren wurde, sie bethätigten sich zur Zeit der Freiheitstriege und wurden galvanissiert und belebt durch die Bewegungen von 1830 und 1848. Diese ersten Bersuche, um als Jäger zu reden, "branuten von der Pfanne": im Jahre 1833 — die anwesenden Franksurken wissen, kleichen Gerstellenwecke war im Labre 1883 den bie denessieren Asstratungen die Konftablerwache war, im Jahre 1848 danu die damaligen Beftrebungen. Der babische und pfalzische Kampf für die Reichsberfassung war verfrüht. Denten Sie sich, wenn die preußische Armee damals geschlagen worden ware, mas für ein Buftand mare bann entstanden? Gin haltbarer schwerlich; ich

will bas Bilb nicht weiter ansmalen. Im Jahre 1866 war es ein Blud, baß die unitarischen Beftrebungen bamals nicht bie Oberhand gewannen. Die Enticheidung mare nicht bon biefer Befriedigung für alle gemejen, wie fie es heute geworden ift. Gott hat es in feiner Beisheit eingerichtet, baf alle mit bem hammer auf ben Ambof gefchlagen haben, alle fonnen fich mit Stolg bes Rrieges erinnern, in welchem wir bie Raiferfrone und bas Reich aus ben frangofischen Bataillonen berausgeholt haben. Notwendig waren biefe Rriege, wir fonnten in bem Berhaltnis, wie ber beutiche Bund es unter übelwollender europäischer Fürsorge geschaffen, nicht bleiben; meine Aufgabe war, dem deutschen Schwerte Bahn zu schaffen, daß es sechten tonnte. 3ch habe icon ale Bunbestagsgefanbter in Frantfurt bas Gefühl gehabt, die Ginigung fonne nicht eber gelingen, als bis der Ronig bon Prengen und fein Beer fich in ben Dienft ber nationalen Politit ftellen. Der Krieg gegen Defterreich mar meinem alten Berrn fehr fchwer geworben, und auch was ben frangöfischen Krieg anbelangt, fo war er auch ba mit feinen 73 Jahren nicht friegeluftig. Aber biefer Krieg mar unbermeiblich burch die ftete Bedrohung der Pfalz und Badens von Strafburg ber, und unfre Dulbung in Europa fonnte nur in Paris gewonnen werben. Es war ein Glück, daß wir den Krieg mit Frankreich allein führen konnten. Es aab feine Macht in Europa, die geneigt war, eine im Bergen bes Belt= teils entstehende beutsche Brogmacht gern entstehen zu feben. Meine ftete Sorge war baber die vor Roalitionen, benen unfre militarische Macht bamals nicht gewachsen war. Seute hoffe ich ju Gott, daß fie es fein und auch bleiben wirb. Der frangofifche Krieg nußte geführt werden, wir mußten aber marten, bis bie Frangofen bie Gebuld verloren und ihn uns erklarten. Run, wir haben es abgewartet. Wie aber ber Rrieg unbermeiblich mar, son nachher auch eine Art Diftatur; eine start fonzentrierte Macht im Innern notwendig. Es ist ein altes Sprückwort: man muß Gier zersichlagen, um einen Eierkuchen zu machen. Ich habe viele Gier zerschlagen mussen, dabei geht es dann natürlich nicht ohne Verstimmungen, nicht ohne Berleyung von Einzelintereffen ab. Ich habe mir infolge bessen viele Feinde geschaffen, im Auslande und im Inlande, und die Zahl der Gegner ist großer als bie eines andern Minifters, ber weniger Gier gu gerichlagen Diefe Begner find mir treu geblieben, auch ba ich nicht mehr im Dienst bin. 3ch betrachte bas als eine Quittung für bie bem öffentlichen Juteresse geseisteten Dienste und habe barüber eine befriedigende Empfindung, baß diefe Begner mich heute noch haffen. Es ift mir bas lieber, als wenn ich in meiner Burudgezogenheit mich ihres Wohlwollens ober ihres Schutes erfreuen müßte.

Ihr Wohlwollen wegen meiner Person ober meiner Arbeit, Ihre Teilnahme an der letzteren, ist jederzeit im Sidwesten eine lebhaftere geweisen als sonst im Reich. Die Tiese der Gemüter ist hier eine andere sie zünden lebhafter. Wie die Schwaben die Reichsskurmsahne getragen haben, so war der geistige Funken bei den Alemannen lebendiger, es ist dies geschicklich die in die Zeit der Resormation nachweisder. Gott erhalte es ihnen, nicht nur im Sinne von "Fröhlich Pfalz!", sondern in dem Sinne, daß der Verstand doch nicht immer die richtigen Wege geht ohne das Hexz. Ich will in die Geschichte der Vergangenheit nicht weiter eingehen und vor den Tamen hier nicht einen politischen Erkurs halten. Aber auf die andertige und die innere Politis möchte ich noch mit zwei Worten zurückstommen. Was die auswärtige Politis anbelangt, so liegen wir in der Mitte und zwar mit der Gesahr, daß anders wie bei den anderen Völken, den Sladen nud den Franzosen, die Selbständigkeit der Meinung des einzelnen sich mit hartnäcksgetig gestend zu machen such. Tarin liegt eine

große Befahr, wir muffen zusammenhalten, wenn wir nicht berloren geben wollen! Rufland ift im Ruden gebeckt durch Affien, Frankreich durch den Ozean, wir haben keine andere Ruckendeckung, als daß wir felbst Rücken an Rücken stehen! Dies ist für nufre Einheit die erste Bedingung und das Parteiwesen baher eine sehr bebauerliche Sache. Ob es ben Tamen gelingen wird, wie der zweite Herr Redner hoffte, hierin eine Besserung herbeizusühren — gebe Gott, ich fürchte, es wird sich auch hierbei das Wort bewähren: naturam expellas furca, tamen usque recurrirt. Wir muffen auf unfre Fehler in hohem Dage aufmertfam fein. Dem Auslande gegenüber werden wir ja wohl Ruden an Ruden stehen, im Junern aber macht sich die Rudsfichtslosigkeit sehr fühlbar, mit welcher die Parteien sich besehden. Zebe Partei will herrschen, will feine Rongeffionen machen. Das ift aber in einem verfassungsmäßigen Staate nicht angängig, benn die ganze Berfassung ist eben eine Reihe von gegenseitigen Konzessionen. Die Extremen bei uns sind nicht regierungsfähig, wir können weber eine katholische noch eine edangeslische Theokratie vertragen. Ich bedaure daher alle hestigen Accentuierungen konsessioneller Gegensähe und Kacenunterschiede. Wir mussen regiert werden von dem Durchschnitt aller gebildeten Deutschen, von unten herauf können wir ebenso wenig regiert werden. Leider ift die Jagd nach Stimmen stärker als die vernünftige Erwägung dessen, was zu thun ift. Ich habe als Minifter berfucht, burch Berfchmelgung ber mittleren Parteien zu wirken, Die Parlamentarier hier unter Ihnen werden wissen, was ich unter dem "Kartell" verstehe. In dem Kartell habe ich mich bemüht, eine Einigung zu stiften, die eine Zeit lang Aussicht auf eine seste Mehrheit eröffnete, sie war aber nicht von Dauer. Wem an ber Befestigung ber verfaffungsmößigen 311-ftande liegt, follte die Grenzgraben zwischen den Fraktionen verflachen und verschwinden machen. Der Reichstag wird nur auf diesem Wege auf der Höhe seiner versassungsmäßigen Autorität erhalten. Sobald der Reichstag ohne Bundnis der Fraktionen ift, können die Fraktionen selbst den Rückgang bes Anfehens bes Reichstags nicht hinbern. Wir brauchen ben Reichstag als einen Brennpuntt unfres nationalen Lebens und muffen zu biefem Zweck eine Berichmelzung der bürgerlichen Kreise anbahnen, um darauf eine berfaffungsmäßige Regierung zu gründen. Wenn der Reichstag in Mangel an Selbständigkeit verfällt, so ist das eine nationale Kalamität, denn er soll der Brennpunkt der nationalen Interessen sein. Sie müssen, meine Herren, in der Heimat dafür sorgen, die Unterschiede zwischen den reichstreuen Frak-tionen zu beseitigen. Wer ist im stande, anzer den Theologen, mit unsehlbarer Sicherheit zu fagen, mas lutherisch und mas reformiert, mas fatholisch und evangelifch, mas griechifch und englifch ift? Go ift es auch mit ben politifchen Frattionen, wo die Führer fünftliche Unterschiede erhalten muffen, um eine fleine jeparate Herrschaft entsalten zu tounen. Rehmen Sie, namentlich die Damen, es nicht übel, daß ich so viel von Politik rede, aber weß das Herz voll ist, deß geht ber Mund über. Ich tann mich von ber Politit, mit ber ich mich 40 Jahre hindurch beschäftigte, nicht losiagen, ich werbe mich auch nicht losiagen, und werde ben Mund nicht halten (fturmifcher Buruf), fo viel Berfuche auch gemacht werben, ihn mir gu verbieten. Alle meine Gegner finden, bag ich mich in ber Beichicht beffer ausnehmen wurde, eine bornehmere Ericheinung sein würde, wenn ich schwiege. Sie fällen hente Urteile über meinen Charakter und über meine Person, und machen sich nicht klar, daß, wenn sie mich verdächtigen, nachdem ich kaum aus dem Amte bin, das Gift, welches fie gegen mich aussprigen, auch übersprigt auf unfre nationale Arbeit. Benn fie den thatigften Mitarbeiter an diefem Bert als einen Rarren barstellen, der nicht weiß, was er will, so übersehen sie, daß sie durch diese Beschimpfung des Bersassers das Werk beschimpsen. Ich möchte meine

Wünsche für die Infunft noch einmal zusammensassen und schließen, wie Sie begonnen haben, mit Kaiser und Reich. Unter Reich verstehe ich die Gesamtheit der dentschen Fürsten und freien Städte und den Reichstag einsbegriffen, in diesem Sinne ruse ich: Hoch Kaiser und Reich!"

- 27. Juli. (Wilhelmshaven.) Stapellauf bes Panzerfahrzeuges U. Der Raifer vollzieht die Taufe und nennt es "heimball".
- 30. Juli. Fürst Bismarck tritt die heimreise aus Kissingen an und wird auf allen Stationen, namentlich in Weimar, mit Begeisterung begrüßt.

Am Abend langt er, einer Einladung ber Stadt und Universität folgend, in Jena an.

Auf die Ansprache des Prorektors Professor Lipfius im "Bären", wo er abaestiegen, erwidert er:

"Meine Berren! Diefes Boch, bas foeben von fo autoritativer Stelle und in fo erhebenden Worten gebracht worden ift, fonnte mich nach allen Ovationen, die ich in den letten Wochen erfahren habe, ftolg machen, wenn ich es für meine Person mir allein anziehen dürste. Ich habe schon neulich bei einer ähnlichen Begrüßung gesagt, ich bin ber Erbe des Berdienstes meiner Mitarbeiter geworden, weil sie vor mir gestorben sind, in erster Linie mein alter Herr, Kaiser Wilhelm I., der nicht für deutsch-nationale Gedanken erzogen und in diesen aufgewachsen war, den aber das angeborene bentiche Gefühl nie verlaffen hat und bem man allmählich und langfam den Weg zeigen durfte, den er zu gehen hatte, um zu der Stelle zu ge-langen, in der er gestorben ist und gegen deren Annahme er sich in seiner Bescheidenheit lange gewährt hat, obichon er bas Ziel wollte, bas erreicht worden ift. Ich habe Mile gehabt, meinem alten herrn tlar zu machen, welcher Zauber in dem Titel des Raifers liegt, in der gangen Reprafentation bes Raifertums und ber hiftorifchen Begiehung, welche im beutschen Beifte mit bem Raifertitel und ber Stellung bes Raifers berbunden mar. Es ift mir gelungen, ihn bavon ju überzeugen. Diefes Arbeiten hinter ben Konlissen, so zu sagen, ift schwieriger für mich gewesen und die Diplo-matie im eigenen Sause ist fast tomplizierter für mich gewesen, als die mit dem Auslande, dem gegenüber ich von Sans aus wußte, was ich ju thun hatte. 3ch tann in bem gangen Bange, ben und Bottes Borfehung geführt hat, doch nur eine besondere Borberbeftimmung erfennen. Gelbft die Schlacht, Die für ein preußisches Berg mit dem Ramen Jena schmerzliche Erinnerungen wectt, mar notwendig, wenn die geiftige Reaftion in Preugen erfolgen follte, wenn bas in Prengen überhanpt möglich fein follte, mas ich erstrebte, das heißt, ein königlich prenßisches Heer in den Dienst der nationalen Idee zu stellen. Das alte friderizianische Heer wäre schwerlich ein Pfleger des heutigen versassungsmäßigen und nationalen Staatslebens geworben. Wir haben nachher erlebt, daß die unzeitigen Anfänge von der Leitung, die hoch über uns schwebt, immer rechtzeitig zuwückgeschlagen worden sind, die nur zu unvollkommenen Gebilden hatten führen können, bis ber Moment fam, wo wir unfre Streitigfeiten in einem bedauerlichen Burgerfrieg, wenn ich den bon 1866 ermahnen barf, erledigen mußten. Ge ging aber nicht aubers. Auch ber frangofische Krieg war notwendig; ohne Frankreich geschlagen gu haben, tonnten wir nie ein Dentsches Reich in Europa errichten und gn ber Macht, Die es heute befitt, erheben. Frantreich murbe vielleicht fpater Bunbeggenoffen gefunden haben, um une baran

zu hindern. Auch der frangösische Krieg mar ein notwendiger Abschluß. Diefe gange Entwidlung muffen Gie nicht meiner borausberechnenden Beschicklichfeit gufchreiben, es mare eine leberhebung von mir, gu jagen, bag ich biefen gangen Berlauf ber Geschichte vorausgesehen und vorbereitet hatte. Dan tann bie Befchichte überhaupt nicht machen, aber man tann immer ans ihr lernen. Man tann bie Politit eines großen Staates, an beffen Spige man fteht, seiner hiftorischen Bestimmung entsprechend leiten, bas ift das ganze Verdienst, was ich für mich in Anspruch genommen habe. Es gehört noch mehr dazu: Vorurteilssreiheit, Bescheidenheit, Verzicht auf eigene Neberhebung, als eine überlegene Intelligeng, Die alles vorausfieht und beherrscht. Ich bin von früh auf Jager und Fischer gewesen, und das Abwarten des rechten Moments ift in beiden Situationen die Regel gewesen, die ich auf die Politik übertragen habe. Ich habe oft lange auf dem Unftanbe geftanben und bin von Infetten umichwärmt worben, ehe ich jum Schuf tam. Ich mochte von mir nur ben Berbacht abwehren, bag ich unbescheiben gewesen bin, daß ich Berdienfte in Anspruch nehme, die mir nicht beitvohnen. Das Berdienft, daß ich beaufpruche, ift: ich habe nie einen Moment gehabt, in dem ich nicht ehrlich und in strenger Gelbstprufung barüber nachgebacht, was ich zu thun habe, um meinem Baterland und, ich muß auch fagen, meinem verftorbenen herrn, Konig Wilhelm I., richtig und nublich zu bienen. Das ift nicht in jedem Angenblid dasfelbe gewesen, es haben Schwanfungen und Windungen in der Politit ftattgefunden, aber Politit ift eben an fich feine Logit und feine exatte Wiffenschaft, fondern es ift die Fähigfeit, in jedem wechselnden Moment der Sitnation bas am wenigsten Schadliche oder zweckmäßigste zu wählen. Es ift mir das nicht immer gelungen, aber überwiegend doch immer in den meisten Fällen. Man hat bon mir gefagt, ich hatte angerordentlich viel Glud gehabt in meiner Politit. Das ift richtig, aber ich tann bem Deutschen Reich nur wünschen, baß es Rangler und Minifter haben moge, die immer Blud haben. (Große Beiterteit.) Es hat bas eben nicht jeder. (Beiterteit.) Deine Borganger im Umte, im Dienfte bes preugischen Staates haben es nicht gehabt. 3ch glaube nicht, daß irgend einer von ihnen, wenn er nach Jena gefommen wäre, den Empfang gehabt hatte, wie er mir heute zu teil geworben ift. Ich will wünschen, daß ihn mein Nachfolger hat, dem Sie in derselben freudigen und spontanen Begeisterung dermaleinst entgegenjauchzen mögen, wie ich es heute, nachdem ich nichts mehr in der Politik zu thun habe, als Quittung erlebt habe. Es ift das für mich ein erhebendes und freudiges Gefühl gewesen — und ich wußte nicht, was man mir in diesem Leben mehr anthun fonnte, was irgendwie ins Bewicht fiele, neben bem Wohlwollen und ber freudigen Liebe meiner Mitburger, wie fie mir heute entgegengetreten ift. Daß Sie mir dieses Gefühl hinterlassen und daß Sie, nachdem es in Dresben, München, Angsburg angeregt worden ist, es verftärtt und vertieft haben, dafür bin ich Ihnen vom Herzen dantbar. Ju meinem Herzen lebt dieselbe Liebe zum Baterlande wie vor zehn Jahren, wo ich den entschiedenden Einfluß auf die Politif hatte. Meine Ansichten über die Zweckmäßigkeit und Nichtigkeit dessen, was wir zu thnu haben, find heute noch dieselben. Warum ich sie nicht aussprechen sollte, sehe ich nicht ein. Das Wefen ber tonftitutionellen Monarchie, unter ber wir leben, ift eben das Zusammenwirken des monarchischen Willens mit den Neberzgeugungen des regierten Volkes. Die gegenseitige Verständigung ist notwendig, um unfre Gesetze zu ändern, sonst versallen wir dem Regiment der Bureaufratie. Allerdings tann ja, mas ber Beheimrat bom grunen Tifch ans entwirft, die Preffe torrigieren, wenn fie frei ift - aber fie bleibt nicht frei. Ge ift bas ein gefährliches Experiment, heutzutage im Bentrum

bon Guropa absolutiftischen Belleitäten guguftreben, mogen fie priefterlich unterftunt fein, ober nicht. Die Befahr ift immer bie gleich große (lebhafter Beifall), und im letteren Fall eine noch größere, weil man fich tanfcht über die einsache Situation der Sache und glaubt Gott zu gehorchen, wenn man bem Beheimrat gehorcht. Wir haben ja die Anficht gehört, baf ein Unteroffizier ben Colbaten gegenüber an Gottes Stelle ftebe, marum alfo auch nicht ein gebildeter Geheimrat? Ich bin nie ein Absolutist gewesen und werbe es am allerwenigsten auf meine alten Tage werben. Was wir für die Bufunit erftreben muffen, ift eine Rraftigung ber politischen lebergeugung in ber öffentlichen Meinung und im Parlament. (Beifall.) Dagu ist notwendig, wie ich mir neulich zu sagen erlaubt habe, daß namentlich im Parlament die Meinung des Boltes einheitlicher werde, als sie bisher fich barftellte. Wenn verschiedene Meinungen ber Regierung gegenübertreten und fie hat die Muswahl, welche fie fich aneignen will, welcher Partei fie Berfprechungen macht, fo tann bon feiner parlamentarifchen Beeinfluffung und Berfaffung mehr bie Rebe fein. Wollen wir ein Barlament haben, in bem fich unfer nationales Empfinden und unfre öffentliche Meinung gum richtigen Musbrud bringt, fo muffen wir in Bezug auf die einzelnen Unterfchiebe, bie bie Fraktionen von einander trennen, nachfichtiger fein als bisher. Jeht ftrebt jede Fraktion, allein zu herrschen, ohne an den nächsten Nachbar zu benken. Außerdem ist das Unglück, daß die Parteiführer jum großen Teil ihre perfonlichen Biele und 3mede haben, bie Fraktionen faft abfoluter beherrichen, als ein abfoluter Monarch feine Unterthanen, und daß ber Wähler außerordentlich wenig erfahrt, wie fein Abgeordneter stimmt. Ich bin ein Parlamentarier seit 45 Jahren, vom Provinziallandtage her gerechnet. Ich glaube, der Wähler hat beinahe immer eine unrichtige Unficht bon ber Thatigfeit feines Abgeordneten, und bie unrichtige Unficht beruht in ber Regel auf ben Mitteilungen, Die ber Abgeordnete im Bahlfreife macht. Rommt er in benfelben gurud, jo glaubt man ihm gern, feine Freunde wollen ihn gern behalten, er hutet fich, ben Bahlern Rlarheit über alle Dinge zu berichaffen. Das mar nicht im Un= fang unferes parlamentarifchen Lebens. Der Bahler mar mißtrauifcher, er that fich gufammen und brachte ein Diftrauensvotum ein. Um ein folches ju geben, muß man miffen, mas ber Abgeordnete thut. Das miffen jest bie wenigsten Wähler. Ich möchte wünfchen, daß bas Parlament, beffen Gewicht vielleicht in der Bergangenheit manchmal zu sehr heruntergebrückt war, nicht auf bemfelben Niveau bleiben moge. 3ch mochte, bag bas Parlament zu einer konstauten Majorität gelangt, ohne biese wird es nie bie Autorität haben, die es braucht. Ich komme mehr und mehr (der Fürst war inzwischen in ben Kreis ber Teputation eingetreten) in ben Rimbus ber Atademie, in bem ich mich jest befinde, und habe die Einbildung, als wenn ich hier auf dem Katheder fige (große Heiterkeit). Ich halte mich für verpflichtet, da ich glaube in der größeren Politik unter unsern Landsleuten bersenige zu fein, ber die meiste Erfahrung haben sollte, über die Eindrücke nicht zu schweigen,, die Maßregeln, die ich für irrtümlich halte, auf mich machen. Das wäre gegen mein Gewissen. Ich habe als Reichstanzler nach meinem Bewiffen gehandelt, bin auch feft entschloffen, ale Privatmann nach meinem Gewiffen und meinem politischen Pflichtgefühl zu handeln, mas auch immer die Folgen sein könnten. Diefe find mir völlig gleichgultig. Aber ich fürchte, es wird für uns in diesem Raume zu warm, wir wollen ja noch eine Fahrt gur Befichtigung ber Bergfener machen."

Bei ber Deputation befindet fich ber 81 jährige Senior ber Universität, Stickel, welcher bem Fürsten sagt:

"Ich habe noch Napoleon I. gesehen, Deutschland im Justande tiefster Erniedrigung. Ich habe auch Gothe gesehen und damit Deutschland auf der Höbe litterarischer Entwidelung und sehe nun in Ew. Durchlaucht ben, der unser Baterland auf den Gipfel politischer Entwidelung gehoben hat. Nun will ich gern sterben!"

31. Juli. Auf bem Marktplat in Jena findet eine große Festlichkeit statt, bei welcher der Fürst folgende Rede hält:

"Meine verehrten Mitburger bom Thuringer Lande! juborderft herglich für den herglichen Empfang, den ich bei Ihnen gefunden habe, und tann bie Bedanten, die mich bewegen, nicht beffer bethatigen. als indem ich meine Beziehungen zu diesem Lande aus früheren Zeiten her Ihnen schilbere. In Thuringen habe ich als Kind zuerst — das nordische Flachland in Brandenburg und Pommern fieht gang anders aus - Felfen, Berge, Burgen mit ihren geschichtlichen Erinnerungen tennen gelernt. Diefe erften Gindrucke der Rindheit haben um den Begriff Thuringen in meinen Empfindungen einen Nimbus ber Romantit gewebt, der getragen vourde namentlich durch die Erinnerungen an die Wartburg, an ihre Vorzeit, an Luther, an die Reformation und auch an die Entwicklung unfrer beutschen Sprache. Die Lutherifche Bibelüberfegung ift ber erfte Aufang einer Ginigung unfter Sprache, die bis dahin in Dialette zeriplittert war. In reiserer Jugend mußte ich lernen, welche Bebeutung für unfre geistige und nationale Entwickelung bas Thuringer Land in Geftalt von Weimar und Jena gehabt hat, einer Univerfitat, an ber Schiller Profeffor mar, und welche unter ber Leitung Goethe's lange Zeit geftanden hat. Der Rame Jena hatte für mich als Sohn einer preußischen Militärfamilie einen schmerzlichen und nieberdrudenden Rlang. Es war das natürlich und ich habe erft in reiferen Jahren einsehen gelernt, welchen Ring in der Rette der gottlichen Borfehung für die Entwickelung unferes bentichen Baterlandes göttlichen Vorschung für die Entwickelung ungeres venuschen Valerianves die Schlacht von Jena gebildet hat. Mein Herz kann sich nicht darüber treuen, mein Verstand sagt mir aber: wenn Jena nicht gewesen wäre, wäre vielleicht Sedan auch nicht gewesen. (Veisall.) Die friederizianische preußische Monarchie war eine großartige, in sich einige Schöpsjung, aber sie hatte ihre Zeit ausgelebt. Und ich glaube nicht, daß, wenn sie bei Jena siegreich gewesen wäre, wir in einen gedeihlichen Weg nationaler beutischer Entwickelung geleitet sein würden. Ich weißes nicht. Aber die Deutscher Entwickelung geleitet sein würden. Ich weißes nicht. Bertrümmerung bes morfch gewordenen Baues — morfch, wie die Kapitu-lationen unfrer ältesten und achtbarsten Generale aus jener Zeit bewiesen haben — schuf einen freien Plat jum Neubau und bas zerschlagene Gifen der altpreußischen Monarchie wurde unter dem schweren und schwerzlichen Hammer zu dem Stahl geschmiedet, der 1813 die Fremdherrschaft mit schafter Elastizität zurückschleuberte. Ohne vollständigen Berzicht auf die Bergangenheit wäre das Erwachen des deutschen nationalen Gefühles im preußischen Lande, welches aus der Zeit der tiefften Schmach ber Fremdherrschaft seine ersten Ursprünge zieht, kaum möglich gewesen. Warum es tot discrimins rorum durchzumachen hatte, kann ich Ihnen nicht weiter entwideln, ohne mich von neuem bem Borwurf ber greifenhaften Befchmätig= teit auszusegen. (Große Geiterkeit.) Ich will nur erwähnen, daß ich 1832 bie Universität bezogen habe mit mehr burschenschaftlichen als landsmannicaftlichen Empfindungen, daß es außere Umftande waren, die mich bavor bewahrt haben, in die fpateren Befahren ber burichenschaftlichen Thatigfeit berflochten zu werden. Es war boch bamals auch bem martijchen Sandboden bas Befühl ber bentichen Nationalität nicht fo absolut fremb, bag nicht ein trgendwie lebendiger Beift in feinem Ginne empfunden und gewirft hatte.

3ch bin einigermaßen gehindert worden in der Entwickelung diefer Empfindung durch die Ereigniffe vom Jahre 1848. Der Rampf gegen unfre eignen Landslente in ben Berliner Straßen, gegen die Farben, die ich als Offizier mit Stolz trug, hatte einen erbitternden Rückschlag auf meine Gefühle, der noch nicht vollständig überwunden war. Wie wir zum Erfurter Parlament vereinigt maren, da habe ich Thuringen zum erften Male auf langere Beit wiedergefeben, wenn ich einen turgen Aufenthalt in Jena, ben ber damalige Senat noch abzuturgen das Bedurfnis hatte (Seiterfeit), abrechne. In Erfurt war bie Frucht der beutschen Einheit nicht reif. So lange wir im Dualismus mit Oesterreich lebten, konnte die Entwidelung biefes Dualismus boch bochftens ju einer Trennung zwischen bem Norden und Süden Deutschlands führen. Das ware das Ende vom Liede gewesen, wenn das Band des Dualismus nicht durch das Schwert gelöst worden mare. Ich ermahne bies, um baran bie Behauptung gu fnupfen, daß der Bürgerfrieg, den wir 1866 geführt haben, gang unvermeidlich mar. Wir mußten und nach beutscher Art und Gefinnung einmal im Gottes: urteil ichlagen, um zu wiffen, auf welche Seite fich die Enticheibung ber höheren Gewalt ftellen wurde. Das ift gefchehen, und mit der Burudhal= tung geschehen, die Landeleute einander fchuldig find. Wir haben bei unferm bamaligen Beguer teine unverfohnliche Stimmung hinterlaffen. Es ift uns gelungen, mit Cesterreich in abuliche Beziehungen zu tommen, wie biejenigen waren, die von den Frankfurter Berfaffungsentwürfen vergebens erftrebt wurden. Wir haben fie heute reifer, vollständiger und wirtsamer, als fie damals erftrebt wurden. Man muß alfo nur bem lieben Gott Zeit laffen, feine bentiche Ration burch bie Bufte gu führen und bie Anfunft in bem gelobten Lande, in bem wir uns ju befinden glauben (Beiterfeit), Wir haben außer dem öfterreichischen Kriege den frangofischen abzuwarten. absolut führen muffen, benn wir brauchten nicht bloß die Buftimmung Defterreichs, fondern wir brauchten die Zustimmung bes europäischen Seniorenkonvents zu unfern neuen Einrichtungen. Es war beshalb ein Bedürfnis, den frangofischen Rrieg ifoliert führen zu fonnen. Begen eine Roalition von gang Europa, eine Roalition, wie fie der fiebenjährige Krieg kannte, wäre unfre Aufgabe eine viel schwierigere und mißlichere gewesen. Es gehört zu der göttlichen Fügung der deutscher Nation, auf die ich auch für die Butunft Bertrauen habe, daß politische Bufalle, die niemand borausfehen tonnte, den engen Bufammenhang gwifden Defterreich und Rußland, der und zur Zeit von Olmüß gegenüber stand, sprengten, und zwar in einer Weise, daß wir die Trennung der Olmüßer Berbindung für unfre nationalen Zwecke politisch benutzen konnten. Hatte und 1866 Desterreich und Rugland in berfelben Gefchloffenheit gegenüber geftanden, wie gur Beit bon Olmug - Bott weiß allein, ob ber Erfolg berfelbe gemejen mare und ob wir heute auf berfelben Stufe ftanden. Wir hatten im Rampfe mit Frankreich, der fo wie fo notwendig mar, wie er ja in jedem Jahrhundert zweis bis breimal vorfam, in wesentlich minderer Macht gegenüber gestanden und vielleicht nicht glücklich.

Diese Kriege waren notwendig, nachdem sie aber geführt waren, halte ich es sir nicht nötig, daß wir weitere Kriege sühren. Wir haben in ihnen nichts zu erstreben. Ich halte es für frivol oder ungeschieft, wenn wir uns in weitere Kriege hineinziehen lassen, ohne durch fremde Angriffe dazu gezwungen zu werden. Dann allerdings werden wir auch so start sein, wie Deutschland in der Mitte von Europa es ist. Das heißt, seinen Nachdarn, auch wenn sie sich verbinden, gewachsen sie naber nur desenso. Aggressive Kabinettertrege können wir nicht sühren. Zede Nation, die in der Lage ist, sich zu einem Kabinettstrieg zwingen zu lassen, dat nicht die richtige

Berfassung. Ein Krieg, auch ein siegreicher, hat für die Nation keine wohlthuenden Folgen. Wir haben und seit 1870 angelegen sein lassen, weitere Kriege zu vermeiden, vor allem dem neuen Deutschen Reiche den Frieden zu erhalten, weil der innere Ausbau unste Thätigkeit voll in Anspruch nahm, ja sogar eine gewisse diktatorische Thätigkeit verlangt wurde, die ich als bauernde Juftitution eines großen Reiches nicht betrachten möchte.

Wir haben unfre gange Aufmerksamkeit im Innern ber Ronfolis bierung ber Reichseinrichtungen zugewendet, in dem Ginne, daß alle Deutfchen in ihnen fich wohlbefinden follten, daß die Reichseinrichtungen ihnen wohlgefallen follten, als ein Besitztum, das zu verteidigen und zu vertreten sie alle bereit sein würden. (Lebhaster Beisall.) Fertig ist die Aufgabe vielleicht noch nicht. Aber sie kann nur fertig werden, wenn wir ein starkes Parlament als Brennpunkt bes nationalen Ginheitsgefühls haben. (Beifall.) Gin Parlament tann nicht start sein, wenn es von Parteien zerrisseinlis gloeben. (Sersal.) Ein Parlament kann nicht start sein, wenn es von Parteien zerrissen ist in der Hauften zerrissen zurüstlich den berand zu bei Fraktionen und Fraktionen diesenigen heranszupstüden, deren lleberzeugung und Botum für irgendwelche Fraktionsvorteile zu haben ist, und das ist das Inglück, wenn wir in das Fraktionsvorteile zu haben ist, und das ist das Inglück, wenn wir in das Fraktionsvortesteigen, in den Fraktionsspandel
— do ut deseTendenz — verfallen. Ohne einen Reichstag, der vermöge einer konstanten Majorität, die er in seinem Schose birgt, im stande ist, die Pflicht einer Bolfsvertretung dahin zu erfüllen, daß sie die Regierung tritistert, kontrolliert, warnt, unter Umständen sührt, der im stande ist, dassenige Gleichgewicht zu verwirklichen, was unsre Versassung zwischen Regierung und Volksvertretung hat schaffen wollen, ohne einen solchen Reichstag bin ich in Corge fur bie Dauer und fur bie Coliditat unfrer metjonalen Institutionen. (Lebhaster Beifall.) Wir können heutzutage nicht mehr einer rein dynastischen Politik leben, wir müssen nationale Politik treiben, wenn wir bestehen wollen. Es ist das das Ergebnis der politischen Entwickelung, die in dem letzten halben Jahrhundert in Europa stattgefunden hat. Um nationale Politif treiben zu können, müssen wir aber eine nationale Volksvertretung haben, die in erster Linie die Bedürfnisse und Wünsche der Ration zu berücksichtigen hat. Wir können nicht regiert werben unter der Leitung einer einzelnen der bestehenden Fraktionen, am allerwenigsten unter der des Zentrums. (Lebhafter Beifall.) Ich glaube, daß felbst unfre katholischen Landsleute in ihrer Mehrzahl das Bedürfnis haben, unabhängig bon ber Dottrin ber Zentrumeleitung in Berlin regiert ju werden. Ich glaube, daß wir mit unsern katholischen Fragen leichter fertig werden würden, wenn wir mit der römischen Kurie durch Vermittelung eines Nuntins in Berlin zu verhandeln hatten, als wenn die Stelle bes Nuntins die Beeinfluffung bes Papftes burch bas Zentrum eingenommen hatte.

3ch halte das lettere für gefährlicher für unfre nationalen Ziele, als uns ein Nuntius fein könnte. Ich will damit nicht die Berufung eines Runtius befürworten. Ich sage diese Worte nur als Ausdruck des Urteils, das ich über die heutige Leitung des Zentrums mit mir herumtrage. Ich halte sie für gefährlich, nicht bloß in konfessionellen Fragen, sondern hauptsachlich in nationalen Fragen. Sie bröckelt uns alles ab, was wir im Osten unfrer Grenzen in Polen germanisch angebaut haben und anbauen haben wollen. Den ganzen Kulturkampf konnten wir entbehren, wenn die polnische Frage nicht daran hing. Sie hing daran. Tamals in der Frage ber fogenannten tatholischen Abteilung hatten wir den fremden Runtins nicht als fremben Diplomaten, fondern inmitten des preußischen Ministeriums - eine Abteilung, die urfprünglich geftiftet mar, die Rechte bes Ronias ber Kirche gegenüber zu vertreten und die schließlich dahin gesommen ist, thatsächlich die Nechte der Kirche und der Polen dem Könige gegenüber zu vertreten. Tas ist ein Rücklich. Manche von Ihnen werden Geschichte studieren. Tiese Licht zurüczuwersen, konnte ich nicht unterlassen. Aber eins können wir vom Zentrum lernen, das ist die Tisziplin und die Aufsopserung aller Nebens und aller Parteizweck für einen großen Zweck. Sie schen im Zentrum die entlegensten politischen Elemente vereinigt. In allen Zeiten meiner Erinnerung nach waren vollständig reaktionäre Edelleute, Absolutissen, Konservative und sogar Freisinnige dis zu den Sozialdemokraten darunter, und sie alle stimmen wie ein Mann über Tinge, don denen ihr Verstand sagt, das Interesse der Kirche ersordere es. Könnten wir nun nicht, da wir eine nationale Kirche nicht bestigen, eine ähnliche dominierende leberzeugung über alle Parteiregierung hinaus dei uns sesti halten, daß wir enticklossen und gegen alles, was sie untergräbt und bindert?

Und daß darüber tein Frattionsunterschied zwischen denjenigen Frattionen, die überhandt das Dentiche Reich fordern und erhalten wollen das find durchaus nicht alle - ftattfinden follte, fondern ein Kartell? Wir wollen die Intereffen des Baterlandes gn oberft ftellen und jede Frage unter biefen Gefichtspuntt ftellen analog ber Prüfung bes Zentrums aus bem römisch-tirchlichen Gesichtspuntt. Ge tann ber größte Wiberspruch unb bie größte Intonfequeng bom Bentrum verlangt werden. Wenn jeboch bie Autorität, Die bagu berufen ift, erflart: Die firchlichen Intereffen berlangen es, so gaubern sie keinen Augenblick: laudabiliter sese objiciunt. Warum follten wir nicht etwas Aehnliches im nationalen Gebiet erreichen, warum follten wir nicht unfern nationalen Ueberzeugungen mit derfelben Energie und ausschließlich Folge leiften und, wie Die Mitglieder bes Bentrums bon Lieber und Sile bis jum herrn bon Schorlemer hinauf (Beiferfeit), alles über ein Kammftud icheren? Es ift bas von ben Gelbitändigen unter unfern Freunden nicht in bemielben vollen Dage zu erwarten, aber man muß sich das immer vorhalten. Bom Feinde soll man lernen, und das Zentrum halte ich nach wie vor für einen Gegner des Reichs in seiner Tendenz, nicht in allen seinen Mitgliedern. Es gibt ehrliche Deutsche in Masse unter ihnen, aber die leitende Tendenz ist eine solche, daß ich es als ein Unglud und eine Befahr für bas Reich betrachte, wenn die Regierung ihre leitenden Ratgeber ber Zentrumsrichtung entnimmt und ihre Eendenz hauptsächlich barauf zuspigt, dem Zentrum zu gefallen. Es ift bas keine bauerhafte Stuge. Ich will in Frieden mit unfern katholischen Mitburgern leben, aber will mich nicht ihrer Leitung unterziehen. (Lebhafter Beifall.) 3ch bin eingeschworen auf eine weltliche Leitung eines evangelischen Kaiser-tums (Beisall) und bem hänge ich tren an, und wenn man mir in jedem Falle, wo ich nach meiner 50jahrigen Erfahrung in ber Politif glaube, baß die Ratgeber meines Monarchen beffer andere Wege einschlagen murben, ben Borwurf macht, ich treibe antimonarchische Politit, fo mochte ich boch einmal auf unfre bestehende Berfaffung aufmertfam machen, nach welcher bie Berantwortlichfeit für alle Regierungemagregeln nicht bei bem Monarchen, fondern bei dem Reichstangler und den Miniftern ruht. 3ch möchte außerbem baranf aufmertsam machen, daß biefe Auffassung — ich will nicht fagen eine altgermanische - aber eine und in Fleisch und Blut liegenbe, lange che wir Berfaffungen hatten, gewesen ift. 3ch will Gie nur an ein Beifpiel aus ben Berten bes großen Beiftes, beffen Manen hier auf biefer Statte und umichweben, erinnern. Goethe ftellt und in feinem Bok bon Berlichingen einen taifertreuen Ritter bar, ber für feinen Raifer eine folche

Berehrung und Anhänglichfeit hat, daß er einen kaiferlichen Rat mit den Worten bedrohte: Trügest du nicht das Ebenbild des Kaifers, das ich auch in dem Kontersei verehre! Dieser Ritter trug kein Bedenken, als ihn der Tauptmann zur Nebergabe aufsorderte, diesem eine scharfe Kritik ans dem Fenster entgegenzurusen. (Große Heiterkeit.) Es zeigt das klar, daß Göh von Berlichingen und Goethe beide Sachen nicht zusammengeworsen und identifiziert haben. Man kann ein treuer Anhänger seiner Dynastie, des Königs und des Kaisers sein, ohne von der Weisseit der Maßregeln seiner Kommissare — wie es im Göh heißt — überzeugt zu sein. Ich din letzters nicht und werde diese meine Nebergeugung auch nicht zurückhalten." (Stürmischer Beisall und begeisterte Hochruse auf den Fürsten.)

31. Juli. Bon Jena aus begibt fich ber Fürst nach Schönhausen. Die Bahnhöse in Halle und Magbeburg sind gesperrt, aber von großen Menschenmengen umlagert.

Juli. Der beutsche Botschafter in Madrid, v. Stumm, nimmt ben Abschied; an seine Stelle tritt ber Botschafter in Konstantinopel v. Radowig, der burch den Fürsten Nadolin ersetzt wird.

- 30. Juli-9. Auguft. Der Kaifer und ber Pring heinrich reisen über Helgoland nach England, um einer Segelregatta bei Cowes beiguwohnen.
- 2. August. Der Kaifer beteiligt sich persönlich an dem Wettsiegeln um den Botal ber Königin.

Unf. Auguft. Der lothringische Pfarrer Jacot ichreibt in einer Schrift "Protestataires":

"Protestler? Nun so protestiert gegen die reichen Kriegsentschädigungsgelder, die wir 1871 erhalten haben, und die sir uns so viel wert weren, wie drei gute Jahre. Arbeiter Elsaß-Lothringens, protestiert gegen die öffentlichen Arbeiten an den Horts und den neuen Kasernen, die euch beinahe ununterbrochene Arbeit verschaffen! Protestiert gegen die Kranstene, Unsalle und Altersversicherungsgesehe, die der Anregung eines gottessüchtigen Fürsten ihr Tasein verdanken, eines Fürsten, der sein Bolt liebte und nur darin sein Glück sah er die materielle Wohlfahrt seiner Unterthanen sicherte und für ihre Zukunft sorgte, gleich der sichtbaren Borsehung auf Erden! Ihr Wedindauern, protestiert gegen die außerordentliche Steigerung der Preise für eure Weine, die euch früher nur 8 dis 10 Fransten einbringt. Katholiken Lothringens, protestiert gegen die Achtung, deren sich sier die Keligion erfrent, während sie anderwärts verhottet wird! Christische Eltern, protestiert gegen den Religionsunterricht, den man euern Kindern in den Schulen gibt, während anderswo unfelige Gesehe den Religionsunterricht aus den Schulen verbaunen! Elsaß-Lothringische Pfarrer, protestiert gegen die Gehalten gibt, während anderswo unfelige Gesehe den Religionsunterricht aus den Schulen verbaunen! Elsaß-Lothringische Pfarrer, protestiert gegen die Gehalten uberdaunen! die Regierung hat zu teil werden lassen, während anderwärts die willkürliche Laune eines Unterpräften das magere Einfommen des Pfarrertwolters beschneiden. Protessiert dagegen, daß dant dem Wohlwollen des kaiferlichen Statthalters die Kapuziner wieder im Gottesdienst, den Missionen und Lothringen zurücgeschrt sind, die uns deim Gottesdienst, den Kapterverwalters des die katen zurücgeschrt sind, die uns deim Gottesdienst, den Missionen und Lothringen, protestiert gegen die Wiederherstellung der Mehrer Kathebarale und so vieler andern Kirchen, sin

welche bas Minifterium bon Elfag-Lothringen eine mahrhaft fürftliche, ja fönigliche Freigebigkeit verwendet. Ihr Bauern Lothringens, protestiert gegen die Eisenbahnbauten, die euren Erzengnissen neue Absabgebiete eröffnen, protestiert gegen die von der Regierung so fürsorglich bedachten landwirt= schaftlichen Bezirksvereine. Protestiert dagegen, daß die Militärbehörde ihre Ankause unmittelbar bei den Landwirten macht, protestiert gegen die Für= forge bes Ministeriums in Straßburg, daß eine Untersuchung über die durch den lesten Winter hervorgerusene Notlage der Landwirtschaft austellen läßt und für die Beschaffung, sowie unentgeltliche Abgabe von Saatgetreide an folche Landwirte bedacht ift, die ohne Dies die Ginfaat für das nachfte Jahr nicht vornehmen könnten. Ihr Winzer, protestiert gegen die wohlwollende Aufmerksamteit, welche die Regierung der Bekämpfung der Reblaus, des falschen Mehltaues und der anderen Rebkrankheiten zuwendet, die euch und einem ber wichtigften Sanbelszweige unfres Lanbes die Lebenserhaltung fichern. Jawohl, proteftiert, wenn ihr es tonnt, aber fpielt nicht die Empfindlichen, wenn hier und ba einmal, wie fich bas ja nicht vermeiben laft, etwas minder vollkommenes dazwischen läuft, benn, bebenkt es wohl: wenn unfer ehemaliges Baterland bas linte Rheinufer erobert hatte, mare es nicht fo friedfertig vorgegangen, wie Deutschland in Elfaß-Lothringen. Die Pfalg weiß ein Lieblein zu fingen von der Milde der französischem Eroderer und bem Sammethandichnh des großen Turenne." Der Berfasser führt dann bekannte Acußerungen von Petri, Hoeffel und anderen Abgeordneten an, die sich rückhaltslos auf die deutsche Seite gestellt haben, und erklärt laut: "Ich bin der Stimmführer dersenigen, die drinnen in ihrem Herzen denken wie ich. Beute ichon find fie gablreich, morgen werden fie eine Legion bilben. übermorgen ift es die große Dehrgahl. Lothringen und die Religion merben nur Rugen babon giehen. . . . Gine gewaltige Bewegung brangt einer friedfertigen Richtung in der Politit gu: unfre Bruder im Elfaß find uns vorangegangen, indem fie einige Abgeordnete gewählt haben, die offen auf die Seite ber gottgewollten Regierung getreten find."

3. August. Ende des Bochumer Stempelprozesses. Die leitenden Ingenieure Gemme und Bering werden nicht nur freigesprochen, sondern ihnen, wie den Leistungen des Bochumer Gußestahlwerkes ein Zeugnis vorzüglicher Tüchtigkeit ausgestellt.

8. Auguft. Im Reichsamt bes Innern beginnen die Ber-

handlungen über einen ruffifchen Sandelsvertrag.

9. August. Dem Staatsminister und Minister bes Innern herrsurth wird die Entlassung bewilligt. An seiner Stelle wird der Präsident des Staatministeriums Graf zu Eulenburg zugleich Minister des Innern.

12. August. Aus marinetechnischen Gründen wird bestimmt, daß die Entsendung eines deutschen Kriegsschiffes nach Spanien zur Kolumbusseier unterbleibt.

13. Auguft. Der "Reichsanzeiger" veröffentlicht folgende Entscheidung über die Weltausftellung:

In Sachen ber Berliner Weltausstellung ist die Entschließung Seiner Majestät des Kaisers von dem Reichstanzler durch nachfolgenden Bericht erbeten worden:

Wie Eurer Majeftat aus meinem allerunterthäniaften Bortrage betannt ift, find bie Bundesregierungen um eine Mengerung barüber erfucht worden, welchen Standpunft fie bem Projett einer Berliner Beltaufftellung gegenüber einnehmen und welche Anfichten in ber Induftrie über die 3med-

mäßigkeit einer berartigen Ausstellung bestehen.

Die nunmehr eingegangenen Antworten laffen ertennen, bag bie inlandische Industrie nur zu ihrem geringeren Teile eine folche Ausstellung für wünschenswert erachtet. Die überwiegende Mehrzahl der deutschen Induftriellen, bor allem auch aus bem Bereiche ber Brog-Induftrie, fteht bem Unternehmen, wo nicht entschieden ablehnend, fo doch durchaus fühl gegenüber und glaubt fich einen nennenswerten Erfolg für die Erweiterung unferer handelsbeziehungen babon nicht versprechen zu können. Wirtschaftliche Gründe, welche auf die Veranstaltung der Ausstellung hindrangten, liegen nach ihrer Ansicht nicht vor. Allerdings hat sich auch in diesen Rreisen eine große Zahl von Industriellen mit anerkennenswerter Hingebung bereit erklärt, zu dem Gelingen der Ansstellung nach Krästen beis zutragen, falls es aus anderen, als rein wirtschaftlichen Gründen zu der felben fommen follte. Aber überall und auch bort, wo bas Unternehmen warme Befürwortung gefunden hat, ift ber Borausfehung Ausbruck gegeben, bag ber Induftrie nicht zu hohe Opfer wurden angesonnen werden und daß daher nicht nur die gesamten allgemeinen Kosten des Unternehmens aus öffentlichen Mitteln bestritten, sondern auch denjenigen Judustriellen, welchen die felbständige Aufbringung ber aus ihrer Beteiligung erwachsenwerden die seinkunge auforingung ver als ihret Seterrigung erwachten ben Kosten schwer fallen würde, Beihilfen von Seiten des Reichs ober der Einzelstaaten gewährt werden müßten. Die Bundesregierungen haben, davon ausgehend, daß die Frage, frei von allen politischen Erwägungen, nach rein wirtschaftlichen Gesichtspunkten beantwortet werden könne, in ganz überwiegender Zahl bas wirtichaftliche Bedürfuis zu einer Ausstellung ber-neint. Insbesondere hat auch Preußen, beffen Urteil icon beshalb, weil in feiner Sauptftabt die Ausftellung ftattfinden mußte, befonderes Gewicht beanfprucht, fich gegen biefelbe ausgefprochen. Im großen und gangen fcließt die Beurteilung der Bundesregierungen derjenigen ber induftriellen Kreise sich an. Wenn man das Ergebnis nach der Zahl der Stimmen zusammensaßt, welche den Regierungen verfassungsmäßig im Bundesrate zustehen, so sind 40 Stimmen "gegen" und 7 Stimmen "für" die Anstellung abgegeben, während 11 Stimmen unentschieden lauten.

Gine erfolgreiche Durchführung bes Unternehmens hat bie allgemeine und einmutige Neberzeugung bon bem Rugen besfelben fur bie beutiche Induftrie und bas opferwillige Zusammenwirten aller beteiligter Rreise gur unbedingten Boraussetzung. Da beibes fehlt, fo muß ich von einem Gin=

treten bes Reichs abraten.

Gure Majeftat bitte ich ehrfurchtsvoll, zu einer entfprechenden Rund=

gebung mich Allergnädigft ermächtigen zu wollen.

Seine Majeftat ber Raifer hat auf grund biefes Berichts babin entichieben, bag bem Plane einer Weltausftellung in Berlin von Reichswegen nicht naber zu treten fei.

18. August. Der Raifer halt nach ber Parabe eine Unfprache an bie boberen Offigiere,

worin er im Unichluß an die Rritit über die Parade in febr lebhaften, nicht migzuberftehenden Worten fein Erftaunen ausbrudt, bag in letter Zeit in fteigendem Dage militarifche Interna in die Tagespreffe gelangten, darunter folche, die rein theoretischer Ratur find, wie über die Schiefversuche mit Bewehren neuen Ralibers. Befonders migbilligte er bie

Pregerzeugniffe, bie nur rein militarischen Febern entsprungen fein konnten und welche die geplante Beeresbermehrung fehr verschiedenfach beurteilten, insbefondere aber weitgehende organisatorifche Ginfchrantungen aus Ersparnisrlicksichten bei einer etwaigen Einführung ber zweisährigen Dienstzeit als möglich erörtern. Derartige Erörterungen über eine Militärvorlage, ber er noch gar nicht zugestimmt habe, gehörten ins Gebiet der Phantafie. Die zweijährige Dienstzeit erscheine weiten Kreisen als eine zeitgemäße Giurichtung; fie fei aber ohne Bemahrung gang besonderer Begenleiftungen nicht beutbar. Collte etwa bie Mehrheit bes Reichstages nicht patriotisch genug fein, mit einer Borlage, die auf der zweijährigen Dieuftzeit beruht, gleich= zeitig die erwähnten notwendigen Erganzungen berfelben zu bewilligen, bann erklare er, bag ihm immer noch eine kleine, gut bisgiplinierte Urmee lieber fei, als ein großer Saufe.

- 21. Auguft. Unterzeichnung bes Sandels- und Bollvertrags zwischen Deutschland und Gerbien; bgl. Gerbien.
  - 22. Auguft. In Samburg bricht die Cholera aus.
- 27. Auguft. General=Major v. Billaume, ber beutiche Militarbevollmächtigte in St. Betersburg, überreicht in Betershof fein Abberufungefchreiben.
- 29. Auguft. In Maing findet ein Ratholitentag ftatt, auf bem alle bergebrachten Forderungen mit ber größten Lebhaftigfeit wiederholt werben.

Die "Nordd. Allg. Big." macht ber Berfammlung einige Rom= plimente. Darüber entsteht ein Bregfturm, aus bem wir folgende Meußerungen anreiben:

"Germania": "Gine Regierung, Die fich entschieben auf positivdriftlichen Boben ftellte, Die ben driftlich-germanifchen Staat anftrebte, einer solchen Regierung wurden noch heute in Deutschland ungeahnte Lebensträfte zuströmen, fie wurde an die Spige einer neuen modernen Be-wegung für die ganze Welt treten und wirklich mit Erfolg die Lösung ber fogialen Fragen, die uns fonft über ben Ropf machfen, in die Sand nehmen Die Liberalen aber murben vor einem folden warmen Sauche wirflichen driftlichen Lebens verschwinden wie Schnee bor ber Frühlingesonne."

"Kreug-Zeitung": "Der Liberalismus glaubt immer noch, bas Zentrum als ein politisches Richts behandeln zu tonnen. Er überfieht in feiner Selbstüberhebung, daß schon seit längerer Zeit das Zentrum bemuht ift, ben thatsächlichen Beweis zu führen, es wolle keine faktiöse Opposition machen, und daß die Ereignisse des letzten Winters bei Gelegenheit des Schulgefebes gezeigt haben, wie tief der Begenfat ift, der alle Freunde bes dyriftlichen Bolfelebens von bem gefamten Liberalismus fcheibet und zur gegenseitigen Annäherung brangt."

"Reichsbote": "Das Bentrum ift ebenfo wie die Sozialbemotratie eine Frucht ber liberalen Mera mit ihrer falichen firchenpolitischen und wirtschaftlichen Politit und Gefengebung."

"Bolt": "Das Zentrum erwartet mit einiger Sicherheit ben Augen-blick, in welchem fich bie Regierung ihm auf Gnabe und Ungnabe ergeben wirb."

"Nationalliberale Korrefpondeng": "Jedenfalls barf man als bas Ergebnis ber bergangenen Boche betrachten, bag bie flerifalreaftionaren

Beftrebungen unumwundener und anfpruchsboller im Deutschen Reiche auftreten und - mas bas Bebeutsamfte ift - bag auf Seiten ber Regierung weniger Widerftandstraft bagegen ju Tage tritt, als je gubor. Dem gegen= über brängt fich die Notwendigkeit eines verständigen Zusammenwirkens aller berer immer gebieterischer auf, die eine klerikal-reaktionäre Politik unter allen Umftänden bekämpfen müssen. Insbesondere haben die beiden liberalen Parteien, benen trop aller Gegenfage und Berfeindungen in bergangener Zeit stets ein gemeinsamer Boben geistiger und materieller Inter-effen verblieben ift, die Pflicht, ein solches Zusammenwirten mit wachsendem

Ernste ins Auge zu fassen."
"National-Zeitung": "Es ist eine Zeit bedenklicher Berwirrung der inneren Politik vorauszusehen; aber sie könnte nicht allzu lange dauern, denn eine Regierung, welche so schwach wäre, daß sie sich dem Zeutrum unterwirft, eine solche Regierung würde eine überaus kurze Lebensdauer

haben."

Berliner Borfen=Zeitung": "Den Berausforderungen bes Mainzer Ratholitentages gegenüber muffen wir tonftatieren, daß ber Ratholizismus in Deutschland ein Fremdling bleiben wird, fo lange er romifch und nicht

deutsch ift."

"Boffifche Zeitung": Sat die Regierung für die Ausfälle der Mainzer Reben nichts als Entschuldigung ober gar Bewunderung, ftellt fie bas Bentrum ber tonfervativen Partei als Mufter bor, bann weiß bie öffentliche Meinung fattfam, was fie von bem Reichstangler gu halten und gu erwarten hat. Die heutige Regierung wurbe ichnell genug hinweggefegt werben, wenn fie auch nur ben Schein zuließe, als billigte ober bulbete fie die Parole, die in Maing ausgegeben wurde: Ratholisch ift Trumpf!"

"Freisinnige Zeitung": "Gewiß könnte ber Neichskanzler die "Einig-keit" des Zentrums für seine achtzig Millionen-Forderung und seine neuen Reichssteuerprojette vortrefflich gebrauchen. Aber was kann er dem Zentrum dafür bieten? Im Reichsressort absolut gar nichts. In der einzigen Frage des Zesuitengesets hat er durch seine Erklärung im vorigen Jahre sich die

Brüde abgebrochen. Schöne Worte aber thun es nicht."
"Borwaris": "Natürlich wäscht eine Hand die andere, die Ultramontanen wissen von altersher das Gewerbe des Schacherns aus dem Grunde zu betreiben und halten darauf, für ihre Mithilse beim großen Berte ber Reattion tleritale Sonderzugeständniffe einzutauschen. Die Politit ber Bourgeoisparteien ift ein Sandelsartifel. Dies erfaßt und ausgesprochen ju haben, ift ein Berbienft bes Bentrums."

- 1. September. Bei ber Reichstags-Erfagmahl in Berforb-Salle werben 14,487 Stimmen abgegeben. Davon erhalt b. Sammer= ftein (fonf.) 7630 Stimmen, Delius (nat.=lib.) 3160 Stimmen, Busfühl (beutsch-freif.) 1884 und Zwiener (Cog.) 1785 Stimmen.
- 2. September. Das Wahlresultat ber im Wahlfreise Sagan-Sprottau ftattgehabten Reichstags-Erfahmahl ergibt in ber Stichwahl insgefamt 10,088 Stimmen, babon entfallen auf Buchbruderei= befiger Dr. hermann Müller in Glogau (freif.) 8620 und auf Ritter= gutsbesiger v. Kliging ju Zauche (fonf.) 7468 Stimmen.
- 3,-5. September. In Swinemunde findet eine Flotten= ichau bor bem Raifer ftatt.

5. September. In Köln bilbet sich ein Berein zur "Milberung ber Sonntagsruhe". Der Berein hat folgende Petition an den Bundesrat gerichtet:

"Die Lehrlings- und Gehilfenfrage wird von uns nicht angesochten. Die meisten Kölner Ladenbesiger sühren ihr Geschäft ohne frembes Personal mit hilfe der Familienglieder, kommen den Berpflichtungen der Religion pünktlich nach und mühen sich redlich ab, ihre Berbindlichkeiten zu erfüllen. Das neue Geseh lähmt ihre Thätigkeit und ift nur geeignet, bei verringerten Einnahmen, zur Schäbigung der guten Sitten, Bergnügungsstuhe eintrat, hält gegenwärtig eine gründliche Revision des Gesehes für erforderlich. Wir unterzeichneten, schwer geschädigten Geschäftsleute Kölns, welche weder im Reichstage noch in der handelstammer eine besondere Bertretung haben werdanden uns, gauz ergebenst zu ersuchen. Bestweiten Bestweiten Bestweit nach den vorstehenden Bestimmungen Gehilfen, Lehrlinge und Arbeiter im Handelsgewerbe an Sonn: und Festtagen nicht beschäftigt werden dürfen, darf in offenen Bestaufsstellen ein Gewerdebetrieb an diesen Tagen nicht katfinden (§ 41a) — demnächst zu beantragen.

8. September. Der "Reichsanzeiger" veröffentlicht folgenben Erlaß:

Nachdem die Cholera von dem Auslande her auch in unserem Baterland Eingang gefunden hat, und da die Ansammlung größer Menschensmassen besinders geeignet ist, die Epidemie zu verbreiten, so habe Ich landesväterlicher Fürsorge angeorduet, daß die diesjährigen Großen Masnöber des VIII. und XVI. Armeeforps im Hinblid auf die damit für die Truppen und die Bedölkerung verdundene Gesahr nicht stattsinden. So lebhaft Ich Mich gefreut haben würde, bei diesem Anlas wiederum die Kheinprovdinz zu besuchen und mit einem Teile ihrer treuen Gintwohnerschaft in nähere Berührung zu kommen, so muß Ich Mir diese Freude für seht versgen. Ich thue es aber in der zuversichtlichen Hossinung, daß Meine Entschließung mit Gottes His dazu beitragen wird, ein weiteres Umsichzeiche der verheerenden Seuche zu verhindern. Sie wolsen diesen Erlaß alsbald zur öffentlichen Kenntnis bringen.

Marmor-Palais, ben 5. September 1892. An ben Ober-Prafibenten ber Rheinproving. Wilhelm R.

- 9. September. Abgeordneter v. Mener-Arnswalbe +.
- 13. September. Die Kaiserin wird von einer Pringessin entbunden.
- 14. September. Der "Reichsanzeiger" veröffentlicht einen Erlaß über die Titel- und Rangverhältnisse der Leiter und Lehrer an den höheren Unterrichtsanstalten, wonach sämtliche ordent-lichen Lehrer an den höheren Lehranstalten den Titel Oberlehrer, der dritte Teil derselben den Titel Professor erhalten sollen.

Mitte September. Professor Birchow fendet bem Stadthaupt von Moskau, herrn Alexejew, nachstehendes Schreiben:

"Bei ber Rudfehr in die Beimat fühle ich bas Bedürfnis, nochmals ber zahlreichen Beweise herzlicher Zuneigung und Uchtung zu gedenken, die

mir und meinem Sohn von Ihnen und Ihren Mitburgern zu teil geworben. Seien Sie versichert, bas wir bas nie vergessen werben. Außerbem aber möchte ich als Mitglied einer großen städtischen Berwaltung Ihnen auch noch meine besondere Bewunderung aussprechen, die ich für jene großen Arbeiten hege, die Sie teils vollbracht, teils zum Wohl der Ihnen anvertrauten ftädtischen Bevölkerung begonnen haben. Ich habe vieles bei Ihnen gelernt und werde gu Saufe ergahlen von den hohen Beifpielen der ichonften burgerlichen Tugenden, an welchen Ihre Stadt fo reich ift."

15. September. Der "Reichsanzeiger" veröffentlicht eine Gingabe rheinischer Bürgermeister und eine Antwort bes Finanzministers betreffend Rommunalsteuerreform.

In der Gingabe werden indirette und besondere Rommunalfteuern unter Beschräntung bes Bufchlages zu ben Staatspersonalsteuern auf hoch: ftens 100 0 empfohlen.

21. September. Rachdem in ber "Chriftlichen Welt" vom 18. August Professor Barnad einen Rat veröffentlicht, ben er in ber Borlefung auf Befragen an feine Buborer erteilt in Bejug auf ihr Berhalten jum Apoftolifum, veröffentlicht ber Borftanb ber lutherischen Bartei in ber Landestirche (August-Ronfereng) in ber

"Rreuggeitung" folgende Erflarung:

"Der Professor ber Theologie an ber Berliner Universität Dr. Barnack hat es als feine Meinung hingestellt, bag es feine brennenbere firch= liche Aufgabe gebe, als das Apostolitum für den firchlichen Gebrauch zu beseitigen, hat ferner jungen Studenten, die sich dieserhalb an ihn gewendet hatten, die Zulässigteit von Umdeutungen einzelner Bestandteile des Apos ftolitums nahegelegt, und endlich bie Lehrverpflichtung ber Beiftlichen auf das "Empfangen von dem heiligen Geiste, geboren von der Jungfrau Maria" für einen Notstand ertlärt, mit bessen Aufhören es erst zu einer gol-denen Zeit für die Kirche kommen werde. — Solchen Austassungen treten der Borstand der Evangelisch-Lutherischen Konsernz in der prensischen Landestirche und die Borfigenden der lutherischen Provinzialvereine mit folgenben Säßen entgegen: 1) Jeder Berjuch, das Apostolikum für den kirche lichen Gebrauch zu beseitigen, ist ein Schlag in das Angesicht der Kirche Christi. 2) Es ist die höchste Zeit, daß unsere Theologie-Studierenden gegen grundfürzende Lehre und gegen die Berwirrung ihrer Gewissen seines keo-logischer Dozenten wirksam geschützt werden. 3) Daß der Sohn Gottes "empfangen ist von dem heiligen Geiste, geboren von der Jungfrau Maria", das ist das Fundament des Christentums; es ist der Eckstein, an welchem alle Weisheit dieser Welt zerschellen wird. — Berlin den 20. Sept. 1892. Graf Wartensleben: Nogaesen. Holhhener. J. Gensichen. Knat. Zöckler. Webel. Gran. Feiertag. Büchsel. J. v. Gerlach. Georg Frhr. v. Massenbach. Tauscher. A. Andrae (Roman). E. Graf Rothfirch und Trach. Schmalenbach."

In den nächsten Wochen folgt eine große Reihe ähnlicher Proteste und Erklärungen von Synoben und Vereinen.

22. September. Bei ber Reichstagserfagmahl in Lowen= berg werben 9063 Stimmen abgegeben. Bon benfelben entfallen auf ben Randibaten ber Ronfervativen, Landrat v. Bolleufer, 4932 Stimmen; auf ben Ranbibaten ber Deutschfreifinnigen, Dr. Ghlers,

3596 Stimmen und auf ben Kandibaten ber Nationalliberalen, Generalleutnant 3. D. v. Boguslamsti, 433 Stimmen; ber Reft ber Stimmen gerfplitterte fich.

- 26. September. (Trier.) In bem Prozeffe gegen ben Berfaffer und den Berleger der Brofchure "Die Rodfahrt nach Trier unter ber Mera Rorum" berurteilt die Straffammer ben Stubenten ber evangelischen Theologie Reichard als Berfaffer ber Broschüre wegen Befchimpfung ber Reliquienverehrung und wegen Beleibigung bes Bifchofs Korum ju fechsmöchigem Gefangnis; ben Berleger ber Brofchure, Connenburg, ju breimochigem Gefängnis.
  - 26. September. Befuch bes Ronigs von Sachfen in Wien.
- 29. September. (Berlin.) Burgermeifter Belle wird mit 94 von 117 Stimmen jum Oberbürgermeifter gewählt.

Ende September. Abg. Liebtnecht auf bem Arbeiterkongreß in Marfeille; vgl. Franfreich.

- 1 .- 5. Ottober. Diftangritt Berlin = Wien. Offigiere ber beutschen und öfterreichischen Armee, worunter fich auch Bring Friedrich Leopold von Breufen und Bergog Ernft Gunther von Schlesmig-Bolftein befinden, unternehmen gleichzeitig einen Ritt von Berlin nach Wien und umgekehrt. Der Sieger ift ber öfterreichische Offizier Graf Starhemberg, ber nach 71 Stunden 24 Min. in Berlin ankommt, ber folgende ift Frbr. v. Reikenftein von ber beutschen Seite, ber 73 Stunden 6 Min, ju bem Ritte von Berlin nach Wien gebraucht.
- 3. Oftober. Der Prozef Fusangel-Baare wird burch einen Bergleich beenbet.
- 3. Ottober. Gine Angahl hervorragender Theologen, Profefforen und Beiftliche treten in Gifenach gufammen und veröffent= lichen eine Ertlärung für ben Profeffor Barnad (vgl. 21. Gept.).
- 7. Oftober. Die Wahl des Bürgermeifters Belle jum Oberburgermeifter von Berlin erhalt die tonigliche Beftatigung burch folgende Depeiche:

Oberbürgermeister von Berlin Gerrn Zeste. Marmorpalais 1892, 7. 10. 8 Uhr 50 Min. Borm. Spreche Meinen Glüdwunsch zur Wahl aus, die Ich um so freudiger bestätige, als Ich weiß, wie sehr Ihnen das Wohl Meiner Residenzstadt am Herzen liegt. Ich hoffe, Sie recht lange an der Stelle zu sehnen und pat sinnen manches schöne Wert zusammen zur Verschönerung Verlins und zu seiner Fortentwickelung durchzuführen. Ihre treuen Gesinnungen gegen Mich und Mein Haus wohl kennend, die der Neberzeugung, die Wahl tonnte feinen Befferen und Geeigneteren treffen.

- 8. Oftober. (Weimar.) Der Großherzog und die Großherzogin von Sachsen=Beimar feiern das Fest der golbenen Hochzeit. Der Kaiser ist dazu anwesend.
  - 11.—13. Oftober. Raifer Wilhelm in Wien; vgl. Cefterreich.
  - 12. Oftober. Lothar Bucher in Glion am Genfer-Gee +.
- Mitte Oktober. (München.) Der Regent zieht bei bem Cercle im Königszelt auf der Festwiese mehrere Herren des Magistrats, speziell den Magistratsrat und Abgeordneten Biehl, in ein politisches Gespräch und spricht hierbei den Wunsch aus: "Die staatserhaltenden Parteien sollten sich bei der kommenden Landtagswahl zusammensinden."
- 15. Oftober. Der Stadtverordnetenvorsteher von Berlin Dr. Stryck legt sein Amt nieder mit folgendem Schreiben:
- "Mis infolge meiner in ber geheimen Sigung bom 22. Sept. b. J. gegebenen Erflarungen, betreffs ber Unterredung mit bem Berrn Oberprafidenten über die Wahl eines erften Burgermeifters unferer Stadt fich in einem Teil ber Preffe und ber Burgerichaft bie Auffaffung geltenb machte, daß ich schon durch die Gewährung dieser Unterredung gegen die mit dem Amte des Stadtverordneten-Borstehers verbundenen Pflichten verstoßen, diese aber burch ben Inhalt berfelben gröblich verlett habe, ba war mein erfter Gebante, bas mir feit bem Jahre 1886 übertragene Umt eines Borftebers. der Stadtverordneten-Berfammlung niederzulegen, fobald obige Auffaffung in einer nennenswerten 3ahl ber Clabtverordneten Plat greifen wurde. Da die beiben liberalen Gruppen über die Angelegenheit verhandelten, so mußte felbftverftanblich bas Refultat biefer Berhandlungen abgewartet werben. Dasfelbe ift befannt und fonnte mich nicht veranlaffen, bom Amt gurudgutreten. Weil ich jedoch fort und fort von einem, weini auch nur fleinen Teil ber Burgerschaft bes Berrates an der Selbstverwaltung, sowie der Berletung meiner Pflichten als Borfteber beschuldigt werde, wodurch schlieflich bas Umt felbft herabgebrudt werden und in Gefahr tommen fann, an feiner Würbe zu verlieren, so sehe ich mich veranlaßt, hiermit das Amt eines Borstehers niederzulegen, indem ich der Bersammlung für das mir erwiesene Bertrauen mahrend meiner fechsjährigen Beschäftsführung meinen tiefgefühlten Dant ausspreche. Berlin, ben 15. Oftober 1892. Sochachtungs: voll Etryck."
- 19. Oktober. Reichstagsersatwahl in Kehlheim. Johann Raucheneder-Hohentann erhält 4218, Rebatteur Dr. Sigl-München 4094 Stimmen.
- 21. Oftober. Der Bunbesrat beschließt, ber Resolution bes Reichstages über bas Beschwerberecht ber Militarpersonen seinerseits keine Folge zu geben.
  - 26. Oftober. (Leipzig.) Bernhard Windicheib +.
- 27. Oftober. (Berlin.) Der Stadtverordnete Dr. Stryck wird jum Stadtverordnetenvorsteher wiedergemählt mit 61 gegen 59 Stimmen.

- 30. Oftober. Ronigin Olga von Bürttemberg +.
- 31. Ottober. Ginweihung ber Schloftirche in Witten= berg in Gegenwart bes Raifers und ber Raiferin. Außerbem find folgende Fürsten verfonlich anwesend ober vertreten:

Die Königin von Großbritannien und Irland durch den Bergog von Port, die Ronigin-Regentin der Riederlande burch ben Ober-Mundichent Baron van Sardenbrod van Bergambacht, der Ronig von Danemart burch ben Pringen Johann gu Schleswig-Bolftein-Conderburg-Gludeburg, ber Ronig von Schweden und Norwegen burch feinen Gohn ben Kronpringen; ferner Prinz Heinrich von Preußen, Prinz Albrecht von Preußen, Regent von Braunschweig, Prinz Friedrich Heinrich und Prinz Joachim Albrecht von Preußen; der Herzog von Sachsen-Meiningen durch den Erbprinzen, ber Großherzog von Baben burch ben Erbgroßherzog, die Großherzoge von Beffen, von Cachfen und von Oldenburg, ber Erbgroßherzog von Oldenburg, der Groftherzog von Medlenburg-Schwerin durch ben Bergog Johann Allbrecht, der Erößherzog von Mecklenburg-Strelig durch Staalsminister v. Dewig, der Herzog von Sachsen-Altenburg, der Herzog von Sachsen-Roburg-Botha burch Staatsminifter Strenge, ber Bergog von Anhalt-Deffau. ber Bergog Eruft Bunther gu Schleswig-Bolftein, ber Fürft zu Balbed und Phymiont, der Fürst von Schwarzburg: Suldershaufen, der Fürst von Schwarz-burg-Andolstadt, der Fürst Reuß a. L., der Fürst Reuß j. L. durch den Erdpringen, der Fürst zu Schaumburg-Lippe durch den Prinzen Adolf; ferner: für die freie und Sanfestadt Lubed Burgermeifter Dr. Behn, für Die freie und Saufestadt Bremen Burgermeifter Dr. Pauli, fur die freie und Sanfestadt Samburg der Prafident bes Genats, Burgermeister Dr. Mondeberg.

Auf eine Ansprache bes Burgermeifters erwidert der Raifer, wie Er nur das Werf vollendet habe, zu welchem Allerhöchstiein Großvater den Grund gelegt und welches Kaiser Friedrich mit allen Fibern seines Herzens geforbert habe. Beide Raifer hatten bas Werf nicht mehr vollendet gefeben. Judem Er jeht bas icone Gotteshaus ber evangelifden Chriftenheit übergebe, hoffe Er, daß ce biefer wie ber Stadt Wittenberg eine Mahnung gur

Gottesfurcht, gur Konigetrene und Lonalität fein werbe.

Bor der Thesenthur halten der Rultusminifter Dr. Boffe und ber Prafident bes Oberfirchenrats Dr. Barthaufen Aufprachen an ben Raifer. Dann findet Beihe und Festgottesbienft ftatt. Bei der Festtafel halt ber

Raifer folgenbe Rebe:

In dankbarem Aufblid gu Gott bem Berrn, ber uns in Seiner Bnabe bas heutige Feft bereitet, erhebe ich ben Potal, ben bie Stadt Witten= berg dem Reformator Dr. Martin Luther gu feiner Sochzeit im Jahre 1525 bargebracht hat. Es war bies bie Beit, zu welcher bie Reformation in ben beutschen Landen bereits festen Juß gefaßt hatte. Wittenberg, die Wiege und Wertstatt der deutschen Reformation, ward reich an Ruhm und Ehren. Rein Bunder, daß bei dem Berannahen der 400jahrigen Biedertehr bes Geburtstages Luthers bie Augen der evangelischen Welt fich abermals bier= her nach Wittenberg lentten und ber Gebante Geftalt gewann, Die Schlofefirche, welche die Stätte der erften reformatorischen That gewesen und in ber neben ben irdifchen Heberreften ber erften Schirmherren ber evangeli= ichen Kirche die Gebeine Luthers und Melanchthons ruben, würdig wiederberguftellen.

Diefer Gedanke fand vollen Anklang in den Bergen meiner in Gott rubenben Borfahren, bes Raifers und Ronias Wilhelm I, und bes Raifers

und Königs Friedrich III. Majeftäten. Aber in ihrer hochherzigen Beife erweiterten fie ben Plan babin, durch den Erneuerungsban zugleich ein Dentmal ber beutschen Reformation ju ftiften. Rachbem mein hochseliger herr Großvater die Bereitstellung der hierzu erforderlichen Mittel angeordnet hatte, ergriff mein verewigter Herr Bater das Projett mit der ganzen Barme Seines tiefen Gemütes. Seiner unmittelbaren Anregung und Einwirtung verbanten wir bis in die fleinften Ausgeftaltungen bas hehre Bauwerk, welches wir heute firchlich geweiht haben. Fanden doch in dieser Anfgabe Sein echt evangelischer Sinn und Seine hohe fünstlerische Begabung die schönste Befriedigung. Gott hat es nicht gewollt, daß mein unvergeßlicher Herr Bater das vollendete Werk hat schauen sollen. Rie aber wird bie bantbare Rachwelt es vergeffen, bag Gein Rame mit biefem Dentmal ber Reformation ungertrennlich verbunden ift.

Uns aber, bem lebenden Gefchlechte, foll bie erneute Schloffirche nicht nur ein Zeichen der Erinnerung sein an vergangene Zeiten, sondern ne ift und bleibt uns eine ernste Mahnung für Gegenwart und Zukunft. Denn fie ift uns ber berebte Musbruck bes Segens, ben Bott uns burch bie evangelische Kirche geschenkt hat und täglich aufs neue darreicht. Tiesen Segen nicht verkummern zu lassen, ihn dankbaren und gläubigen Herzens zu bewahren und zu pslegen, ist unsere Aufgabe. Denn auf dem gläubigen Festhalten an der ewigen Wahrheit des Evangeliums ruht unsere Soffnung

im Leben und im Sterben.

Wir haben unferen Glauben heute vor Bottes Angeficht aufs neue bekannt, und wir vergeffen es nicht, daß biefes Bekenntnis uns auch heute noch mit der gesamten Christenheit verdindet. In ihm liegt ein Band des Friedens, welches auch über die Trennung hinüberreicht. Es gibt in Glaubenssachen keinen Zwang. Hier entscheidet allein die freie Ueberzeugung bes Bergens, und die Erfenntnis, daß fie allein entscheidet, ift die gesegnete Frucht der Reformation. Wir Evangelischen befehden niemand um feines Glaubens willen. Aber wir halten fest an bem Betenntnisse des Evangelinms bis in den Tod. Das ist meine Zuversicht, mein Gebet und meine Hoffinnig. Darin beftärft mich ber Beift, ber biefe Teftversammlung fichtlich burchweht.

Muf dem feften Grunde unferes evangelifden Glaubens haben wir das hentige Fest feiern durfen. Tag dies in so erhebender Weise hat gesichene tonnen, verdante ich vor allem den Allerhöchsten und Hödisten Fürsten, sowie den Regierungen der freien und Hansestäte des Deutschen Reichs. Es drängt mich, Ihnen dafür meinen tiefen Tant zu entbieten. Es brangt mich, Ihnen bafur meinen fiefen Dant an entbieten. Der gleiche Dant erfüllt mich gegen die Allerhöchsten Souverane befreun-beter Reiche, welche mit uns durch das Band des evangelischen Glaubens verfnüpft find und welche ihre Teilnahme an der heutigen Teier durch Entfendung erlauchter und hober Bertreter fo bereitwillig befundet haben. Mein Dant und meine Anertennung gebühren endlich den Männern, welche den herrlichen Ban geschaffen, ihn so reich und sinnreich geschmuckt und dazu beigetragen haben, das heutige Fest so schön zu gestalten. Dieser Potal aber, deein stu Luthers Lippen berührten, soll mir dazu

bienen, das Wohl meiner Durchlauchtigften Gafte baraus zu trinten. Deutsch= lands evangelische Fürften und bie Regierungen ber Deutschen freien Stabte

- fie leben boch!

Um Lutherhause vollzieht ber Raifer mit ben Fürften folgende Urfunde:

3m Namen Gottes bes Baters, bes Cohnes und bes Beiligen Geiftes! Nachdem Meines in Gott ruhenden Berrn Grofvaters, des Raifers und Ronigs, Wilhelm I. Majeftat im Jahre 1883, ale bem 400. Bedacht= nisjahre der Geburts des Resormators D. Martin Luther die Erneuerung der Schloftirche in Wittenberg zu besehlen geruhet und Meines in Gott ruhenden Herre Baters, des Kaisers und Königs, Friedrich III. Majestät biesem hehren Werke Allerhöchst Ihre lebhaste Teilnahme und Fürsorge zuszuwenden die Gnade gehabt haben, ist es Mir, dem Deutschen Kaiser und Könige von Preußen, Wilhelm II. durch Gottes Barmherzigseit beschieden, das von Meinen ruhmreichen Vorlahren begonnene Wert zu glücklichem Ende zu führen und hente, an dem Gedächtnistage des Anschlags der 95 Thesen an die Thüre der Schloßtirche, die Wiedereinweihung dieses Heiligtums der evangelischen Kirche zu vollziehen.

Mit Mir haben bie Mir verbündeten ebangelischen Fürsten Deutschlands und die Vertreter der freien und Hanische Eubech, Bremen und Samburg, welche neben Mir diese Urfunde mit eigenhändiger Nameusunterichtift vollziehen, jowie zahlreiche Vertreter der ebangelischeichlichen und Staatsbehörben, des Abels, der evangelischen Geistlichkeit und aller Stände

bes ebangelifchen Bolfes ber feierlichen Sandlung beigewohnt.

In evangelischer Glaubensgemeinschaft haben Wir den Allmächtigen, gnadenreichen Gott in heißem Gebete angerusen, Unserem evangelischen Bofte die Segnungen der Resormation zu bewahren, Gottessurcht, Nächstenliebe nub Unterthanentreue in Unseren Landen zu mehren, Unser deutsches Bater-Land in Seiner gnädigen Obhut zu behalten, redliches Streben und Schaffen in allen Bernszweigen mit Seinem Segen zu krönen, Uns und allen Unseren Mitchriften durch Jesum Christum ein seliges Ende in der Gewißheit einer fröhlichen Auserlichung zu bescheren.

Wie Wir zu bem die gesamte Chriftenheit verbindenden Glauben an Jesum Chriftum, den Mensch gewordenen Gottessohn, den Gefreuzigten und Auferstandenen, Uns von Herzen bekennen, und wie Wir zu Gott hoffen, allein durch diesen Glauben gerecht und sellig zu werden, also erwarten Wir auch don allen Dienern der edangelischen Kirche, daß sie allezeit bestillen sein werden, nach der Richtschunr des Wortes Gottes in dem Sinne und Geiste des durch die Reformation wiedergewonnenen reinen Christenglaubens ihres Auntes zu warten, das Volk zu Gottessungt und Unterthanentrene, zu herzlicher Liede und Erbarunng gegen alse Mitmenschen, auch gegen die Anderschlänigen, anzuleiten.

Unseren evangelischen Unterthanen vertrauen Wir, daß sie treu festhalten an dem durch das gesegnete Werf der Resormation erneuerten reinen Christenglanden, daß sie durch Uedung christlicher Liebe, Duldung und Barmherzigkeit gegen die Mitbrüder als wahre Jünger und Nachfolger bes herrn und heilandes sich erweisen, daß sie mit Uns alle ihre hoffnung sehen auf die allein seligmachenbe Gnade Unseres herrn Zein Christit, hoch-

gelobet in Emigfeit!

Das malte Gott! Amen!

Ende Ottober. Der Redaktenr ber "Zukunft", Maximilian harben, veröffentlicht Mitteilungen über eine Unterredung mit dem Kürsten Bismarck.

Der Fürft erflart über fein Ericheinen im Reichstage:

"Ich werbe nur bann im Parlament erscheinen, wenn es unumgänglich notwendig ist. Berlin ist Garnisoustabt, und ich mußte als einziger in des Königs Rock nach Pflicht und Gewissen Seiner Majestat Regierung Opposition machen. Das ist eine satale Rolle für mich, und ich habe eine Schen davor, wie früher, als ich noch in offenem Wasser badbet, wenn ich auf dem Sprungbrett stand. Auch würde die Presse ja doch alles entstellen,

was ich fage. Es ift ja fo leicht, ohne Fälfchung, nur burch Weglaffungen und Striche ben Ginn einer Rede vollkommen gu andern. 3ch habe mich felbft einmal in diefem Fache versucht, als Redatteur ber Emfer Depefche, mit ber die Sozialbemofraten feit zwanzig Jahren frebjen gehen. Der König schiedte fie mir mit der Weisung, sie gang ober nur teilweise zu veröffent!-lichen, und als ich sie nun durch Striche und Zusammenziehungen redegiert hatte, rief Moltke, ber bei mir war, aus: "Vorhin war's eine Chamade, jeht ist's eine Fansare." Bor allen Dingen aber erschwert eine Wahrnehmung mir das hervortreten im Parlament. Die Perionlicfeiten ber jehigen Minister find fo bunn, die bedende Scheibe, die sie bieten, ift so durchlichtig, daß die Perfon des Monarchen immer hindurchscheint. Ich febe für die Bukunft bes monarchischen Gebankens eine Gefahr barin, wenn ein Berricher, felbst in ber besten Absicht, allzu häufig vor ber Deffentlichkeit fich ohne minifterielle Betleidungsftude zeigt. Und weil mir diefe Befahr nahe icheint und ein Rampf mit Strohmannern mich nicht locht, beshalb fage ich, wie Chamiffo, als die Frangofen in Deutschland maren: "Für mich hat bie Situation fein Schwert".

4. November. Die "Leipziger Neueften Rachrichten" veröffent= lichen langere Mitteilungen über Gefprache bes Fürften Bismard mit Dr. hans Blum. Der Fürst spricht fich gegen bie von der Regierung beabsichtigte Militarvorlage aus.

"Gerade die erste Boraussehung für eine unbedingte Annahme der Militärvorlage ift nicht vorhanden: die Notwendigkeit. "Womit wird denn bie Borlage begründet? Dit ber großen Vermehrung ber Kriegeftarte unferer Nachbarn im Often und Weften. Man will uns fo ftart machen. als bie beiben gusammen find, ober daß wir an zwei Fronten zugleich ichlagen können. Warum an zwei Fronten und nicht lieber gleich an breien? Wir werden hochft unwahrscheinlicherweise den Rrieg an zwei Fronten gu= gleich haben. Denn Rugland wird feinesmegs ben Rriegsfall gegeben feben, wenn ihn Frankreich vom Zaune brechen sollte, und für ben höchst unwahr-scheinlichen Fall, daß Rugland uns allein angriffe, wird Frankreich erst mal zusehen, wie sich die Sache entwickelt, und dann entweder mitthun oder nicht. Und warum follen wir nun diefe ungeheuere Friedensprafengftarte bewilligen? Wer wird benn in bem funftigen Rriege fiegen? Derjenige, ber die erften zwei bis brei Schlachten gewinnt. Und Dieje Schlachten werben boch nicht, fo wenig wie bisher, von Millionen gleichzeitig auf einem Schlachtfelbe gefchlagen, fondern hochftens von 2--300,000 Dann. Gine größere Zahl von Menschen, von Kämpfern, läßt sich ja gar nicht gleichzeitig leiten, auch nur übersehen, nicht auf einem Schlachtfeld aufstellen. Selbst biese Massen könnte man nur von einem Luftballon übersehen. Es tommt also, wie bisder, auf gute Führung, auf überlegene Taktit an, und die wird nicht gemahrleiftet durch eine ungeheuere Bermehrung ber Beere. Mit unferer jegigen heeresstarte tonnen wir bei richtiger Führung fehr wohl, fogar an zwei Fronten, erfolgreich operieren. Graf Caprivi selbst hat sich ja joon überzeugt und überzeugend vor unlanger Zeit gegen die "rage des nombres" ausgesprochen. Weshalb foll also die Zahl, die Ueberzahl, ploblich den gufunftigen Gieg verburgen?

"Sobann wird die Militarvorlage begründet mit ber angeblich ge= fleigerten Kriegsgefahr. Ich vermag durchaus nichts zu erkennen, was diese Gesahr jeht dringlicher erscheinen läht, als im Jahre 1888. Im Gegenteil. Ich glaube, daß ber Krieg vor 2 bis 3 Jahren teinesfalls ausbricht. Denn Frankreich ift heute ungleich friedlicher gefinnt und weniger schlagbereit, als 1888. Damals trieb "bie Boulange" ihr Unwefen in Franfreich. Boulanger war unmittelbar baran, eine Dynaftie Boulanger ju grunden. Er brauchte nur an den Rnopf zu druden, fo war er der Berricher Frantreichs, und Die Frangofen laffen fich bon folchen Abenteurern fobann aab es Rriea. fort mitreißen. 3ch erinnere mich eines Falles aus bem Unfang bes Jahres 1871, als Bambetta ben Abichluß ber Friedenspraliminarien bergogern wollte, da tam eines Tages ein befannter Bonapartist zu mir und jagte: Er sei entschlossen, nach Bordeaux zu reisen und dort Gambetta mit dem Revolver nieberguichiefen, bann werbe er an ben Anopi bruden und ben Dienern befehlen: "Schafft bas Schwein hinaus!" und ben Befit ber Regierung ergreifen fur ben Raifer. Er brauche nur feche Leute, Die jo bachten wie er, um unter bem erften Schrecken die Dacht ju ergreifen. Ich glaube, baß ber Mann recht hatte. Wir ließen uns aber boch auf bas Abenteuer nicht ein. Denn jede Monarchie in Frantreich ift fur den Frieden mit Deutschland gesährlicher als die Republik. Die Monarchie findet leichter Bündnisse mit den monarchischen Staaten, namentlich mit Rußland, und befitt an fich felbit mehr friegerischen Explosionoftoff. Daß bie jetigen frangofischen Machthaber nicht an Rrieg benten, verrat uns am beutlichsten die Thatjache, daß fie den papftlichen Gegen fur ihre Republif erbeten und erhalten haben - ber Papft hat uns bamit gar feinen Tort angethan! Denn bas geichah boch nur, um bie inneren Begenfate und Spannungen in Frantreich auszugleichen, zu beseitigen, bem großen, lebhaften und allgemeinen Friedensbedurinis bes frangofischen Bolfes zu entsprechen, und ben Machthabern Frankreichs ein möglichft bequemes, friedliches Leben gu be-Außerdem miffen diefe Berren gang genau, daß ber erfte bedeuten= bere General fie mit feiner Diftatur fofort enbaultig ablofen und hinmegfegen würde."

Dann tam ber Fürft auf Rugland:

"Rufland fchildert man immer fo, als ob bort nabezu bie gange Bevolterung in blindem Ungeftum einen Rrieg mit Deutschland berlange. Aber wer will benn eigentlich in Rugland ben Rrieg? Der Bar nicht. Denn er ift ein bedachtiger Berr, ber nichts mehr liebt, als feinen ruhigen, bequemen Sausfrieden, fo lange er ihn haben tann. Das ruffifche Bolt in feiner gang überwältigenden Dehrheit will ben Rrieg auch nicht. Es find nur drei Elemente, welche in Rugland jum Rriege heben: Die Preffe, Die Polen und bie Juden. Die Preffe nur insoweit, als fie vom Austande, von Polen und Juden beeinfluft ift, oder von Bolen und Juden bedient wird. Die Geele aller Kriegshegerei in Rugland aber find die Polen. Und nicht etwa deshalb, weil fie meinen, daß Rugland in bem Rriege fiegen werbe, fondern weil fie benten, daß Rugland geichlagen und gerichlagen werbe und es bann den Polen möglich werde, ihr Polenreich wieder aufzu-richten. Die Juden, welche in der ruffischen Presse und sonst mit in das Kriegsgeschrei einstimmen, thun dies aus demselben Grunde wie die Polen: ihnen geht es in Rußland schlecht und sie hoffen, daß wenn es Rußland im Kriege schlechter geht, es dann den russischen Juden besser gehen werde. Biebiele Polen in ber ruffifchen Preffe, in hoben ruffifchen Memtern, felbft in ber ruffifden Urmee, fich einzunisten berftanden haben, bas mare genauerer Forschung wert. Ich halte ihre Zahl für sehr bebeutenb und auch ihren Einfluß. Biele haben freilich, um sich als Polen unkenntlich zu machen, ihre Endssilben "owsti" abgelegt, aber 3. B. Wannowsti ist ein echter Pole, auch ber Chef bes ruffischen Beneralftabe - freilich fällt mir augenblicklich fein Rame nicht ein - und felbft ber Beneral Gurto ent= ftammt einer polnischen Familie Beigruglands. Rugland ift aber - gang abgesehen bon feiner Sungerenot, feinen Choleraberheerungen und feiner

Finanglage - für minbeftens brei Jahre am Kriege verhindert, weil es eber feine Ausruftung mit dem neuen Gewehr und Pulver nicht vollendet hat. Es tann alfo von unmittelbarer Rriegegefahr von biefen beiben Seiten gar feine Rebe fein."

Run mandte fich ber Fürst ber zweijahrigen Dienstzeit gu, burch bie die Militarvorlage "schmachaft gemacht" werden folle; er gab dabei be-

mertenswerte hiftorische Reminiscenzen, indem er fagte:

"Ich halte biefe Operation (die zweijährige Dienftzeit) für hochft bebenflich. Man follte boch meinen, daß ber alte Raifer Wilhelm, Moltte und Roon auch etwas von der Sache verstanden haben und nicht gegen Windmühlen tämpften, nicht grundlos dreißig Jahre lang mit aller Kraft an der dreijährigen Dienstzeit unerschütterlich sesthielten, als Grundlage der beutschen Wehrtraft. Man follte fich boch baran erinnern, welche Opfer unfer hochfeliger Raifer und Ronig Wilhelm es fich hat toften laffen, um biefe Grundlage unferer Wehrverfaffung zu behanpten. 2118 ich, aus Paris bon ihm berufen, am 19. Ceptember 1862 nach Berlin tam und Aubieng bei ihm erlangte, ba hatte er bereits feine Abbantung unterzeichnet! Die Urfunde lag bor ihm, ale ich eintrat, und er mir fein Minifterium anbot. Er war willens, den Kronpringen rufen gu laffen, und die Abbantungs: urtunde und die Regierung in deffen hand zu legen, falls ich mich dem töniglichen Rufe verfagte! Ich aber fagte fofort zu. "Ja, wollen Sie benn auch gegen die Majorität des Landes Ihr Amt antreten und führen?" fragte mich der König. "Ja," erwiderte ich. "Und auch ohne Budget?" "Ja, Majestät." Nun zerriß er die Abbankungsurkunde und später auch ein Programm von 16 Seiten, welches er entworfen hatte, um meinem "Junkerkum" einige Zügel anzulegen, und war wieber voller Mut und Hoffnung. Aber ein vierzehntägiger Aufenthalt in Baben-Baden bei seiner Gemahlin beränberte feine Stimmung wieber burchaus. Er ichrieb mir außerft niebergeschlagen. Ich reifte ihm bis Juterbog entgegen, bessen Bahndigert tiebergeischugen. 3ch teigt ihm die Indian, war alles dunkel. Riemand wußte Beigeib, nicht einmal ob der König komme. 3ch seize mich auf eine umgestülpte Karre und wartete auf den Zug, mit dem der König kommen wollte. Der Zug fuhr ein. Immer noch kein Licht. 3ch lief König kommen wollte. Der Zug fuhr ein. Immer noch kein Licht. 3ch lief ben Bug entlang. niemand wollte vom Konige wiffen. Ge mar ein gewohn= licher Zug — damals fuhr man noch nicht im Sonderzug, wie man's jetzt nennt — endlich fand ich den König in einem Coupee erster Klasse. Er war fast noch gebeugter, nach den zwei Wochen Baden-Baden, als zuvor. Seine Bemahlin hatte ihn beim Ruffel ber Weltgeschichte gefaßt. 3ch faßte ihn nun beim preußischen Portepee. "Ja, mas foll benn werden?" fragte er mich. "Ich sehe weit genng bon meinem Schlosse, um auf bem Rat bavor Ihr haupt fallen zu sehen, und bann fällt bas meine." — "Run, was mich betrifft, Majeftat, fann ich mir benn einen schoneren Tob benten, als biefen und ben auf bem Schlachtfelbe? Ich würde dann fallen wie Lord Strafford und Eure Majestät nicht wie ein Ludwig der Sechszehnte, sondern wie ein Karl der Erste. Das ist doch eine ganz anständige historifche Figur." "Et après?" fragte er. "Burben Gure Majeftat als Rom= pagnieführer benn Ihre Rompagnie im Gefecht im Stiche laffen wollen?" kragte ich zurück. "Nein!" rief er, gerade und fest ausspringend. Tamit habe ich ihn wiedergewonnen. Das preußische Portepee hatte gesiegt!— So ernst waren jene Tage und so viel hat mein hoher Herr für die Grundlage ber beutschen Wehrberfaffung gewagt und gethan, die jest in Frage geftellt wirb.

"Und wie denkt man sich diese zweijährige Dienstzeit? Jest bilben unfere Clitetruppe bie breifahrig Gebienten. Diefe Truppe foll in Bufunft zu einer Art von "Strafbahern" gemacht werden, in welchem Ansehen werden biese Leute in Jufunft bei den Refruten stehen? Jeht betrachtet der Refrut sie mit Achtung, als die im Dienst Ersahrensten, welche statt der Unterossischer die Refruten militärisch ausbilden. In Jufunst sehe er in den Leuten, die ihn ausdilden, in den Treisährigen, nur Leute mit einer Nota levis maculae, Leute, die wegen ihres schlechten und ftraffälligen Verhaltens läuger als zwei Jahre bei der Fahne sestgedlten sind.
"Endlich, wie soll die ungeheuere Mehrausgabe von wahrscheinlich

"Endlich, wie soll die ungeheuere Mehrausgabe von wahrscheinlich 90 Millionen jährlich, welche die Militärvorlage verlangen würde, aufgesbracht werden? Diese Frage sindet keine Antwort in dem Entburfe und bessen Begründung. Eines nur ist gewiß: durch Matrikularbeiträge ist das nicht zu machen; die Einzelstaaten sind dazu nicht im stande, und der bloße Beersuch schon, ihnen eine so große Wehrbelastung aufzubürden, würde eine Misstimmung im ganzen Keiche hervorrusen, die der nationalen Sache äußerst

gefährlich mare."

"Die Mängel unserer jetigen militärischen Einrichtungen erkenne ich vollständig an. Sie bestehen aber nicht in einer zu kleinen Jahl der Mannschaft, im Bergleich zu der Jahl der Mannschaft, im Bergleich zu der Jahl der Mannschaft, im Gereich und Kußland, sondern in einer zu geringen Jahl von Unterossizieren, Offizieren und Friedenspserden, namentlich bei der Artillerie. Es wäre meines Erachtens die richtige Lösung der ganzen Frage, die hier aufgeworsen wird, daß der Reichstag nicht etwa die Vorlage unbedingt ablehnt, sondern sich bereit erklärt, diesen wirklich vorhandenen Mängeln unserer Keeresderhältnisse abzuhelsen, sohon man ihm die richtigen Luellen nachweist, aus welchen die Mehrbedürfnisse sur diese Verbesenschaft wir diese Verbesenürfnisse sie Verbessichnisse keiches unerträglich zu belasten. Diese Kotwendigkeit: erst die Quellen für nene Steuern zur Zectung der Militärlasten nachzuweisen, ehe die erhöhten Militärbedürfnisse bewilligt werden können, hat namentlich Miquel genauer nachgewiesen."

Auf eine nach dieser Auseinandersehung seitens eines der Anwesenben, des Amtsrichters Dr. Kind, an den Fürsten gerichtete Frage, ob er nicht in diesem Sinne seine gewichtige Stimme im Reichstage vernehmen lassen und abgeben wolle? Dort tonne der Fürst wohl den Krystallisationspunkt für

bie große Mehrheit bilben, rief ber Fürft:

"Nein! Ta tennen Sie die Mehrheit des jetigen Reichstags nicht! Die Mehrheit würde mich meiden wie einen Peftkranken. Gin Hamburgar Eholerafranker wäre im Bergleich zu mir eine begehrte Persönlichkeit. Die Allermeisten würden die Befürchtung hegen, daß der Umgang mit mir sie der Einladung zu Hose beraube, der Beförderung ihrer Söhne nachteilig sei — und was sich die Leute sonst eindiben würden. Außerdem würde ich im Reichstag einige Stunden warten können, bis ich zu Worte käme und dann nochmals einige Stunden warten können, bis ich zu Worte käme und dann nochmals einige Stunden, ehe ich meinen Gegnern antworten könnte. — Der Schmuk, mit dem mich meine Feinde bewersen würden, wäre mir zwar ganz gleichgültig. Mein Erschen im Verlin brächte mir aber die größten Unannehmlichkeiten: das Leben im Hotel. Auch kann ich dort ohne Belästigung nicht auf der Straße gehen. Ich müßte aber dor allem als Offizier, der ich ja doch bin, in Unisorm im Reichstag erscheinen nnd, voraussichtlich als der einzige Ofsizier des Hauses, dem Ministerium Sex. Majestät Opposition machen. Das mödte ich nicht ohne äußerste Not. Wenn die aber vorläge, würde ich im Reichstag erscheinen."

Der Fürst kam hierauf bei einem geschicklichen Rückblick, zu welchem ihn mehrere gestellte Fragen sührten, auch auf die Friedensverhandlungen bes Jahres 1866 und die Gründung des nordbeutschen Bundes zu sprechen und entwicklete in sehr interessanten und teilweise neuen Aussührungen die

Gründe, welche Preußen 1866 veranlaften, bas Rönigreich Sachfen in vollem Umfang und in voller Selbständigkeit innerhalb des Nordbeutichen

Bundes fortbefteben ju laffen. Der Fürft fagte etma:

"Ce. Majeftat Ronig Wilhelm war geneigt, ein Stud von Sachfen ju nehmen, aber auch nur ein Stud von Sannover und Rurheffen. Bon Sannover wollte er nur den nordlichen Teil in Preugen einverleiben, ben Süben, sogar den für unsere Berbindung mit dem Westen wichtigen Areis Göttingen, dem König Georg überlassen. Ebenso wollte er nur die Hälfte don Aurhessen nehmen und den Kursürsten als souderanen Herrn mit der Refibeng in Sanau fortregieren laffen. Enticheibend für eine andere bie geschichtlich feftstehende - Lofung ber Frage mar fur mich bie Frage nach ber Bundestreue der Fürsten, um beren Land es sich hier handelte. Diese Bundestreue hatten wir bei den Herren von Hannover und Kurheffen nach 1866 feineswegs mit völliger Sicherheit gefunden. Dagegen war fie ficher ju erwarten bon bem ehrwurdigen, aufrichtigen Ronig bon Sachsen. Zubem hätte, wenn wir Sachsen genommen hätten — außer Hannover, Hessen, Nassau, Franksurt — von einem Norddeutschen "Bunde" eigentlich nicht mehr die Rede sein können. Denn dann hätte nur ein sehr großes Preußen einer Angahl von Kleinstaaten gegenübergestanden. Auch wäre die französische Kriegslust ebenso wie die Reigung Desterreichs, ein zweites Mal das Glück der Waffen gegen uns zu versuchen, bei weitem großer gewesen, wenn wir Sachsen genommen hatten. Ja, Defterreich -Braf Raroly - erflarte mir mit maderer Gefinnung geradegu, daß Defterreich ben Rrieg fortseben werbe, wenn wir nicht bie Gelbständigkeit und Integrität Sachjens zusagten, denn Sachjen sei der einzige deutsche Staat, der mit rühmlicher Tapferkeit und Treue an Oesterreichs Seite gekämpst habe, und biefen Bunbesgenoffen tonne Defterreich nicht im Stiche laffen. Defterreich hatte beshalb von uns in ben Friedensverhandlungen in Nifols: burg die gewünschte Zufage bezüglich Sachsens erhalten. Durch das Un-geschick der österreichischen Unterhändler war allerdings diese Zusage nicht fo fcharf formuliert worden, daß es nicht in unfrrer Sand gelegen hatte — auch biefer Borichlag tauchte bamals auf — "bas Unrecht", welches einst ber Ernestinischen fächsischen Linie zur Zeit Karls V. und bes Kurfürsten Morih zugefügt worden war, "wieder gut zu machen", indem man etwa ben Großherzog bon Weimar ober ben Bergog bon Roburg-Gotha auf ben fachfiichen Königethron feste. Aber jo zweifelhaft die betreffenbe Klaufel auch lauten mochte, wir hielten uns an eine ehrliche Auslegung gebunden und bagu verpflichtet, die Rlaufel fo ansguführen, wie Defterreich fie zweifellog verftanden hatte, und Preugen und Deutschland hat es nie ju bereuen gehabt!"

In der nächsten Nummer berichtet Berr Blum weiter: Der Artifel im neuesten (November-) hefte ber "Deutschen Revue": "Die ruffifch-frangofifche Alliang und ber Dreibund in geschichtlicher Beleuchtung" - ben ich bamals noch nicht fannte, und ben Bismard offenbar auch erft am Abend zuvor, nachdem wir uns zurudgezogen, genoffen hatte — bot ihm ben Unlag gu bem foftlichen Bortrag, ben er mir unter vier Augen im Balbesichatten von Bargin hielt über feine Friedenspolitif im Jahre 1875 und die damaligen Intriguen seiner Gegner. Für meine Leser wird dieser Bortrag durchsichtiger, wenn ich, auf Grund der seither von dem Artikel der "Deutschen Revue" genommenen Einsicht, kurz seststelle, daß diese angeblich "gefchichtliche Beleuchtung" Bismard vorwirft, er habe im Frühjahr 1875 ben Krieg mit Frankreich geplant und fei nur burch bas entschiedene Macht= wort Raifer Wilhelms bavon abgehalten worben. Diefe Rieberlage fei aber für Deutschland verhängnisvoll geworden, weil die Ginmifchung Ruft-

lands zur Aufrechterhaltung bes Friedens von eben biefem Jahre 1875 an Rugland und Frankreich einander genabert hatte. Es fei baber unwahr, wenn Bismard in feiner Wiener Aussprache im Commer 1892 gefagt habe: bie Beziehungen Deutschlands zu Rufland feien erft feit feinem Ausscheiben ichlechter, ben Frangofen gunftiger geworben. Wenn man biefe "gefchichtliche Beleuchtung" mit ber nüchternen, von Bismarck mir enthüllten Wirt-lichkeit vergleicht, so kommt man freilich zu dem Ergebnis, daß die ver-ehrliche Redaktion der "Deutschen Revue" gerade so gut die Neberschrift bes folgenden Artifels biefes ihres Robemberheftes über ben hier besprochenen Muffat hatte feten tonnen, namlich: "Die Beheimniffe bes Planeten Dars. Eine Spoothefe.

Nach meinen in frischer Erinnerung gebuchten Rotigen, die jedoch teineswegs für eine wortgetreue Wiebergabe feiner Rebe einftehen, ba ich biefe nicht ftenographieren tonnte - und indem ich auch hier alles bollig

Bertrauliche seiner Worte weglasse — sagte Fürst Bismarck etwa:
"Die "Deutsche Revue" scheint auch an einer hochgrabigen Offi-ziosität zu leiden. Sie beschuldigt mich, 1875 den Krieg mit Frankreich gewollt zu haben. Der Anonymus, ber bas zu bruden wagt, hat, nach vielen feiner Mitteilungen, icheinbare Beziehungen jum Auswärtigen Amte. Aber alles, was er vorbringt, find nur unrichtige Schluffe aus falichen Behauptungen. Das Auswärtige Amt verwahrt die vollständigen urkund-lichen Nachweise, um diese Lügen als solche festzunageln. Ich besitze diese Urkunden natürlich nicht einmal in Abschrift. Aber ich kann eine Fülle anderer Zeugnisse und Beweismittel gegen diese Berleumbung anrusen. Frankreich war im Frühjahr 1875 so schwach, daß, als das Kriegsgeschrei fich erhob, die frangofischen Generale, nach amtlichen Berficherungen, offen ertlarten, fie wurden fich im Felbe gar nicht ftellen, gar nicht fcblagen, um bie Frivolität bes beutschen Angriffs vor aller Belt zu beweifen. Ich habe nun immer ben Beginn eines Rrieges, ben wir, anders als gezwungen und gebrungen, aufnahmen, für eine Ruchlofigfeit gehalten und biefer Empfindung entsprechend gehandelt. Ich habe das bewiesen 1867, bei ber Luremburger Frage, wo ich, gegen ftarte Strömungen, ben Krieg bermieb, in ber Meinung, baß beim Tobe bes Raifers Rapoleon — ber bamals früher erwartet wurde, als er wirklich eintrat - ber Wiberftreit aller frangofischen Parteien an feinem Sarge fich ein mehr ober minder freundliches Rendezvous geben wurde und uns baburch vielleicht überhaupt ben Entscheidungstrieg gegen Frankreich eribaren könne.

Im Gegenfage ju biefer meiner Auffaffung ging ber beutfche Generalitab, an beffen Spihe ber bortreffliche Moltte, 1875 bon ber Un: ficht aus, Frankreich wolle ja boch einmal ben Rrieg, alfo muffe man ihm zuborkommen, fo lange es unvorbereitet fei. Moltke und auch Radowis ber alle Ihnen befannten Gigenschaften feines Baters geerbt und Die für einen Diplomaten fehr ungunftige hinzuerworben hat, nach bem britten Glase Wein seiner Zunge die Zügel schießen zu lassen, und dem ich nach der "Deutschen Redue" meine tiessten Geheimmisse damals anvertraut haben soll — erklärten offen dei Tische, daß wir Frankreich bekriegen würden. Ich dachte gar nicht an Krieg — ich war damals dom Kulkurkampf vollsständig in Anspruch genommen, der auf seiner Höhe stand — und vers langte fehr entichieben bom Ronig, daß er bem Generalftab erklare, er habe fich nicht in die Geschäfte bes Auswärtigen Amtes, nicht in die auswärtige Politit ju mifchen, und ich erreichte bas, wenn auch auf Umwegen, und nach einigem Widerstreben feitens bes Ronigs, ba ber eigentliche Uebelthater, wie gefagt, ber auch von mir hochverehrte Moltte mar. Die Urfunden für biefen Berlauf ber Sache liegen - wie gleichfalls ichon bemerkt — im Auswärtigen Amt. Es läßt sich baran gar nicht beuteln und rütteln.

"Die Sendung bes herrn von Radowit nach St. Petersburg hatte einen ganz anderen Zweck, als den, welchen der tundige Thebaner der "Deutschen Revue" ermittelt hat. Tiese behauptet, ich hätte den Herrn von Radowig beauftragt, "dem Fürsten Gortschatow vertraulich zu eröffnen, daß meiner-Unficht nach Frankreich einen Angriff auf Deutschland plane und letteres in die notwendigfeit fich verfett feben tonne, bemfelben guvor gu kommen, in diesem Falle hoffe ich, daß Rußland dieselbe wohlwollende Reutralität beobachten werde wie 1870, jumal es dann in der Lage sein werbe, feine großen Projette im Orient auszuführen. "Es ift ichwer au begreifen, wie der Rangler an den Erfolg eines folchen Schrittes glauben konnte!" ruft der Anonymus der "Deutschen Revue". Ja, ich wurde mich selbst nicht begriffen haben, wenn ich an den Erfolg eines solchen Schrittes hatte alauben konnen. Aber ich habe ihn nicht gethan, fondern Berr bon Radowik follte unfern Bertretern in St. Petersburg, bem Stellvertreter bes Pringen Reuß, unfres Botichafters, ber beurlaubt war, und unferm Militarbevollmächtigten, bem General v. Werber, vorstellen. ich muffe mir entichieden verbitten, daß fie fich von dem Fürsten Gortichatow fo wie bisher migbrauchen ober geradezu notzuchtigen ließen, mir alle indistreten Fragen, welche ber ruffifche Premier an mich zu richten für gut finde, auf Roften bes preugifden Staates zu telegraphieren. Fürft Bortichatow hatte nämlich im ruffifchen Budget ein Paufchquantum gur Dedung feiner Auslagen fur amtliche Depeschen zugewiesen erhalten. Was er an dieser Pauschjumme sparte, fiel in seine Tasche. Und nun benutzte er in unverschränktester Weise unfre Botschaft und Militärvertretung in St. Petersburg, um auf preußische Kosten Telegraphenauslagen zu sparen. Ich ließ also den Herren sagen, wenn ihnen Gortschafow wieder so unzüchtige Zumutungen mache, so follen fie ihn einfach an ben ruffifchen Botichafter in Berlin verweifen. Durch biesen allein habe mir Gortschatom Fragen vorzulegen. Angerbem aber sollte herr v. Radowih dem Zaren die Freude des Königs und mein Empressement ausbruden, ben Raifer Alexander im Mai in Berlin begrußen au burfen .. Auch fur ben Fürften Gortichatow führte Berr von Radowig eine größere Sauce diplomatischer Schmeichelei bei sich. Gortschakow war damals noch nicht mein persönlicher Feind, wie nach dem Berliner Kon-greise, sondern nur mein boshafter Neider, weil ich ihm etwas über den Ropf gewachsen war. Denn ich hatte ihn - feit unferm breifahrigen Busammen- oder Nebeneinanberwirken im biplomatischen Rollenfach in St. Petersburg während der Zeit meiner St. Petersburger Gesandtschaft — ich hatte ihn daran gewöhnt, von mir als mein Meister in der diplomatischen Kunft verehrt zu werden. Ich habe auch nie verfäumt, ihm zu versichern, baß ich alle guten Eigenschaften, die ich etwa befage, allein ihm gu berdanken hätte. Aber mit diesen Tugenden ausgerüstet, wurde ich ihm auf die Dauer doch ziemlich unbequem, und schon damals suchte er mich bei feinem Kaifer als Friedensstörer zu verdächtigen und sich felbst, wenn irgend möglich, als Friedensstifter hinzustellen und preisen zu lassen. Es war für ihn nicht schwer, biese Absichten auch in Berlin mit den ents sprechenden Berdächtigungen meiner Friedensliebe an den richtigen Mann ju bringen - bei feinem Raifer fiel es ihm weit fchwerer, benn ber hatte bis an fein tragisches Ende ein unbegrenztes Zutrauen zu mir - aber ber frangofifche Botichafter in Berlin, Berr v. Gontaut-Biron, mar fehr bereit, mich und Gortichatow bie von diefem gewünschte Rolle fpielen gu laffen. Denn Contaut-Biron hatte gute Beziehungen mit ben mir wenig geneigten Rreifen ber Raiferin Augusta und bes Zentrums. Er war außerdem guter

frangöfischer Legitimist und als folcher hatte er ein lebhaftes Interesse, bem legitimen monarchischen Rugland gefällig zu fein und bei feinen Lands= leuten ben Schein zu erwecken, nur ein Legitimift habe bie bisherige abgeneigte Burudhaltung bes Baren gegen bas republikanische Frankreich überwinden und Rußland zum Bermittler des von den Franzosen damals so hochgeschätten Friedens machen können. Herr v. Gontaut-Biron reiste also im thunlichsten Intognito nach St. Petersburg, um Gortschafdw zu einer mise en seene für den Frieden Gelegenheit zu geben, die dann auch recht fadenscheinig aufgeführt wurde. Ich beschwerte mich bei meiner erften Zu-fammentunft mit dem Zaren — bie nach meinen Aufzeichnungen in meinen Erinnerungen am 10. Mai ftattfand - über bie Unreblichfeit bon Gortschafow, ber genau wiffe, daß ich gar nicht an Krieg bente, und sich so aufspiele, als danke Europa ihm allein die Aufrechterhaltung des Friedens. "Mais vous savez bien, qu'il est fou de vanité", antwortete mir ber 3ar. Rach biefer Unterrebung erließ bann Gortichatow ein Runbichreiben an famtliche biplomatifche Bertreter Ruglands, in dem es hieß: "Maintenant la paix est assurée" - Jest ift ber Frieden gesichert - "man hat fich bon ber Rotwendigfeit feiner Aufrechterhaltung überzeugen laffen" - mit bem "man" war natürlich ich gemeint.

"Selbstverkfanblich wird in der "Deutschen Redue" auch der bekannte "Arieg-in-Sicht"-Artifel in der "Post" meiner Anregung zugeschrieben und behauptet, bessen mutmaßlicher Bersasser, Herr Dr. Konstantin Rößler, sei damals Chej des "Pregdureaus" gewesen, während derselbe damals ganz einfacher Breg-Condottiere war und ich den Artitel fofort entschieden bes

avonieren ließ.

"Auch die ungeschickten und gröblichen Roten, welche bamals von Berlin ausgingen - feine einzige burfte meine Unterschrift tragen werben mir mit großem Unrecht auf meine Rechnung gesetzt. Ich war für ben Berfasser nicht einmal als Chef verantwortlich, ba das bekannte Stellvertretungsgeset — erlassen, um mich im Kulturkamps, der meine ganze Kraft absorbierte, zu entlasten — die Herren ziemlich selbständig gemacht hatte. Ich für meine Person bin an höfliche Formen von Jugend auf gewohnt und habe fie nie verlett. Aber bas Stellvertretungsgefet hat bie internationale Boflichkeit entschieden auf eine tiefere Stufe gebracht. Denn ber eine ber herren war bon Natur-, Gemutsanlage und Erziehung fehr grob, ber andere aus Faulheit.

"Ich fagte icon, bag ich bas Bertrauen bes Baren Alexander bes 3meiten bis an fein Lebensenbe in unbeschränktem Mage genoß, und bas bornehmlich führte auch Rugland jahrelang unerichütterlich mit ben zwei anderen Reichen, Deutschland und Desterreich-Ungarn, zu bem Dreikaiferbundnis zusammen. Ich stellte ben drei hohen Herren bei ihren Zusammen-tunften jedesmal mit Erfolg vor, daß sie im monarchischen Interesse gegen bie Revolution unenblich biel mehr Gemeinsames zu verteibigen hatten, als fie getrennt burch Gingeleroberungen gewinnen tonnten. Ich hielt biefe Berbindung für eine von Natur und aus Naturnotwendigkeit eigentlich noch sestere, als ben jegigen Dreibund, der freilich auch nur gegen ben Willen und gegen die Einsticht der politisch Urteilsfähigen in ben drei berbundenen Böltern gelöst werden könnte. Aber immerhin ist ja leider die Befürchtung nicht ausgeschloffen, bag, wenn Franfreich einmal mit ber roten Fahne gegen Deutschland heranrückte, es noch mehr Freunde dieser roten Fahne bei uns finden könnte, als vor hundert Jahren bei uns Freunde der über unsre Grenzen schwebenden dreifarbigen französischen Fahne fich melbeten. Und was Italien anlangt, fo ift eigentlich nur Savoben ftreng monarchifch gefinnt, im Norben liebaugelt man vielfach mit

bem "bluteverwandten republikanischen Frankreich" und im Guben ift man

vielfach papftlichem Ginfluß juganglich.

"Bis zum Berliner Aongresse überwog also des Kaisers Alexander Bertrauen und Wohlwollen für mich alle Abneigung Gortschaftows — und zwar auch beim russischen Bolke. Hauptsächlich von da an stellt sich der Teutschenhaß und die Kriegsheherei in einem Teile der russischen Presse ein. Die Feinde bes Friedens mit Deutschland find aber in Rugland in Bahrheit nur die Juden und namentlich die Polen. Die Polen sind gescheiter, gebildeter und gewandter als die Russen. Sie find auch Meister der Berschwörung und Berstellung. Sie verstehen zu schweigen zwanzig Jahre lang, bis sie endlich die russische Maste abwerten und als Polen bastehen. Die Russen haben nur Talent für novellistische Leistungen, Romane und bergleichen, aber nicht für Politik. Sie wissen ganz genau, was sie sich seitens der Polen zu versehen haben. Aber sie sagen: nous le voyons bien arriver, mais nous les penderons. Indeffen ift noch nicht gewiß, wer hangt und wer gehangen wird. Mit unglaublicher Geschicklichkeit haben sich bie Polen in alle Stellungen bes ruffischen Reiches hineingelegt. Ihre alleinige Soffnung ift ber Krieg gegen Deutschland, bei bem Rugland Ihre alleinige Joffnung ift der Krieg gegen Teutschland, der dem Ruftland den Kürzeren zieht und das polnische Keich wiedererstehen soll. Freilich würden wir auch bei einem sehr glänzenden Siege dazu am wenigsten die Hand bieten, dieses Reich wieder aufzurichten. Bon den Juden habe ich schon gestern gesprochen. Sie sind sür den Krieg, weil es ihnen in Ruftland schlecht geht, und sie hoffen auf Deutschlands Sieg, um ihre Age au verbessern. Beiläusig bemertt, sollte unser Antisemitismus daraus lernen, daß er keineswegs im Bestige des richtigen "Wanzenmittels" ist, wenn er darauf ausgeht, unsre Juden so schlecht als möglich dom Staate und ber Geiebergung besondeln zu lösen. Tann ist ein weiterer Kriegskreund in Gefetzgebung behanbeln zu laffen. Dann ift ein weiterer Kriegsfreund in Rußland der Nihilismus. Er denkt, er könne seine Pläne auf den Trümmern eines Ruftland nachteiligen Schlachtfeldes verwirklichen. Dann find dort in demfelben Sinne thätig die Geldmittel der Franzosen, Engländer und Polen — die ja teilweise noch Gelb haben. Das Interesse ber Frangosen, Rußland zu einem Kriege zu brängen, an welchem sie sich je nach bem Berlaufe besselben entweder beteiligen können ober nicht, liegt ja auf der Hand. Auch die Engländer sähen es sehr gern, daß wir uns mit Ruß: land fclagen, um ben Englandern ihre indifchen Gorgen für immer abgunehmen. Wenn fich nun biefe toloffale vereinigte Rauftraft auf bie ruffi= ichen und polnischen Pregleiter fturgt, fo ift es ertlarlich, daß biefe Cinci= natuffe erliegen, jumal ba fie auch fonft nicht gern mit einem Rubengericht fich begnügen."

- 4. November. (Stuttgart.) Beisekung ber Königin von Bürttemberg in Gegenwart bes Raifers.
- 8. November. (Riel.) Der Kaifer wohnt ber Bereidigung der Marine=Refruten bei.
- 9. November. (Berlin.) Eröffnung bes Landtages mit folgender Thronrede, die ber Minifterpräfident Graf Gulenburg verlieft:

Erlauchte, eble und geehrte Berren von beiben Baufern bes Landtages!

Seine Majeftat ber Raifer und Ronig haben mich mit ber Eröffnung bes Landtages ber Monarchie ju beauftragen geruht.

In ber Finanglage bes Staate, auf beren vorausfichtlich ungunftige

Geftaltung im Jahre 1891/92 bereits bei Ihrem letten Bufammentritt bin= gewiesen wurde, ift eine Wendung jum Befferen noch nicht eingetreten.

Die Rechnung bes Jahres 1891/92 hat, wesentlich infolge ber Steigerung bes Ausgabebebarfs bei ben Staatseisenbahnen, mit einem Fehlbetrage von mehr als 42 Millionen Mart abgeschlossen. Die erforderliche Borlage wegen Deckung bieses Betrages durch Aufnahme einer Anleihe wird Ihnen zugehen. Auch für das laufende Jahr kann nach den bis-herigen Ergebnissen ein günstiger Abschluß nicht erwartet werden, da insbefondere Die Ginnahmen ber Staatseifenbahnen unter ber burch bas Auftreten ber Cholera verschärften Ungunft ber wirtschaftlichen Berhältniffe nicht unbeträchtlich hinter bem Boranfchlage gurudbleiben.

Wenn auch die Finanglage bei ber fortschreitenden Entwickelung ber sonstigen Staatseinnahmequellen und bei der Eröße des Staatsvermögens zu feinerlei Beforgniffen Unlag gibt, fo muffen boch bei bem berzeitigen Rudgange ber leberichuffe ber umfangreichen Staatsbetriebe in bem Staats= haushalts-Etat für 1893 94, beffen Aufftellung bie Staatsregierung gegen-wartig noch beschäftigt, bie Ausgaben in allen Zweigen ber Staatsvermaltung mit großer Sparfamfeit unter Beichrantung auf Die bringlichften Anforderungen bemeffen und die Ginnahmen aus ben Betriebsberwaltungen

befonders borfichtig beranfchlagt merben.

Bei biefer Sachlage muß bie Fortführung ber in ben letten Jahren begonnenen allgemeinen Aufbefferung ber Beamtenbefoldungen jum lebhaften Bedauern ber Staatsregierung für bas Jahr 1893 94 noch ausgesett

bleiben.

Dagegen foll bas für bie Unterbeamten bereits beftebenbe Spftem bes Auffteigens im Behalt nach Dienftaltersftufen junachft auf Die miltleren Beamtentlaffen ausgebehnt und bas Aufruden von Silfsarbeitern biefer Rlaffen in etatemakige Stellen burch Bermehrung ber lekteren geforbert werben.

Die gefehliche Feststellung ber Grunbfage für bie Beranfchlagung, Führung und Kontrolle des Staatshaushalts ift inzwischen wefentlich geförbert worden, aber noch nicht zum vollen Abschlusse gelangt, sobaß Ihnen in der bevorstehenden Tagung, in welcher überdies Ihre Zeit und Kraft durch andere wichtige und bringliche Borlagen ftart in Anfpruch genommen werden, ein bezüglicher Gesehentwurf noch nicht borgelegt werden fann.

Den bedeutsamften Gegenstand Ihrer Beratungen wird ber Abschluß ber im Jahre 1890/91 begonnenen Umgeftaltung bes ftaatlichen und tommu=

nalen Steuerwefens bilben.

Der zu biefem Behufe verfolgte Plan bezweckt, die in untrennbarem Bufammenhange stehenden Ziele der Reform gleichzeitig und in vollem Um-fange zu erreichen. Diese Ziele sind darauf gerichtet, unter Beseitigung der unbilligen und ungleichen Borbelaftung der Grundbefiger und Gewerbetreibenden und unter ftarterer Berangiehung des vererblichen Befit-Ginfommens im Begenfat jum Arbeitseinkommen, Die ftaatlichen Steuerlaften nach Maßgabe ber Leiftungsfähigfeit ber Steuerpflichtigen zu verteilen, ben Gemeinden neue Steuerquellen zu eröffnen und badurch, sowie durch geeignete gefehliche Beftimmungen ju einer gerechteren Berteilung ber Bemeinbelaften unter mefentlicher Beichranfung ber Bufchlage gur Ginfommenfteuer zu gelangen.

Eine Dentschrift wird den Gefamtplan eingehend erörtern und be-n. In seiner Durchführung werden Ihnen drei Gesehentwurfe, welche fich gegenfeitig ergangen und bedingen, gur berfaffungemäßigen Be-

ichluffaffung borgelegt werben.

Der Befegentmurf megen Aufhebung birefter Staatofteuern ift be-

ftimmt, famtliche Ertragssteuern einschließlich ber Bergwertssteuer als Staatsfteuern aufzugeben und bie bon benfelben bisber getroffenen Steuer-

quellen ben Gemeinden gur felbständigen Benugung frei gu laffen.

Der Entwurf eines Erganzungsfteuergefebes foll in magiger Beife die nur nach Befeitigung ber Bruttobesteuerung bestimmter Bermögensarten mögliche Befteuerung bes nugbaren Reinvermögens mit Ausschluß bes Mobiliars unter Freilaffung bes kleinen Befiges einführen und auf biefem Bege bie burch bie Gerechtigkeit gebotene unterschiebliche Heranziehung bes Besitzeinkommens erreichen. Der Gesegentwurf bilbet hierburch und burch Die Berangiehung bon Steuerfraften, welche ihrer Ratur nach bon ber Gintommenfteuer frei bleiben, eine notwendige Ergangung und Musbildung der letteren.

Der Entwurf eines Rommunalabgabengefetes regelt bas Steuerwefen der Gemeinden und Berbande nach feften Gefichtspuntten, ohne die Beriidfichtigung ber besonderen und verschiebenartigen Verhältnisse der Ge-meinden außer Acht zu lassen. Er sucht durch erweiterte Anwendung des Brundfages bon Leiftung und Gegenleiftung ben Steuerbebarf ber Gemeinben zu vermindern, sorgt bei der Dedung des letteren für die Benuthung der durch die Uleberlassung der Realsteuern eröffneten Steuerquellen und sichert auf diese Beise, unter Wahrung freien Spielraums für die Selbstverwaltung, eine richtigere Berteilung der Gemeindelasten bei angemessen Berückfichtigung ber Bermenbungszwecke.

Wenn auch burch bie Reform nicht eine Bermehrung ber Staats: einnahmen, noch eine Erhöhung ber Steuerlaft, fondern lediglich eine beffere Orbnung bes gesammten bireften Steuerwesens erreicht werben soll, so muß boch nach ber Lage der Finanzen des Staats für den Ausfall voller

Erfat geschaffen werden, welcher burch ben Bergicht auf die Realsteuern im Betrage von etwa 102 Millionen Mark erwächst.

Dagu follen bie im boraus hierfur beftimmten Mehrerträgniffe ber Einkommensteuer, die bisherigen Ueberweifungen aus ben Getreibe- und Biehgollen an die Kreife, für welche biese und die Gemeinden burch die Freigabe ber gefamten Realfteuern bollen und geficherten Erfat erhalten, forvie bas Auftommen aus ber Erganzungsfteuer bienen.

Aus ber wesentlichen Uebereinstimmung mit ben bargelegten Zielen ber Steuerresorm, welche bei ben Beratungen über bas Gintommeufteuergefet und bes Bewerbesteuergesebes im Landtage hervorgetreten ift, icopft bie Staatsregierung bie zuversichtliche Soffnung, bag es gelingen werbe, auch über bie jest vorgelegten Entwürfe zu einer vollen Ginigung zu

gelangen.

Der geplante Fortfall ber ftaatlichen Realfteuern ift von erheblichem Einflusse auf die Bilbung der Urwähler-Abteilungen für die Wahlen jum Haufe der Abgeordneten und der Wahlabteilungen für die Wahlen von Gemeindebertretungen. Die baburch und infolge ber Beranlagung ber neuen Gintommenfteuer eintretende Berichiebung in der Abstufung des Bahlrechts bedarf ber Abhilfe. Bu biefem 3mede wird Ihnen eine Gefet Borlage fobald als thunlich jugehen.

Wegen ber Bermenbung bes bis jum Infrafttreten ber Befet-Entwürfe über die Stenerreform gesammelten Fonds aus ben Mehrerträg-niffen der Einkommensteuer werden Ihnen besondere Borickläge unterbreitet

merben.

Dabei wird auf die Berbefferung ber Lage ber Bolfsichullehrer und auf die Erleichterung ber Schullaften ber Bemeinden Bedacht genommen merben.

Borfchlage megen Erweiterung, Berbollftandigung und befferer Mu3= ruftung bes Staatseifenbahnnebes werben Ihnen auch in biefem Jahre, wenn auch in einem burch die Finanglage bes Staats beschräntten Umfange zugehen.

Meine herren, indem ich Sie einlade, Ihre Arbeiten wieder aufgunehmen, gebe ich ber Inversicht Ausbruck, daß unter Gottes Segen auch in ber bevorstehenden Tagung Ihre Beratungen und Beschlüsse bas Wohl

und Gebeihen bes Landes forbern werben. Unf Befehl Seiner Majestät bes Kaifers und Königs erklare ich ben Landtag ber Monarchie für eröffnet.

Mitte November. Nachdem fich in beutschen Rolonialfreisen eine ftarte Opposition erhoben gegen eine von der deutschen Regierung an eine englische Gefellschaft am 12. September erteilte Rommiffion in Damara-Land wird jest ein Brototoll veröffentlicht, welches bie Rongeffion wefentlich einschränft.

14 .- 21. November. (Berlin.) Cogialbemofratifcher Barteitag. Der Ton ift ein fehr gemäßigter; am meiften haben fich die Rührer und fbeziell die Redaktion bes "Bormarts" gegen bie verschiedenften Borwurfe gu verteidigen.

Das Gehalt bes herrn Liebfnecht von 7200 Mart als Redafteur bes "Bormarts" wird bemangelt und von feinen Freunden bamit begründet,

baß er feinen gablreichen Rinbern eine gute Ergiehung geben muffe.

Die Benoffen bes fechsten Berliner Bahltreifes beautragten: ben im fünften Berliner Bahlfreife augenommenen Autrag Dr. Lutgenau's, Rom= promiffe mit den burgerlichen Parteien bei ben Stichmahlen abzuschließen, sobald fich dieselben verpflichten, für den Achtstundentag einzutreten, zu verzwerfen. Für diesen Antrag sprachen Bogtherr und Jacoben-Berlin, das gegen u. a. Liebenecht und Dr. Lütgenau-Berlin. (Liebenecht führte aus, es mare wünschenswert, auch im preugischen Landtage vertreten au fein.) Der Antrag wurde ju Gunften bes nachstehenden Antrages Anguftin gurud: gezogen: "In Erwägung, daß die Verstärfung der jozialen Gegenfäge, die zunehmende Arbeitslofigkeit, die wachsende Ausbeutung des Proletariats durch die bestehende kapitalistische Herrschaft bewirkt wird, daß der Kampf zwischen Kapital und Arbeit sich immer mehr verschärft, die Interessen der Arbeiter von der einen "reaktionären Masse", die alle bürgerlichen Parteien bilben, immer mehr unterbrudt werben, weift die Sogialbemotratie jeden Kompromiß mit anderen Parteien — gleichviel ob dirett ober indirett — zurück. — Dieser Antrag wurde mit großer Mehrheit angenommen, mit geringer Mehrheit bagegen ber Bufat abgelehnt: "und empfiehlt ben Benoffen, bei Stichwahlen zwischen burgerlichen Randibaten fich ftets ber Stimmabgabe gu enthalten."

Die hauptfächlichften Resolutionen, die angenommen werden, find ferner:

1. ftatt ber eigentlichen Maifeier (Richt-Arbeiten am ganzen 1. Dai) foll eine Abendfeier ftattfinden;

2. Bum Benoffenichaftemefen, bem Bontott, und ber Rontrollichutsmarte pragifierte ber Parteitag feine Stelling in der Rachmittags= und Abenbfigung durch eine vom Abgeordneten Auer in einftundiger Rede motivierte Refolution, ber wir folgende Abfabe entnehmen:

"Die Partei fann die Brundung von Benoffenichaften nur ba gut-

heißen, wo fie bie fogiale Eriftengermöglichung von in politischem ober gewertschaftlichen Rampf gemagregelten Benoffen bezweden ober wo fie bagu dienen sollen, die Agitation zu erleichtern, sie von allen außeren Einflüssen der Gegner zu befreien. Der Bohtott ist für den politischen und gewerf-schaftlichen Kamps der Arbeiterklasse eine Wasse, die nur unter der aktiven Zeilnahme ber großen, heute noch nicht organifierten Maffen wirksam in Unwendung gebracht werben tann. . . . Unter teinen Umftanben aber barf ber Boyfott zu einem Mittel ber politischen ober wirtschaftlichen Bergewaltigung werben zu bem 3wecke, die politische Gefinnung ober personliche Neberzeugung zu ftrafen, ober bie außere Befundung einer politischen Meinung ober beren Bethätigung ju erzwingen. Die Kontroll- ober Schuts-marte hat den Zweck, dem Kaufer einer Ware zu zeigen, daß bei deren Herftellung die jeweiligen Forderungen der betreffenden Gewertschaftsorganifation in Bezug auf Cohnhöhe und Arbeitsbedingungen erfüllt werben. . . . Rur in biefem Ginne, als eine ber Baffen im gewertschaftlichen Rampfe, tann bie Kontroll- ober Schulmarte bie Unterftuhung ber Parteigenoffen beanspruchen. . . Die Parteigenoffen haben gegen bie Kontrollmarte fich in allen ben Fallen ju ertlaren, wo ihrer Einführung ber Gebante ju Grunde liegt, mittelft berfelben ben gewertschaftlichen Rampf überfluffig ju machen, ober wo fie als birettes Zwangsmittel bazu bienen foll, jungen ober schuachen Organisationen Mitglieber zuzuführen ober zu erhalten. . . . 3. Zum "Staatssozialismus" wird von beiden Gegnern Liebknecht

und Bollmar gemeinschaftlich eingebracht:

"Der Parteitag erflart: Die Sozialbemofratie hat mit bem fogenannten Staatsfozialismus nichts gemein. Der fogenannte Staatsfozialismus, infoweit er auf bie Berftaatlichung ju fistalifchen 3meden hinzielt, will ben Staat an die Stelle der Privatkapitalisten sehen und ihm die Macht geben, dem arbeitenden Bolk das Poppeljoch der ökonomischen Ausbeutung und ber politischen Stlaverei aufzulegen. Der fogenannte Staats= fogialismus, infoweit er fich mit Sogialreform ober Berbefferung ber Lage ber arbeitenden Klassen beschäftigt, ist ein Spftem von Halbheiten, bas seine Entstehung der Furcht vor der Sozialdemokratie verdankt. Er bezweckt, burch fleine Kozesssionen und allersei Palliativmittel die Arbeiterstasse ber Sozialbemotratie zu entfremben und diese daburch zu fähmen. Die Sozialbemotratie hat nie verschmäht, solche staatliche Maßregeln zu fordern oder — falls von anderer Seite vorgeschlagen — zu billigen, welche eine hebung ber Lage ber Arbeiterklasse unter dem gegenwärtigen Wirtschaftssystem herbeiführen tonnten. Sie betrachtet solche Maßregeln aber nur als kleine Abschlagszahlungen, die ihr Streben nach der jozialikischen Reugestaltung bes Staats und ber Gesellschaft in feiner Weise beirren. Die Sozialbemotratie ist ihrem Wesen nach revolutionär, ber Staatsfogialismus tonfervativ. Cogialbemofratie und Staatsfogialismus find unverföhnliche Begenfage.

2B. Liebfnecht. Bollmar." 4) Bur Rrife: "Ge liegt in ber Ratur bes Rapitalismus, bag bie bon ihm erzeugten Krifen und Arbeitsunterbrechungen immer allgemeiner. andauernder und berheerender werben; bag bie Auffaugung bes Gigentums, bie Enteignung und Berelenbung ber fogenannten mittleren Gesellschafts-ichichten mit stets wachsenber Geschwindigkeit vor fich geht; und bag burch Sungerlohne und Arbeitelofigteit für immer weitere Rreife ein Rotftand in Permanenz gefchaffen wirb. Die notwendige Folge diefer zerstörenden Wirtsfamkeit des Kapitalismus ift, daß die Zahl der Eigentums: und Erwerbslojen sich fortwährend und in zunehmender Schnelle vermehrt. Obgleich biefe Folgen bes Kapitalismus unter ber Berrichaft bes Rapitalismus nicht

gu beseitigen find, und eine gerechte, menschenwürdige Organisation ber menichlichen Arbeit und ber menichlichen Gefellichaft nur burch ben gur Berrichaft gelangten revolutionar-bemofratischen Cozialismus zu erreichen ift, fo haben boch Staat und Gemeinde auch in ber heutigen Gesellichaft unbebingt die Pflicht, ben Notleibenden zu helfen und fie bor hunger zu ichugen. Da das Almosen entwürdigt und die hilfe am zwedmäßigsten burch die Beschaffung von Arbeit geleistet wird, fo fordert ber Parteitag ber beutichen Cogialbemofratie bie Reiche-, Staate- und Gemeinbebehorben auf, ber zu einer öffentlichen Ralamitat gewordenen Arbeitelofigfeit burch fofortige Inangriffnahme von Arbeiten im allgemeinen Intereffe nach Doglichfeit zu fteuern. Angesichts bes unaufhaltfam fich vollziehenben, immer weitere Bolfstreife ins Berberben reifenben Auflösungsprozesses, ber zwar einerseits bem Sozialismus die Wege ebnet, andrerfeits aber auch die Befahr blinder Ausbrüche ber Leibenschaft und ber Bergweiflung erzeugt, ift es in verdoppeltem Mage die Aufgabe der fogialbemofratischen Partei, mit außerfter Unfpannung aller Rrafte babin zu arbeiten, daß alle Gefellichaftaglieber, bie ber Rapitalismus jum Glend verurteilt, und die in ihm ihren Tobfeind erblicken muffen, über ihre Intereffen aufgeflart und in die Urmee ber Sozialbemofratie: bes zum wirtichaftlichen Rlaffen: und politischen Befrei-

ungstampf organifierten Proletariats eingereiht werben."

5) Bum Antisemitismus: "Der Antisemitismus entspringt ber Dig-ftimmung gewiser burgerlicher Schichten, Die fich burch bie tapitaliftische Entwidelung bedrudt finden und jum großen Teil durch biefe Entwidelung bem wirtschaftlichen Untergang geweiht find, aber in Berfennung ber eigent: lichen Urfache ihrer Lage ben Rampf nicht gegen bas tapitaliftifche Wirtichaftsinftem, fonbern gegen eine in bemfelben hervortretenbe Erscheinung richten, die ihnen im Ronfurrengtampf befonders unbequem wird, gegen bas jübijche Ausbentertum. Dieser sein Ursprung zwingt den Antisemitismus zu Forderungen, die ebenso mit den wirtschaftlichen wie politischen Ent-wickelungsgesehen der bürgerlichen Gesellschaft im Widerspruch stehen, also fortichrittejeindlich, b. h. reaktionar find. Daber auch die Unterftugung, Die ber Antisemitismus borgugemeife bei Juntern und Pfaffen findet. Der einfeitige Rampf des Antisemitismus gegen bas judifche Ausbeutertum muß notwendig erfolglos fein, weil die Ausbeutung der Menfchen durch den Menichen teine ipeziell judifche, fondern eine ber burgerlichen Befellichaft eigentiimliche Erwerbsform ist, die erst mit dem Untergang der dürgerlichen Gesellschaft endigt. Da nun die Sozialdemokratie der entschiedenste Feind des Kapitalismus ist, einerlei ob Juden oder Christen seine Träger sind, und ba fie bas Biel hat, die burgerlifche Befellschaft zu befeitigen, indem fie die Umwandlung berfelben in die fozialiftische Gesellschaft herbeiführt, wodurch aller Herrichaft bes Menschen über ben Menschen, wie aller Ausbeutung bes Menichen burch ben Denichen ein Ende bereitet wird, lehnt bie Sozialbemotratie es ab, ihre Krafte im Rampfe gegen bie beftehende Staats: und Gefellichaftsordnung burch faliche und barum wirfungelos werbenbe Rampfe gegen eine Ericheinung ju jersplittern, die mit der burgerlichen Ge-jellichaft fteht und fallt. Die Sozialbemotratie befampft den Antisemitismus als eine gegen die natürliche Entwickelung ber Befellschaft gerichtete Bewegung, welche jedoch trop ihren reattionaren Charafters und wiber ihren Billen ichlieflich revolutionar wirft, weil die von dem Untisemitismus gegen bie jubifden Rapitaliften aufgehetten fleinburgerlichen und fleinbauerlichen Schichten zu ber Erfenutuis tommen muffen, bag nicht blog ber jubifche Rapitalift, fondern die Rapitaliftentlaffe überhaupt ihr Feind ift und daß nur bie Bermirflichung bes Sozialismus fie aus ihrem fozialen Glende befreien fann."

16. Rovember. (Berlin.) Das Landesokonomie=Rolle= gium faßt mit 18 gegen 8 Stimmen folgenbenben Befchluß:

Es ift bringend munichenswert, bag auf bem Wege ber Gefetgebung ermöglicht werde, den landwirtschaftlichen Zentralvereinen auf ihren Antrag eine Organisation und Zuständigkeit ähnlich derjenigen der handelsfammern zu berleihen.

- 17. November. Groffürft Blabimir von Rugland trifft, bon Paris tommend, jum Befuch in Potsbam ein.
- 18. November. (Stuttgart.) Bei ber Bahl bes Stabtichultheißen erhalt ber von ben Ronfervativen und Nationalliberalen als Randidat aufgestellte bisherige Beigeordnete Rechtsanwalt Dr. Bog 3983, ber Ranbibat ber Demokraten und Sozialiften, Oberfteuerrat Rümelin, bagegen 5408 Stimmen. Letterer ift fomit gewählt.
- 18 .- 26. Robember. (Abgeordnetenhaus: Steuergefete.) Minifter Miquel begründet bie Borlagen; bie Opposition wird eingeleitet burch ben Abg. Ridert, ber eingehend über bas Geschent ber Brundfteuer an bie Gutsbefiger, über bie Mangel bes Rommunalfteuergesetes und über bas Steuerplus, welches man burch bie neue Bermogensfteuer berauszupreffen fuche, fpricht.
- 22. Rovember. (Fortfegung.) Der frühere Minifter bes Innern, Berrfurth, halt eine ausführliche Rede gegen bie Reform, bie er eine reformatio in pejus nennt; fie ift ihm ungerecht wegen ber Ueberweisung ber Grundsteuer, die gang verschieden wirkt, ju agrarisch und gleichzeitig ju fistalisch.
- 22. November. (Berlin.) Gröffnung bes Reichstages burch ben Raifer mit folgender Thronrede:

Beehrte Berren!

Beim Cintritt in Ihre Beratungen heiße 3ch Gie gugleich im namen

Meiner hohen Berbundeten willtommen.

Der Rücklich auf den seit Ihrer letzten Tagung verflossenen Zeit-raum gewährt ein nicht ungünstiges, wenn auch nicht in allen Beziehungen erfreuliches Bild. Auf dem Gebiete des wirtschaftlichen Lebens sind be-rechtigte Erwartungen vielsach nicht in Erfüllung gegangen. Der Absat der Erzeugnisse der vorletzeichte Arbeit hat sich in seinem Umjange und in feinem Ertrage nicht durchweg auf ber Stufe befunden, welche unferem wirtschaftlichen Interesse entspricht. Daneben hat die in einzelnen Teilen bes Reichs aufgetretene, nun aber, dant der träftigen. Abwehr, als getilgt zu betrachtende Seuche dem inneren Berkehr empfindliche Schranken aufserlegt und dem Wohlstande unserer ersten Seehandelsstadt beklagenswerte Bunden gefchlagen, welche bas aufrichtige Mitgefühl ber Nation finden.

3m hindlich jedoch auf die im allgemeinen gesegnete Ernte und auf die bisher von Erfolg begleiteten Bemühungen der berbündeten Re-gierungen, der beutichen Arbeit neue und erleichterte Absamege zu verschaffen, gebe Ich Mich der Erwartung hin, daß wir zu einem träftigeren Aufschwunge der wirtschaftlichen Thätigkeit gelangen werden, sosern uns ber Friede, beffen Pflege Mir und Meinen hohen Berbundeten am Bergen

liegt, erhalten bleibt.

Bei ben freundlichen Begiehungen, in welchen wir zu allen Machten fteben, und in bem Bewuftfein, bag wir bei ber Berfolgung bes gemeinfamen Bieles auch ferner ber bantenswerten und wirtfamen Unterftukuna ber mit uns berbunbeten Staaten uns zu erfreuen haben werben, barf 3ch bie Soffnung hegen, bag Deutschland in dem friedlichen Beftreben, feine idealen und wirtschaftlichen Interessen zu fordern, nicht werde geftort merben.

Bleichwohl macht es uns die Entwickelung ber Wehrtraft anderer europäischer Staaten gur ernften, ja gebieterischen Bflicht, auch unfererfeits auf die Fortbildung der Berteibigungsfähigfeit des Reichs mit burch= greifenben Mitteln Bebacht zu nehmen. Jener Entwickelung gegenüber burfen wir nur bei Durchfuhrung bes bewährten Grundfahes ber allgemeinen Wehrpflicht erwarten, daß diejenigen Gigenschaften unferes Beeres, auf welchen feine Rraft und fein Ruhm beruht, Deutschland die bis babin unter ben Machten eingenommene achtunggebietenbe Stellung auch für bie Bufunft fichern werben.

Bon biefer leberzeugung einmutig burchbrungen, ichlagen Ihnen bie verbundeten Regierungen die Annahme eines Geschentwurfs bor, welcher, indem er die Friedensprafengftarte bes Beeres anderweit regelt, die volle Ausnutung unferer Wehrfraft ermöglicht. Sie berfennen babei nicht bie Große bes von ber Nation zu bringenden Opfers. Allein fie bertrauen mit Mir, bag mehr und mehr bie Notwendigfeit biefes Opfers erfannt werben und bag ber patriotifche Ginn bes Bolfes bereit fein wirb, biejenigen Laften zu übernehmen, welche für Ehre und Sicherheit bes Baterlandes getragen werben müffen.

In bem Beftreben, biefe Laften thunlichft zu erleichtern, wird bie Dienstpflicht im Heere bis zu ber militärisch als zulässig erkannten Grenze thatsächlich eingeschränkt werben. Daneben wird durch die erweiterte Aus-bildung und Verwendbarkeit der jüngeren Kräste für den Heeresdienst nicht allein eine empfindliche Ungleichheit in ber Erfüllung ber Behrpflicht, fondern auch ber wirtschaftliche und militärische Nachteil abgemindert, welchen bie Heranziehung ber alteren Jahrgange mit fich bringt. Zugleich wird biefen Jahrgangen eine Schonung zu teil werben, beren fie fich bei

Um ben Saushalt ber einzelnen Bundesftaaten mit ber Aufbringung ber für die Berftartung ber Urmee erforberlichen Mittel nicht zu befchweren, besteht die Absicht, diese Mittel durch die Erschließung neuer Einnahme-quellen für das Reich zu beschaffen. Demzusolge unterliegen gegenwärtig der Beschlußnahme des Bundesrats Gesehentwürfe, welche auf eine anderweite Beftenerung bes Biers, bes Branntweins und gemiffer Borfengefchafte

ben gegenwärtigen Ginrichtungen nicht zu erfreuen haben.

abzielen.

Ungegehtet ber nicht unerheblichen, im allgemeinen innerhalb ber planmäßigen Grenzen fich haltenden oder auf rechtlichen Berpflichtungen beruhenben Mehrausgaben, welche ber Reichshaushaltsetat für bas nächfte Jahr in Aussicht nimmt, werben die Bundesftaaten in den ihnen gebühren-ben Neberweisungen eine mehr als ausreichende Deckung für die allen gemeinfamen Matrifularbeitrage bom Reich empfangen.

Mit Rückficht auf die Ansprüche, welche die zur Fortbildung unserer Heereseinrichtungen bestimmte Borlage und die damit in Berbindung ftehenden Steuergesehentwürfe an Ihre Arbeitafraft ftellen, werben Ihnen, außer bem Gtat, bon ben berbundeten Regierungen nur folche Borlagen gur Beichluffaffung augeben, beren Erledigung befonders bringlich ericheint. Meine Herren! Judem Ich Sie einsabe, in Ihre Geschäfte einzutreten, weiß Ich, daß es der besonderen Aufsorderung, die Beratungen in vaterländischem Geiste zu pflegen, nicht bedarf. Ter seste Wilke der Nation, das Erbe der Wäter zu wahren, den Frieden zu sichern und dem geliebten Baterlande seine teuersten Güter zu erhalten, wird — das ist Meine Zuderssicht — zu einer Einigung über den von Mir und Meinen hohen Versbündeten Ihren vorgeschlagenen Weg sühren. Geschieht dies, so wird das Reich im Wertrauen auf Gott und auf die eigene Kraft der Jukunft ohne Sorge entgegengehen dürsen!

## 22. November. (Reichshaushaltsetat für 1893/94.)

In dem im Reichstage zur Berteilung gelangten Reichshaushaltsetat für 1893 94 find die gefamten fortbauernden und einmaligen Ausgaben aller Berwaltungszweige mit Ausnahme ber fortbauernden Ausgaben ber Betriebsverwaltungen (Pojt und Telegraphie, Eisenbahn und Reichsdruckerei) auf 1,273,950,571 Mart veranschlagt und übersteigen die Gesamtausgabe des Borjahres um 56,723,606 Mart. Es fommen auf die fortbauernden Ausgaben mehr 15,625,604 Mart und auf die einmaligen mehr 41,098,002 Mart. Berben hiervon die burchlaufenden Poften, die Ausgaben bes Reichsinvaliden= fonds mit 24,672,078 Mart und bie an die einzelnen Bundesftaaten aus ben Bollen, Tabafasteuer, Branntweinsteuer und Stempelabgaben ju über-weisenben Betrage mit 349,218,000 Mark, also zusammen 373,890,078 Mark, als die Bohe der Matrifularbeitrage und das Abichlugergebnis des Reichs= haushalts nicht beeinfluffend, ausgeschieden, fo ftellt fich für die fortbauernben Ausgaben und die einmaligen Ausgaben bes ordentlichen Gtats ber Gefamt= bedarf auf 714,660,667 Mart bezw. ber Mehrbedarf auf 28,116,241 Mart, während ber außerorbentliche Etat ber einmaligen Ausgaben mit einem Gefamtbedarf von 185,399,836 Mart und einem Mehrbedarf von 30,977,841 Mart abichließt. Der Mehrbedarf bes ordentlichen Saushalts ergibt fich aus folgender Zusammenftellung: Reichstanzler und Reichstanzlei mehr 3100 Auswärtiges Amt fortbauernde mehr 204,300 Mark, einmalige Mart. 356,300 Mark. Reichsamt bes Innern fortbauernde mehr 5,944,765 Mark (hauptsächlich für Zuschüsse zu ben Alters: und Invalibenpensionen), ein-malige weniger 2,317,066 Mark. Verwaltung bes Reichsheeres fortbauernbe mehr 887,741 Mark, einmalige mehr 4,686,022 Mark. Maxineverwaltung fortbauernde mehr 3,597,410 Mark, einmalige 4,454,550 Mark. Reichs Juftizverwaltung fortbauernbe mehr 6152 Mart, einmalige mehr 129,000 Mart. Reichsschahamt fortbauernbe mehr 77,100 Mart, einmalige weniger 112,800 Mart. Reichseisenbahnamt fortbauernbe mehr 24,580 Mart, einmalige mehr 4000 Mart. Reichsichuld fortbauernde mehr 5,100,200 Mart. Rechnungehof fortbauernde mehr 4235 Mart. Allgemeiner Penfionsfonds fortbauernde mehr 2,146,497 Mart. Post= und Telegraphenverwaltung ein= malige mehr 2,900,455 Mart und Reichsbruckerei einmalige mehr 19,700 Mart, zusammen also 28,116,241 Mart.

Die gewöhnlichen Ginnahmen find veranschlagt: Zudersteuer infolge Wegsalls der Materialsteuer um 11,573,000 Mark niedriger, Berbrauchsabgabe von Zuder dagegen um 9,874,000 Mark höher, die Salzsteuer um 425,000 Mark höher, die Maischweitiche und Branntweine-Materialsteuer um 374,000 Mark höher, die Mersteuer um 817,000 Mark höher, die Aversen im 817,000 Mark höher, die Aversen im 1120 Mark niedriger, Spielkartensteunhel um 21,000 höher, Wechselsteuer um 409,000 Mark höher, statistische Gebühr um 23,000 Mark höher, leberschuß der Poste und Telegraphenverwaltung um 69,339 Mark höher, der Leberschuß der Keichsbruckerei um 139,010 Mark höher, leberschuß der Weichsbruckerei um 139,010 Mark höher, leberschuß der Weichsbruckerei um 139,010 Mark

nahmen aus dem Bankweien um 2,344,300 Mark höher, Zinsen aus belegten Reichsgelbern um 147,000 Mark niedriger, verschiedene Berwaltungseinnahmen um 1,311,087 Mark höher, Einnahmen aus Parzellenderäußerung um 588,270 Mark niedriger, Neberschuß des Haushalts des Etatsjahres 1891,92 um 11,160,969 Mark niedriger, die gewöhnlichen Einnahmen ergeben mithin gegen das Vorjahr einen Minderbetrag von 6,742,823 Mark. Jur Teckung dieses Einnahmeaussalls und des Mehrbebarfs dei den Ausgaden in Höhe von 28,116,241 Mark sind dei den Matrikularumlagen 34,859,064 Mark in Jugang gestellt.

Mark in Zugang gestellt.
Was die Berwaltung des Reichsheeres anlangt, so sind für den ordentlichen Etat in Ansah gebracht bei einem Gesamtbedürfnis an fortbanernden Ausgaben von 428,172,899 Mark gegen das Borjahr mehr 887,741 Mark, bei einem Gesamtbedürsnis an einmaligen Ausgaben von 43,103,014 Mark gegen das Vorjahr mm 4,686,022 Mark mehr, zusammen also mehr

5,573,763 Mart.

Für die einzelnen Militärverwaltungen find an fortdauernden Ausgaben mehr angesett: für Preußen 174,506 Mart, Sachsen 396,529 Mart, Württemberg 214,012 Mark, für Bahern anteilmäßig 102,694 Mark, zu-

fammen mehr 887,741 Mart.

An einmaligen Ausgaben sind angesett für Preußen mehr 5,086,695 Mark, Sachsen weuiger 1,527,000 Mark, Württemberg mehr 655,750 Mark, für Bahern anteilmäßig mehr 470,577 Mark, aufammen mehr 4,686,022 Mark. Die Einnahmen ber Verwaltung bes Reichzberers aus eigenen Erträgnisserzgeben ein Mehr von 940,624 Mark, so daß nach Abzug dieses letztgenannten Betrages sich eine Mehrsorberung von 4,633,139 Mark gegen das Vorjahr ergibt.

Bon den nach dem Etatsentwurfe durch Aufnahme einer Anleihe zu deckenden Beträgen von 168,153,207 Marf entfallen für die außerordentlichen Bedürfnisse des Reichsheeres, der Marine, der Reichseisenbahnen und

ber allgemeinen Finangverwaltung 146,153,207 Mart.

Der Reichshaushaltsetat balanciert bennach in Einnahme und Ausgabe mit 1,273,950,575 Mark. Bon den Ausgaben entfallen auf die fortbauernden 1,006,300,468 Mark, auf die einmaligen Ausgaben des ordentlichen Etats 82,250,267 Mark und auf die einmaligen Ausgaben des außervordentlichen Etats 185,399,836 Mark.

23. Rovember. (Reichstag.) Der Reichstangler bringt die Militär-Borlage ein mit folgender Rebe:

Ich habe die Ehre, dem Reichstage zwei Borlagen im Namen der verbündeten Regierungen zu übergeben. Die eine betrisst den Entwurf eines Gesehäuber die Ersahverteilung, die andere betrisst die Friedenspräsenzistätet des deutschen Gerees. Beide Worlagen stehen in einem inneren Zufammenhange. Die erste über die Aenderung der Ersahverteilung ist die

Borausfehung ber zweiten.

Ich bin mir bewußt, daß es ungewöhnlich ist, wenn in diesem hohen Hause Vorlagen redend eingesührt werden, ehe sie zur ersten Lesung bestimmt sind; ich habe es aber nichtsdeckoweniger sür meine Pslicht gehalten, um das Wort zu bitten, einmal, um der Bedeutung der Sache willen und dann, weil, wie das ja natürlich und gut ist, die Militärvorlage die össentliche Meinung sichon lange beschäftigt hat, und weil, wie es mir scheint, die össernliche Meinung sich vielsach in Details verloren hat, da sie die Vorlage und deren Motive im ganzen nicht kannte. Ich will es versuchen, diese Motive hier darzulegen, über den Kahmen der, wie es in militärischen Dingen üblich ist, knappen Motive, die der gedruckten Vorlage beigesügt

find. 3ch will dies versuchen in ber hoffnung, die öffentliche Meinung gu überzeugen, daß es fich hier nicht um einzelne Fragen, nicht um irgend etwas Unbedeutendes handelt, daß es um Fragen fich handelt, die nicht vom Parteiftandpunkt zu erledigen find, um Fragen, bon benen abhängen wird bie Butunft Deutschlands.

Die verbundeten Regierungen find fich ber Berantwortung, Die fic,

indem fie diefe Befege borlegen, übernommen haben, flar bewußt.

Es ift ihnen nicht leicht geworben, ber Nation petuniare Opfer gu-zumuten, die zwar nicht unerschwinglich, die aber boch schwer find. Drei Jahre find vergangen, feit die Rotwendigfeit einer burchgreifenden Bermehrung unserer Wehrtraft erfannt worden ist. In diesen drei Jahren ist die wirtschaftliche und militärische Seite der Vorlage eingehend erwogen worden. Die verbündeten Regierungen sind zu der Neberzeugung gekommen, baß ber Buftand, wie er jest befteht, nicht langer bauern fann; fie haben bie Berantwortung, die Borlage vorzulegen, übernommen trop ber Schwere ber petuniaren Lasten, trog ber Unruhe, die, wie Sie wiffen, bis zu einem gewiffen Grabe badurch in Deutschland hervorgebracht wirb, und trog ber ernften Befahr, die aus einer Ablehnung ber Borlage für Deutschland ent= fteben tonnte (Gort! hort! lints). Ich brauche bie Gefahr hier näher nicht zu erortern. Die verbündeten Regierungen haben nicht geglaubt, biese Borlage noch langer hinausschieben zu fonnen; fie hat, wie ich mir eben erlaubt habe anzuführen, ein langes Stadium ber Erwägung durchgemacht, und wenn fie, wie ich hoffe, von dem hohen Saufe genehmigt wirb, fo wird der 1. Ottober 1893 ber früheste Termin fein, an bem mit ber Durchführung angefangen werden kann. Es wird dann das Jahr 1894 vergehen, bis bie Durchführung ber bermehrten Ersageinstellung möglich gewesen fein wird. Damit ift aber bie Wirfung ber Borlage noch nicht ericopit; die wirtt erft im vollem Umfange nach zwanzig Jahren.

Man hat eingewandt, und mit Recht - es lag ja auch den verbundeten Regierungen ber Ginwaud nabe -: faun man benn die Ginbringung nicht aufschieben? Wir leben in einer Zeit, in ber erhebliche Zweige ber Boltswirtschaft mehr ober weniger zu leiden haben; wir stehen vor vermehrten Ausgaben, die die Sozialgefeggebung nötig nacht, und wir befinden uns in einem Moment, wo ber größte Staat bes Deutschen Reichs

im Begriff ift, feine Finangen gu reformieren.

Das alles find ungunftige Umftande, beren Wert und Tragweite bie verbundeten Regierungen nicht verfannt haben, tropbem aber haben fie geglaubt, einen langeren Aufschub nicht berantworten zu tonnen. Wenn wir in einer wirtschaftlichen Depreffion leben, fo ift die Wirkung der Borlage eben auf einen so langen Zeitraum berechnet, daß wir mit Bestimmt-heit die Hoffnung haben konnen, ihre Wirksamkeit werbe sich auch wieder auf beffere Beiten erftreden, und hatten wir beffere Beiten gum Beginn abwarten wollen, fo mare unvermeiblich gewefen, daß mahrend ber Wirfung der Gesete, deren Genehmigung wir Ihnen vorschlagen, auch schlechtere Zeiten gekommen sein würden. Aber vor allen Dingen: jedes Jahr, bas wir verlieren, ist unwiederbringlich verloren; jedes Jahr, in dem wir Anftand nehmen, die Refruteneinstellung zu vermehren, um ältere Jahrgänge zu schonen, ist nicht wieder einzubringen. Die verbündeten Regierungen sind baher der Meinung gewesen, daß, wenn es ihnen auch schwer wird, biefe Borlage einzubringen, es unverantwortlich gemefen fein murbe, fie jest nicht einzubringen.

Gine Borlage bon ber Tragweite wie die borliegende, bon ber Ratur wie die borliegende, tann nicht mit fleinen Dingen motiviert werden. Man hat gefagt, warum wartet die Regierung nicht, bis irgend ein außerer Un=

laß es ihr leichter macht, eine so schwerwiegende Borlage durchzubringen? Tavon fann hier feine Rede sein. Sine Worlage wie diese kann nur mit der vollen Wahrheit motiviert werden, sie fann nur die Justimmung der Nation gewinnen, wenn die Nation sich überzeugt, daß es sich hier nicht um Einzelheiten handelt, sondern um einen Justand, der sich hier nicht um einen Justand, der sich aber allmählich nach dem Schwergewicht der Tinge immer mehr verschärst; diesen Zustand muß sich die Nation zum vollen Bewustein bringen und darauf ihre Entickließungen gründen.

sein bringen und darauf ihre Entschließungen gründen.
Ich fann nicht mit "Arieg in Sicht" auftreten; davon ift feine Rede, ich werde nicht mit dem Sabel rassell (Bravo!), ich merde mich jeder Schwarzmalerei enthalten, sondern, soweit es meiner Kenntnis der Sache und meiner Gewissenhaftigkeit möglich ist, die reine Wahrheit vor Ihnen

entrollen. (Bravo!)

Die deutsche Regierung lebt in normalen und freundschaftlichen Berhältnissen mit allen anderen Regierungen. Es ist und seit der Zeit, wo ich die Spre habe, an dieser Stelle zu stehen, nicht schwer gemacht worden, von keiner einzigen Regierung schwer gemacht worden, die Würde nich die Ehre Teutschlands dem Austande gegenüber zu repräsentieren. (Bravel) Wir haben aber auch nichts gewollt, was das anderen Leuten

hatte erichweren tonnen.

Es ist Ihnen früher von dieser selben Stelle erklärt worden, die bentiche Nation ist satt; wir haben nach dem Jahre 1870 das, was wir gewünsicht haben, und wir haben fein anderes Ziel als den Besitzstand, den der Frankfurter Frieden gegeben hat, zu erhalten. Es ist ein durchaus tressends Wort Seiner Majestat des Kaisers gewesen, das er bei der llebernahme von Helgoland sprach, daß dies das letzte Stück deutscher Erwe gewesen ist, nach dem unser Sinnen stand. Dieses letzte Stück haben wir bekommen. Wir haben nichts von anderem mehr zu wünsichen, nichts zu

begehren.

In ber Preffe und auch bon wohlmeinenden hochpatriotischen Männern ift mir die Unficht entgegengetreten: Ja, aber ber Buftand in einer fo schweren Ruftung, wie wir ihn tragen, einer Ruftung, die noch erschwert werben foll, wird ber nicht auf die Dauer unerträglich, und thaten wir nicht beffer, dem Inftande badurch ein Ende zu machen, daß wir felbst zum Schwerte griffen, ben gunftigen Moment mahlten und uns bann burch eine Musnutung ber Siege, auf Die wir hoffen durfen, einen Frieden wiederum auf zwanzig, breißig Jahre sicherten? Ich glaube, daß das eine Ansicht ift, die die verbündeten Regierungen und auch das deutsche Wolf bei näherer lleberlegung niemals murbe acceptieren wollen. (Gehr richtig! lints.) Abgefehen bon ben moralifchen Bedenten, die bem entgegenfteben, fteben auch schwere sachliche Bebenten einer Turchführung folder Ibeen im Wege. Man kann einen Krieg politisch besensiv und militarisch aggressiv führen; es kann auch ber umgekehrte Fall eintreten. Denke ich einen Rachbar mit Rrieg ju übergiehen, fo muß ich mir borber flar geworben fein, wenn ich ben Krieg provozieren wollte, mas ift bann ber Siegespreis? Rehmen wir an, es murbe wirklich die Deinung herrichen, bag wir burch einen Braventiv-Rrieg ben ichwierigen Buftanden, in benen wir leben, ein Ende machen fonnten, fo wurde die Frage entstehen, mas ift benn nun unfer Siegespreis, mas fonnte unfer Siegespreis beifpielsmeife Frankreich gegenüber fein? Wir haben nicht den Wunsch, von Frankreich auch nur einen Quadratfilometer und anzueignen; wir wurden in Berlegenheit geraten, wenn wir undeutsche Menschen dem Deutschen Reich einverleiben wollten. Bir haben in bem Gewinn von Milliarden boch auch in mancher Begiehung ein Saar gefunden (Beiterfeit), und wenn man mir endlich fagt,

nehmt boch frangöfische Kolonien, fo möchte ich erwibern, junächst haben wir an unseren eigenen genug (heiterteit); sie würden und Soswierigkeiten machen und Kosten, für die wir nach bem Ablauf eines solchen Praventivefrieges wohl nicht ben Sinn und die Mittel haben würden.

Nun will ich aber boch annehmen, die Anficht, daß der jetige Zuftand nicht erträglich ware — eine Anficht, welche die verbündeten Regierungen in feiner Weise teilen — brache durch, jo fonnte das Ziel dieses Praventivkrieges nur das sein, daß wir nach seiner glücklichen Beendigung auf eine längere Periode des Friedens hoffen könnten, als wir heutzutage zu hoffen im ftande find.

Run bitte ich Sie, in Ihre Erinnerung zurückzurusen, daß, als wir im Jahre 1870 die französische Grenze überschritten, uns acht kaiserlich französische Armeecorps entgegenstanden, während wir, wenn ich die jübbeutschen Kontingente mitgable, mit etwa 17 Armeecorps die Grenze überichritten. Schon aus biefem einen Umftand ergibt fich, daß es und im nachsten Kriege nicht fo leicht werden wird, wie im borigen, glangende Siege zu erringen, benn wir wurden im nachften Rriege mindeftens ebenfoviel gute frangofifche Armeecorps uns gegenüberfinden und hinter ihnen noch eine Referbe-Urmee, Die ungefahr ber erften Urmee gleichfame, eine Referve-Armee, die in ihrer Beschaffenheit weit über dem Niveau fteben würde, das wir zu Gambetta's Zeiten fennen gelernt haben. Aber wir überschreiten die Grenze, wir siegen, obwohl wir nicht die numerische Ueberlegenheit in dem Dage haben wie 1870; benn wir wurden doch immer damit rechnen muffen, daß ein Teil unferer Armee in den Garnifonen an ber ruffifchen Grenze gurudbleibt. Wir murben ein folches Entgegen= tommen wie beim Beginn bes Rrieges 1870 von ruffifcher Geite nicht mehr erwarten fonnen; alfo wir muffen etwas, mag es mehr ober weniger fein, an der Grenze stehen laffen und wir würden nicht mit überwältigender Nebermacht aufzutreten im stande sein. Aber wir rücken in Frankreich ein, wir fiegen, wir ftogen auf eine Linie von Sperrforts, Die feit Jahren forgfältig borbereitet und mit allem ausgeruftet find, mas die moderne Technif bietet. Dieje Sperrforts liegen an ber Dofel und an ber Daas, Fluffen, beren Ueberichreitung uns ohnehin Schwierigfeit machen wird. Es muffen aber mehrere folder Sperrforts genommen werden, wenn Urmeen mit ihrem Beergerat im ftande fein follen, weiter in Frankreich vorzugehen. Aber wir nehmen auch diese Sperrsorts, zwar mit Ausenthalt, doch wir nehmen sie. Und nun kommen wir an die Reihe der großen Festungen Verdun, Toul, Epinal, Festungen, von deuen jede einzelne stärter ist, sortifikatorisch und stärker armiert, als Met und Straßburg 1871 waren, also Festungen, vor benen wir wieder einen Aufenthalt erleiden und einen Teil unferer Rrafte ftehen laffen muffen. Wir laffen fie ftehen und schreiten weiter bor. Wir folagen auch die frangofifche Referbe-Urmee, die uns entgegentritt, und unfere Armee geht nach Paris. Wir finden das Paris nicht wieder, mas wir 1870/71 gefannt haben, sondern eine Festung, wie die Welt sie noch nicht gesehen hat, umgeben von 56 Forts, und mit einer äußeren Linie von 130 Kilometern. So einzuschließen wie das alte Paris, ist es nicht. Es Beit wegen bes Rrieges, ben wir provoziert haben, nicht allein bas Bewiffen nicht geschlagen hat, fondern auch nicht bie 3bee gekommen ift: mein

Bott, warum provoziertet ihr, wenn es fo ichwer ift!

Aber wir haben Paris, wir find herren babon. Bas ift die meitere Folge? Wurden wir nun eine Ruhe von zwanzig, breifig Jahren genießen fonnen? Burben wir nicht, wenn wir nach Saufe famen, in ber Lage fein, bon neuem ruften ju muffen, und in einer Beife, die vorausfichtlich weit toftspieliger, weit läftiger mare als bie gegenwärtige? Wenn wir erschöpft aus einem langen prophylattischen Kriege nach Saufe famen, wurden nicht andere Leute ba fein, die vielleicht geneigt maren, bon unferer Schmache Borteil ju gieben? 3ch habe bie fefte leberzeugung, bag felbft nach einem glücklichen Abschlusse eines prophylattischen Krieges der Zustand, in den wir verseht werden würden, ungleich ungunstiger ware als der gegenwartige. Ich wiederhole alfo, nicht blog als meine eigene leberzeugung, fondern, foweit es mir befannt ift, als die Gefinnung ber verbundeten Regierungen, daß niemals bon Deutschland ein folcher Prabentivfrieg wird

geführt werben.

3ch tomme von hier auf eine Bewegung, die die Gemuter jest vielfach erregt hat baburch, daß in Bezug auf ben Beginn bes Rrieges 1870/71 Publitationen und Meugerungen ftattgefunden haben, die geeignet find, bas öffentliche Urteil zu berwirren. Man hat die Behauptung aufgeftellt, Deutschland und in erster Linie der Fürst Bismarck habe durch gewisse Manipulationen — man ift felbft bis jum Ausbrudt "Fälfchung" gegangen, die in einer Depefche vorgenommen maren - fälfchlich ben Glauben erregt, baß Frantreich und jum Kriege provoziert habe, mahrend fattifch wir und junachft ber Fürft Bismard ber Provozierende gewesen feien. Die auslandische Preife hat baran einen Entruftungefturm gefnupft, ber, wenn man biefen Zeitungen glaubt, die Neberzeugung gurudlaffen mußte, bag alles, was wir seit zweiundzwanzig Jahren geglaubt haben, eitel Lug und Trug gewesen ware. Dem ist nicht so. Ich bin in der Lage, auf Grund akten-mäßigen Materiales den Beweis zu führen, erstens, daß Deutschland Frankreich nicht provoziert hat, zweitens, bag ber Fürst Bismard Depefchen nicht gefälscht hat, und drittens, daß, was bon einigen Journalen behauptet, angebeutet worden ift, weil fie fich einen Bers aus ber Cache nicht machen tounten, daß der alte Raifer Wilhelm zu verföhnlich gemefen fei oder vielleicht in dem Berkehr mit den Frangofen den Accent nicht getroffen habe, ber bem berechtigten Bewußtjein ber beutschen Nation entsprach, falich ift. Ich ruse ins Gebächtnis zurück, daß der hochselige Kaiser Wilhelm fich am 13. Juli 1870 in Ems befand, bag er ba auf ber Morgen-Bromenade von bem frangofischen Botschafter Grafen von Benedetti angeredet wurde, daß der König ihm eine abweisende Antwort gab, daß der Graf Benedetti den Berjuch, sich dem Könige zu nähern, wiederholte und der Ronig feinen Flügel-Abjutanten schickte und fagen ließ, daß, wenn er nochmale eine Audieng nachsuchte, um auf die Sache gurudgutommen, ber Ronia sie ihm nicht gewähren werbe. Die Erzählung dieser Dinge ist niedergelegt in einem Promemoria, das der Flügel-Abjutant, Prinz Anton Radziwill, am Abend des 13. Juli aufgezeichnet hat. Dieses Promemoria ist erst am 17. Juli in Berlin eingegangen, wie bas Prafentat in ben Aften ergibt — und ich bin bereit, ben Herren, welche es sehen wollen, die Aften hier vorzulegen —, dieses Promemoria des Flügel-Abjutanten ist dem Aus-wärtigen Amt nicht telegraphisch zugegangen, sondern am 17., also nach ber Rudtehr bes Ronigs, mit anderen Dingen, die ben Emfer Aufenthalt betrafen, Dingen, die alfo ichon überholt maren, überliefert worden. 3ch will mir jett erlauben, Ihnen junadft bie Depefche vorzulefen, bie aus Ems am 13. Juli an ben Fürsten Bismare ergangen ift, alfo bie fogenannte

echte Devefche, die bisher nie bubligiert worden ift, mahrend die ameite, die ber Fürft Bismard bann auf Grund Diefer echten an bas Ausland geben ließ, in der deutschen Prefje ichon fruher publigiert worden ift. Diese erfte Depejche trägt — und ich lege auch barauf Wert — die Altennummer A 2301 — es ist jedem Geschäftsmann bekannt, daß der Eingang und der Musgang auf Diefelbe Rummer tommt, daß alfo, wenn die zweite Depefche biefelbe Rummer tragt, bas auch ein Beweis bafur ift, baf bie zweite De= pefche unmittelbar aus der erften hervorgegangen ift, ein Beweis, der übrigens auch burch die Sache geführt wird.

Seine Majeftat ber Ronig Wilhelm I. war in Ems begleitet bon bem Wirklichen Geheimen Legationerat Abeten, und biefe erfte Depefche, Die ich die Ehre haben werde vorzulefen, ift von dem Berrn Geheimen Rat Abeken abgefaßt. Ich habe hier in den Atten ein Konzept von der Hand des Herrn Abeken und die Dechiffrierung, die daraufhin in Berlin vorgenommen worden ist. Die Depeiche ift aufgegeben am 13. Juli 1870, 3 Uhr 50 Minuten nachmittags, in Ems und angefommen in Berlin 6 Uhr 9 Minuten nachmittags. Die Entzifferung lautet: "Seine Majestät der König schreibt mir: Graf Benedetti sing mich auf der Promenade ab, um auf gulegt fehr gubringliche Urt bon mir gu verlangen, ich follte ihn autori= fieren, fofort zu telegraphieren, daß ich für alle Butunft mich verpflichtete, niemals wieder meine Zustimmung zu geben, wenn die Hohenzollern auf ihre Kandidatur zurücktämen. Ich wies ihn zuleht etwas ernst zurück, da man a tout jamais bergleichen Engagements nicht nehmen dürse noch könne. Ratürlich fagte ich ihm, bag ich noch nichts erhalten hatte, und ba er über Paxis und Madrid früher benachrichtigt sei als ich, er wohl einsähe, daß mein Gouvernement wiederum außer Spiel sei." Es bezieht sich dies darauf, daß Benedetti dem Ronig gefagt hat, er miffe aus Madrid über Paris, daß bie Bobengollerniche Randidatur gurudgezogen fei. Um die Zeit, als Benebetti bas bem Konig fagte, hatte ber Konig noch feine Nachricht barüber.

Run fährt Herr Abeten fort: "Seine Majestät hat seitbem ein Schreiben des Fürsten befommen. — Nämlich der Fürst ist der alte Fürst von Hohenzollern. — Da Seine Majestät dem Grasen Benedetti gesagt, daß er Nachricht vom Fürsten erwarte, hat Allerhöchstderselbe, mit Rücksicht auf die obige Zumutung, auf des Grafen Eulenburg und meinen Vortrag befchlossen, den Grafen Benedetti nicht mehr zu empfangen, sondern ihm nur burch einen Abjutanten fagen gu laffen: bag Geine Dajeftat jest bom Fürsten die Bestätigung ber nachricht erhalten, die Benedetti aus Parisichon gehabt, und bem Botichafter nichts weiter zu jagen habe. Geine Majestät stellt Eurer Excellenz — das ist der damalige Bundestanzler Graf Bismarck — anheim, ob nicht die neue Forderung Benedetti's und ihre Burudweisung sogleich sowohl unseren Gesandten als in der Preffe mit-geteilt werden follte."

Der hochselige Ronig Wilhelm lagt alfo bem Grafen Bismard ben Sachberhalt barlegen und ftellt ihm anheim, ob nicht zwei Dinge geschehen follten, Die Forderung Benedetti's und ihre Burudweifung ben Gefandten

und ber Preffe mitzuteilen. Das ift gefchehen.

3ch finde hier in ben Atten eine Tepefice, die Graf Bismark Bater einem Beamten bittiert hat. Sie lautet: "Nachdem die Nachrichten von ber Entjagung bes Erbprinzen von Hohenzollern ber Kaijerlich französischen Regierung von der Königlich spanischen amtlich mitgeteilt worden find, hat ber frangofifche Botichafter in Ems an Geine Majeftat ben Ronig noch bie Forderung gestellt, ihn zu autorisieren, daß er nach Paris telegraphiere, daß Seine Majestät der König sich für alle Zukunft verpstichte, niemals wieder feine Buftimmung ju geben, wenn die Sobenzollern auf ihre Ran-

batur wieber gurudtommen follten. Geine Majeftat ber Ronig bat es barqui abgelehnt, ben frangofischen Botichafter nochmals zu empfangen, nud bemfelben burch ben Abjutanten bom Dienft fagen laffen, bag Geine Majeftat

bem Botichafter nichts weiter mitzuteilen habe."

Alfo, nachdem Seine Majeftat ber Konig Bilhelm bem Rangler anheimgegeben hat, diese zwei Dinge mitzuteilen, führt ber Graf Bismard biesen Auftrag aus und erläßt am 13. Juli 11 Uhr 15 Minuten abends die Deveiche, die ich eben vorgelesen habe und die, wenn man fie der anderen gegenüberstellt, fich lediglich als eine Ausführung ber Königlichen Anheimgabe charafterifiert, an die Gefandten in Dregben, Munchen, Stuttgart, Karlsruhe, Darmstadt und Hamburg. Noch in berselben Nacht aber, am 14. Juli fruh 2 Uhr 13 Minuten geht in bemfelben Wortlaut Die Depefche an die Befandten in London, Petersburg, Floreng, Bruffel, Baag, Wien, Bern und Konftantinopel. Es tann hier bon einer Falichung teine Rebe fein; ber Bundestangler führt aus, mas ber Monarch ihm aufgetragen hat, und führt bas volltommen forrett aus.

Um nun aber ber Infinuation, als fei ber Bochfelige Raifer Wilhelm nicht mehr der Mann gewesen, der selbst für seine Anfichten eingetreten wäre, entgegenzutreten, will ich noch einen zweiten Beweis liefern, einen Beweis von demjelben Tage.

Nach ber Unterhaltung mit Benedetti befam ber Konig Wilhelm ein Schreiben von dem damaligen Gefandten herrn von Werther aus Paris vom 12. Juli — ging ein in Ems am 13. Juli —, in welchem Herr von Werther eine Unterhaltung schildert, die er mit französischen Ministern gehabt hat, und die auch barauf hinaustommt, daß man fich mit ber Sobensollernichen Entfagung auf ben fpanifchen Thron nicht zufrieden geben tonne, fonbern noch einen weiteren Schritt verlange. Ge ift bier ein eigenhandiges Billet bes Raijers Wilhelm an herrn Abeten in ben Aften ent= halten von demfelben 13. Juli: "Es ift boch notwendig, an Werther gu chiffrieren, bag ich indigniert fei über die Grammont-Ollivier'iche Zumutung

und mir bas weitere vorbehalte." (Lebhaftes Bravo.)

Es bleibt mir nun noch übrig, nachdem ich von bem Grafen Bismard ben Berbacht ber Fälfchung abgelentt habe, nachbem ich gezeigt habe, baß Raifer Wilhelm nicht ber schwache Mann war, fondern bag er in feiner treuen Pflichterfüllung auch hier bas Richtige getroffen hat - Bravo! der Beweis dafür, das Guropa damals die Sache fo auffaste, wie Deutsch-land und wie Kaiser Wilhelm. Ich habe zwei Depeschen hier, die eine bon bem Grafen Bernftorff, ber bamals unfer Botichafter in London mar, an das Auswärtige Amt vom 13. Juli, abgegangen aus London 7 Uhr 20 Minuten nachmittags, Ankunft 8 Uhr 30 Minuten nachmittags: "Der Botichafter bes Nordbeutschen Bundes an bas Auswärtige Amt. Lord Lyons telegraphiert von geftern Abend, daß die frangofische Regierung mit dem Rücktritt bes Bringen bon Sobengollern nicht befriedigt fei und heute in einem Konfeil über weitere Beschluffe beraten werbe. Er habe ftart remonstriert. Lord Granville hat zugleich zurücktelegraphiert, um den Botschafter anzuweisen, noch vor dem Konseil bestimmt zu erklaren, daß Frankreich befriedigt sein musse. Herr Glabstone, ber mir dies eben vertraulich sagt, ift der Meinung, daß wir bis an die außerste Grenze der Berföhnlichteit gegangen find, und Fraufreich im flagranteften Unrecht fein murbe, wenn es tropbem ben Rrieg anfinge, Bernftorff." (Bort! Bort!)

Ein zweites Dofument: ber Rangler Fürft Gortichafow war bamals in Berlin, zugleich war unfer Gesandter in Petersburg, Prinz Reuß, in Berlin. Prinz Reuß zeichnet auf — es ist von der Hand des Prinzen Reuß hier in den Aften: "Berlin, den 13. Juli 1870, 6 Uhr abends. Fürft Gort-

icafow hat foeben in meiner Gegenwart ein Telegramm an Ofuniew und Brunnow bittiert folgenden Inhaltes." - Ich will ben frangöfischen Text hier nicht berlefen, fondern die deutsche Hebersetzung, wie fie fich in einem Telegramm bes Grafen Bismard an die deutschen Gesandten sindet, wiedergeben —: "Berlin, 14. Juli 1870. Fürst Gortschafow, welcher hier ist, hat heute abend an rufsischen Bertreter in Paris aus London extra solgendes telegraphiert: Bir begreifen nicht, daß nach ber freiwilligen und bollftandigen Bergichtleiftung bes Erbpringen von Sobenzollern die frangofifche Regierung ben preußisch-frangofischen 3mischenfall nicht als erlebigt ansieht, im Interesse bes Friedens, den Frankreich, wie inan uns per-sichert, will."

3ch tonnte außer biefen beiben Depeschen auch aus anderen Sauptftabten von anderen Regierungen ahnliche Depefchen vorlefen. Ich halte hiernach für ermiefen, daß, nachdem die Randidatur Sohenzollern gurud: gezogen war, nicht allein in Deutschland, sondern auch außerhalb Deutsch= lands die Ansicht die herrschende war, daß nunmehr für Frankreich tein Grund vorläge, mehr zu verlangen. Wenn Frankreich trohdem mehr verlangte, fo fonnte es nur entweder ben Rrieg ober die Demutigung Deutsch= lands wollen. Daß es bas nicht erreicht hat, verbankt es ben Mannern, bie damals an ber Spige Preußens ftanben. Es ware aber auch nach meinem Dafürhalten für Deutschland nie möglich gewesen, eine Demütigung,

wie fie Frankreich und zumutete, hinzunehmen. (Bravo!)

Die Sache ift fur ben Augenblid von Belang und fteht auch mit ber Militarvorlage in einer gewiffen Berbindung, wenn man in Betracht gieht, bag wir Mittel fordern, um unfere Wehrtraft zu verstärken, und babei berfichern, daß diefe Mittel einem aggreffiben 3mede nicht gelten, daß wir fie nur zu unserer Gelbstverteidigung fordern. Und ift es nicht gleich: gultig, ob gleichzeitig bon einer anderen Seite ber Berbacht erregt wirb, als hatten wir bor zwanzig Jahren provotatorische Absichten gehabt. Das wurde auf und gurudtwirten, und um ber fides ber beutschen Regierung willen, um bes Bertrauens willen, das Deutschland felbst braucht, bas Ausland von und braucht, habe ich Bert barauf gelegt, Diefe Depefche gu ber-

öffentlichen. (Bravo!)

Much nach einer anderen Richtung find biefe Depeschen boch wohl lehrreich, wenn fie und ind Bedachtnis gurudrufen, bag wir ohne jeden außeren Anlag, nachdem wir bis an die außerfte Grenze bes Möglichen ent= gegengekommen find, von Frankreich mit Krieg überzogen worden. Was geschehen ist, kann wiederum geschehen, und es liegt in diesem Verhalten eine Mahnung für uns, auf unserer Hut zu sein und nicht die Hände in ben Schoft ju legen. Das lehrt uns ohnehin die Entwickelung, die die Tinge feit bem Jahre 1870 in Europa genommen haben. Es ift ja heitel, von diesen Sachen zu sprechen, und ich thate es lieber nicht; ich sehe aber ein, daß ich es nicht vermeiben kann. Ich habe Ihnen auch nichts neues gu ergahlen. Ich tann Ihnen nur die Lage, wie fie fich allmählich ent= widelt hat, und wie fie fich ichon unter meinem Umtsvorganger entwidelt hatte, mid von bem Ihnen geschilbert ift, biefe Lage tann ich nur in Ihr Bebachtnis gurudrufen.

Wir haben nach 1870 Elfaß-Lothringen in Deutschland einverleibt. Die beutschen Fürften und gang Deutschland haben dies einstimmig nicht allein als eine Guhne fur ben Rrieg, fonbern auch als eine Folge ber jahrhundertelangen Beschichte ber Breughandel, Die Diese ursprünglich beutschen Lande uns genommen hatten, angesehen. Aber, wenn auch jest die Reigung ber Frangofen, den Frankfurter Frieden nicht als befinitiv anzuschen, fich in ber Sauptfache an die Borte "Elfaß-Lothringen" fnupft, fo werden wir alle boch nicht berkennen können, daß auch, wenn wir Elfaß-Lothringen nicht genommen hatten, ber frangofische Revanchegebanke berselbe sein wurde.

(Cehr richtig!)

Unsere westlichen Rachbarn haben bas Talent, Dinge geschmackvoll einzustleiben; ihr Revauchgegebanke hat oft Ausbruck gesunden in dem Bilde der beiden Töchter, die von der Mutter gerissen sien, ein sehr hübsches Vild; aber an Revanche würde man in Frankreich auch dann denken, wenn die Töchter der Mutter erhalten geblieben wären. Unausgeseht hat die französische Kation — und das gereicht ihr nach meiner Uederzeugung zur Ehre — seit dem Kriege 1870 kein Opfer geschent, um ihre Rüstung zu bervollskändigen.

Ge ist nicht meines Amtes hier, in militärische Einzelheiten einzugehen, das wird von den militärischen Vertretern der verbündeten Regierungen seiner Zeit geschehen. Ich kann aber als ein Faktum, das Sie wahrscheinlich alle zugeben werden, anführen, daß ein ker Weise, in der die französische Rüstung sich ihrer Vollendung näherte, auch das französische Selbstweutstein stieg; mit dem keigenden Selbstweutstein kam der Geschliedenutstein sieg wohl wieder bündnisfähig? — und mit der Bejahrung biese Gedankens der Wunstch, ein Bündnis zu schließen. Taß, wenn Frankreich seutzutage ein Bündnis schließet, der Gedanke, der es dabei leitet, nur der sein kann, eine Revision der europäischen Karte vorzunehmen, ist zweisels. Taß also ein solches Wündnis, das Frankreich schlösse, nicht wie die Kündnisse, das Frankreich schlösse, nicht wie der Kündnisse, das Frankreich schlösse, nicht wie die Kündnisse, das Frankreich schlösse, nicht wie der Kündnisse, das Frankreich schlösse, nicht wie der Kündnisse dein kann der Kündnisse der Kündnisse der Kündnisse der Kündnisse d

murbe, ift ebenfo zweifellos.

Anders liegen unsere Berhältnisse nach der anderen Grenze. Bon Alters her haben Rustand und Preußen freundschaftliche Beziehungen mit einander verbunden. Es gibt nicht den mindesten realen Streitpunkt zwischen Russand und Deutschland, nicht das Mindeste, was dur von Rustand begehrten, und daß Rustand zur Zeit geneigt sein sollte, von uns etwas zu begehren in einer Zeit, wo es mit seiner eigenen Unisstation noch so start beschäftigt ist, glaube ich nicht. Wenn schon hierin eine Bürgschaft dasst beschäftigt ist, glaube ich nicht. Wenn schon hierin eine Bürgschaft dasst beschäftigt ist, glaube ich nicht. Wenn schon hierin eine Bürgschaft dassit beschaftigt ihr das wir im Grunde in guten Beziehungen zu Rustang weiter leben könnten und müsten, so liegt nach meiner Ansicht eine noch stärkere in der Berson Seiner Majestät des Kaisers von Russland. Der jestige Kaiser von Russland ist durch seine hochherzige und friedliche Gesinnung einer der stärtsten Kattoren für die Erhaltung des Kriedens in Europa, (Bravdo)

stärtsten Faktoren für die Erhaltung des Friedens in Europa. (Bravo!)
Und ich frene mich aussprechen zu können, daß ich auf Grund guter Autorität weiß, wie der Kaiser von Rußland die friedliche und lohale Politik, die ich auf Besehl Seiner Majestät des Kaisers führe, zu würdigen

weiß. (Bravo!)

Ich bebaure, daß diese Hochschung des Jaren in Teutschland nicht allgemein geteilt wird, nicht einmal so weit geteilt wird, daß unsere Presse Anstaud nahme, sich an der Person diese Monarchen zu vergreisen. Ich habe vor wenigen Wochen mit aufrichtigem Bedauern in einem Withstate eine Zeichnung gesehen, die geeignet war, den hohen Herrn in einem — ich will mich milte ausdrücken: sehr falschen Lichte darzustellen, und ich habe noch mehr bedauert, daß unser Pressgest uns nicht die Möglichkeit gab, gegen diese Ausschlaftenung vorzugehen, (Bravo) rechts. Hört, hört! links.)

Aber bei all biefen Momenten, die auf ber rufflichen Seite in die Bagichale des Friedens fallen, fann ich boch nicht vertennen, daß andere

Momente ba find, die in die andere Bagichale fallen.

Es ist in den weitesten Kreifen der ruffischen Nation eine Berftimmung verbreitet, eine Berftimmung, die fich gegen uns richtet, beren innere Gründe schwer abzusehen find. Sie datiert in ihren Anfängen wohl zurud

auf ben Krimfrieg; fie ist bann bermehrt worden durch ben Haß, den man in Rußland gegen die in Rußland lebenden Deutschen hatte, einen Haß, ber fich bann über die Grenzen fortpflangte und ber auch ftieg mit unferen Baffenerfolgen und leiber auch mit ben biplomatifchen Erfolgen, Die mein herr Umtsvorganger im Intereffe Ruglands babongetragen hat. Wir muffen mit biefer Berftimmung rechnen, wie mit einer elementaren Rraft, fie wirft mit ber Sicherheit eines naturgefebes. Und wenn wir auch bie hoffnung nicht aufgeben können, daß fie einmal rückläufig werden wird, so ift bis jetzt doch davon keine Spur vorhanden. Die russische Politik ist gewohnt, mit großen Zeitraumen ju rechnen. Auch die ruffifche Militarverwaltung rechnet mit langeren Zeitraumen, als andere, und fie geht perio-bifch, aber ficher und zielbewußt in ihren Rüftungen weiter. Sie ist noch nicht am Ende; fie ift jest auf ein Prozent der Bevölferung angefommen mit ihrem Friedensprasenzstande, ich halte es für wahrscheinlich, daß das noch weiter geben wird; fie ift organisatorisch nicht am Ende; fie ift tech= nisch nicht am Ende, fie ist im Begriff, ein neues Gewehr einzuführen. Aber das, was sie bis jeht gemacht hat, reicht schon hin, um unsere ernste Aufmerksamkeit zu verbienen. Nicht baß bas, was geschehen ist, barauf ichließen ließe, baß wir in naher Zeit vor einem Kriege mit Rußland ftunben; aber es lagt barauf schließen, bag Rugland glaubt, fein nachster Rrieg werbe nicht nach Suben, sondern werbe nach Westen geführt werben.

Bielbewußt geht bie ruffiche Militarverwaltung gang langfam in ihren Distotationen weiter und wird babei fichtlich bon bem ja gang berftanblichen, natürlichen Motiv geleitet, ben Mangeln, die bas ruffifche Gifenbahnneg für den Kriegsfall bietet, allmählich mehr und mehr dadurch ab-zuhelsen, daß die Truppendislotation sich diesem Eisenbahnnege anpaßt. Allmählich sormiert man neue Truppenteile, schiebt minderwertige Reserveformationen, Lokaltruppen in das Innere von Rußland und zieht dafür immer mehr gute Truppen nach dem Westen. Ganz zielbewußt hat die ruffifche Regierung und gegenüber ihre Grenzen bon Rowno an über Grobno langs ber Rarem und Beichsel immer mehr befeftigt. Bielbewußt hat bie ruffische Regierung ihre Kavalleriemaffen an unfere Grenzen gelegt; mahr= icheinlich wird fie fich nicht dem Glauben hingeben, damit wefentliche mili= tarifche Refultate zu erreichen. Sie wird aber hoffen, bag es ihr gelingt,

auf diefem Wege unfere Dobilmachung zu ftoren.

Es liegt alfo ein Zuftand bor, ber heute ebenfowenig etwas Befonberes und Aengftliches hat, wie er es vor einem Jahre hatte, ein Zustand aber, ber, wenn wir die Augen bagegen ichlöffen, uns gefährlich werden mußte, und ber uns zur Pflicht macht, mit einem Rrieg gegen Rugland

zu rechnen.

Bei aller Sochachtung und Wertschähung ber Friedensliebe bes jest regierenden Raifers bon Rugland barf boch nicht bergeffen werden, bag gu einer Zeit, wo unfer alter Raifer Wilhelm noch lebte und durch eine innige Freundschaft mit dem Raifer Alexander II. verbunden war, von meinem herrn Amtsvorgänger hier bon einer bollftanbigen Kriegebrohung bon Rußlands tompetentester Seite gesprochen worden ift. Ich glaube, daß auch heute die Berhältnisse ber beiden Monarchen so gut wie möglich find, daß ebensowenig ein realer Rriegsgrund vorliegt, wie ju ber Beit, von ber ber Fürst sprach. Aber auch bas tann wiederum geschehen; es tann ber jest tegierenbe Kaifer von Rufiland in eine Lage tommen, wo es ihm als bem Souveran eines großen Staates nicht aubers möglich ift, als jum Krieg ju ichreiten.

Dan hat ber jegigen Regierung ben Borwurf gemacht, wir hatten ben Draht gerriffen, ber und mit Rugland verbunden hatte. Dem wiberipreche ich ganz bestimmt. (Hört! hört!) Wir haben alle Sorgfalt barauf verwendet, diesen Traht zu erhalten; wir wünschen nur nicht, daß er uns den Strom aus denjenigen Leitungen nimmt, die uns mit Oesterreich-Ungarn

und Italien verbinben. (Gehr gut!)

Es ist zweisellos, daß zwischen Rußland und Frankreich eine innere Annäherung stattgesunden hat, und nicht erst, seitdem die jetzige Regierung am Ruber ist; die Anfänge dieser Annäherung werden auf die siehziger Jahre zurückdatiert, nur ist sie mit der Zeit immer sichtbarer bervorgetreten; sie ist is sehr hervorgetreten, daß es wohl möglich war, ihre Symptome wie Kronstadt und andere unbedeutendere Ereignisse so auszulegen, als wenn in der That ein sestes Bündnis zwischen Rußland und Frankreich existierte und immerhin sind die Aeußerungen auch der russischen Presse in dieser Beziehung doch beachtenswert. Ich die unicht der Meinung, daß die russischen Presse in dieser Beziehung doch beachtenswert. Ich die uicht der Meinung, daß die russischen Versse von die Etaatsgewalt noch so kentung, daß gerade in einem Lande, wo die Staatsgewalt noch so start ist, die Preßäußerungen um so eher Beachtung verdienen, als es der Regierung leicht sein würde, sie zu hindern. (Sehr richtig.)

Ich kann nicht verkennen, daß die Haltung der ruffischen Presse gegen ums seit der Aunäherung au Frankreich nicht an Freundlichkeit gewonnen hat. Ich will dabei auch nicht verschweigen, daß auch unsere Presse, wie mir scheint, nicht setten über das Was hinausgegangen ist. Immerhin läßt sich ein gewisser Jusammenhang zwischen dem Auftreten der rufsischen Presse

und ber Unnaherung an Frankreich nicht leugnen.

Ein frangöfisches Blatt brachte bor einiger Zeit einen Artitel, ber war überschrieben: Flirt ou Alliance, Rurmacherei ober Chebundnis. Blatt mußte felbit nicht, in welchem Berhaltniffe es fich Frantreich ju Rußland benten follte, und wenn es die Frangofen felbft noch nicht wiffen, konnen wir annehmen, bag ber Bund noch tein allzu enger geworden ift; eine Un= nahme, für die auch fehr gewichtige andere Anzeichen fprechen. Aber immerhin, zwei Liebende spielen mit Fener, fie zünden von Zeit zu Zeit Freudenfener an, deren Funken über unsern Gof fliegen, und wir haben allen Anlaß, unfer Lofdgerat in Ctand zu halten, und wenn es und nicht vollftanbig genug ericheint, es ju ergangen. Wir fonnen gegenüber einer Unnaberung bon Frantreich an Rugland weber Elfag-Lothringen aufgeben, noch unfere Beziehungen zu Defterreich-Ungarn und zu Italien preisgeben. 3ch wieberhole: es liegt auch in biefen Berhaltniffen nichts Atutes, aber es find elementare Rrafte ba, beren Schwergewicht immer mehr bahin brangt, bag wir genötigt find, und die Frage vorzulegen: ift unfere Wehrfraft ben tunftigen Aufgaben noch gewachsen, ober ift fie es nicht mehr? Wenn wir unfere Wehrtraft verftarten und babei auch an Ruklaud benten, fo liegt barin nicht bas minbefte Moment, was für Rugland bebrohlich fein tonnte. Ich will nur baran erinnern, bag wir nach bem Jahre 1815, gurudfehrend aus einer Rampagne, die wir mit Rufland zusammen burchgemacht haben, aufingen, unfere Gestungen nach bem Often zu bauen, wir haben bie Barnisonen vermehrt, unser Eisenbahnnet barauf mehr eingerichtet, noch in ben legten Jahren unfere Distotationen bermehrt, ohne irgend eine aggreffibe Abficht gegen Rugland ju haben. In bemfelben Rahmen bleiben wir auch jest: wir wollen weder Frankreich noch Rugland angreifen, wir wollen aber für den Fall, daß diefe beiden Staaten fich mehr einander nahern follten, alle Mittel aufbieten, Die und jur Berfügung fieben, um einen etwaigen Angriff gurudweifen ju tounen. Wir ftehen bor ber Rotwenbigfeit, wenn wir an einen fünftigen Rrieg benten, uns ben mit zwei Fronten zu benten, und zwar nicht als die Ausnahme, fondern als den mahricheinlichen Fall. Schon in ber Vorlage ju bem Bejeg behufs Bermehrung ber Behrfraft von

1888 haben bie verbundeten Regierungen ausgesprochen, bag ber Rrieg mit amei Fronten ins Huge gefaßt werden mußte, und von biefer Stelle hier ift Ihnen bas aufs nachbrudlichfte und wirtsamfte vorgeführt worben. Es liegt ja auch auf der flachen Hand, daß, wenn Aufland die Reigung haben follte, uns mit Krieg zu überziehen, das Bündnis von Frankreich ihm jeden Tag jur Berfügung fteht.

Db, wenn Frantreich und angriffe, ein ruffifcher Angriff eben fo ficher und mit berfelben Schnelligfeit ju erwarten mare, bas will ich babingeftellt fein laffen. Immerhin aber murbe bas Dafein von Rugland uns nötigen, an unferer Grenze Rrafte fteben zu laffen, bie bem, mas wir gegen

Franfreich aufzubieten haben, abgehen murben.

Ich glaube, gegen bie Erwägung, bag wir mit bem Kriege mit zwei Fronten zu rechnen gezwungen find, lagt fich fchwer etwas einwenden, und ich barf mich auf bie Musführungen meiner militarifchen Berren Rollegen beziehen, wenn ich die Behauptung aufstelle, daß wir bem nicht gewachsen find. And das lettere ift ziemlich allgemein anerkannt worben, man hat aber gefagt: Ja, wenn wir einen Krieg mit zwei Fronten führen sollen, so werben wir niemals start genug werben, um nach beiden Seiten zu schlagen. Das ift ein Motiv, was ich mit tiefer Betrübnis gelesen habe; benn in seiner Konsequenz würde bies boch nichts anderes heißen, als: Wenn wir einmal mit Uebermacht angegriffen wurden, fo wollen wir uns gar nicht verteibigen. Das ift boch ein fur Deutsche unmöglicher Bebante und ich will nur erinnern an die Manner von 1813, die vom Jahre 1807 bis 1813 unaufhörlich im tleinen Preußen schufen, die Wehrtraft zu ver-mehren suchten, bis sie sie auf zwölf Infanterie-Regimenter gebracht hatten. Bas würden die Manner gefagt haben und welch' heiliger Born murbe sich von den Zungen bieser Männer auf uns ergießen, wenn fie uns von der Möglichkeit sprechen hörten, daß, weil wir einmal nicht so stark wären, wie andere, wir unfere Verteibigung aufgeben wollten. Diefe Manner haben bamals im fleinen Preußen gegen bie Weltmacht eines napoleon gerüftet und find jum Erfolg gefommen, und wir follten nicht weiter gehen, als wir bisher gegangen find, wir follten nicht an die außerste Grenze bes Möglichen in Bezug auf unfere militarifche Leiftungefähigkeit zu geben bereit fein, blog weil Falle bentbar find, in benen andere noch ftarter find? Das halte ich für unmöglich.

Ueberbies ift bas ja klar: unfere ganze Machtstellung, unfere Welts-ftellung hangt von unferer militärischen Leiftungsfähigkeit ab. Jebe politifche Frage reduziert fich gulett auf einen militarifchen Fattor. Auch bas größte politische Geschick wird in seinen letten Sandlungen gebunden burch Die Frage: welche militärischen Rousequengen tann ich meinen Entschliefzungen geben, und es liegt auf der Hand, daß, je stärker wir find, um so eher werden wir auch in schwierigen Fällen auf Bundesgenossen rechnen können. Wir tonnen aber ichon heute auf Bundesgenoffen rechnen und auf Bundesgenoffen, beren Wert ich sehr hoch schätze. Der Dreibund ist vielleicht in teiner der drei Nationen so populär wie bei uns, und ich glaube, die Nation rechnet es meinem Berrn Amtsvorganger als eines feiner größten Werfe au, daß er diesen Dreibund geschaffen hat. (Zustimmung lints.) Wir halten an dem fest und find überzeugt, daß unsere Berbündeten

ebenfo feft baran halten. Daraus folgt aber wiederum nicht, daß wir nun nicht mit und zu Rate geben mußten, ob wir wirklich ftart genug find, ob ber Dreibund als Banges auch ftart ift, und ich glaube, bag Ihnen ba wiederum bon militarifcher Seite wird ber nachweis geführt werben fonnen, daß, wenn Gie den Dreibund aufehen, er nicht biejenige Truppengahl aufjubringen im ftande ift, die Frankreich und Rugland aufzubringen ber-

mogen. Man hat jest viel - und zu meinem Bedauern viel von unberufener Geite - über biefe Dinge gefchrieben. Da find bie merfmurbigften Behauptungen aufgeftellt worben: ber Dreibund lage militarifch febr gludlich, er mare auf ber inneren Linie und es mare nichts leichter, als bie Italiener, wenn es notwendig mare, hierher ju bringen, und auch vielleicht nach Italien, um bann gemeinfam irgendwo über einen fchwächeren Gegner herzufallen. Es tann meine Aufgabe nicht fein, hier einen Kurfus über Strategie jum besten ju geben. Ich fann mich auf die Bersicherung beichranten, bag bei biefen Grörterungen Unfichten gu Tage getommen find, bie, wenn fie jemand vorbrachte, ber bas Gramen gur Rriegsatabemie machen foll, er ficherlich nicht zugelaffen werden wurde. Jeder Roalitionefrieg hat feine Schwierigfeiten. Wir haben Schwierigfeiten, die ein einfacher Blid auf den Atlas ergeben tann: auf der einen Seite fpringt das Goudernement Warichau fehr tief zwischen Galizien und Oftpreußen ein und auf der anderen Seite Die Schweig mit ihrer international-garantierten und unantaftbaren Reutralität. Das allein find Umftanbe, Die einen gemeinfamen Gebrauch der Truppen überaus erschweren würden, selbst wenn man in einen solchen gemeinsamen Gebrauch überall einwilligte. Auch hier hat man einen Ginwand gemacht und hat gejagt: ja, warum foll Deutschland immer weiter ruften, nun laßt boch einmal die Italiener und Oefferreicher antreten und es Sache der beutschen Regierung sein, daß fie dafür forgt, daß Oefterreich und Italien auch das ihrige thun. Ich glaube, daß das bas Bertehrtefte mare, mas wir thun tonnen. Die beutsche Regierung hat fich von jeber gescheut, in die inneren Angelegenheiten anderer Staaten einzugreifen, fie hat bieje Schen auch noch jest, und ob wir etwas anderes burch folche vermeintlichen guten Ratichlage erreichen wurden, als unfere Berbundeten zu verftimmen, ift mir fehr fraglich. Ich glaube, es ift viel beffer, daß fie fich auf uns verlaffen, ebenfo wie wir und auf fie verlaffen, und find ebenfo überzeugt, wie fie es fein tonnen, bag, wenn einmal ber große Rrieg fommen wird, alle brei Staaten ihr beftes einsehen werben. Uebrigens laffen fich folche Bundniffe in Betreff auf die Truppengahl gar nicht tontingentieren. Wenn Deutschland und Defterreich eine Campagne in Schleswig-Holftein anfangen, so fann man sehr wohl sagen: ich stelle so viel und du stellst so viel. Tas ist bei einem Zufunststriege ausgeschlossen, das ist ausgeschlossen bei einem Bündnis, das nicht aus den Krieg gefchloffen ift, fondern auf die Erhaltung eines langen Friedens. Wenn wir wirklich beftimmte Bahlen im Bundnis feftgefest hatten, wer ftande uns bann bafür — ben Fall, daß unsere Bundesgenossen nicht gewillt sein sollten, sich gegenseitig mit dem Aeußersten zu unterstüßen, halte ich allerbings für undentbar - bag boch nicht einmal einer fagt: "ich brauche fo und fo viel Armeecorps, um meine Ruften ju fcuben, ober um ba und ba eine Reserve-Armee aufzustellen." Gegen eine folche Verwendung wurde auch eine Kontingentierung des Bundnisses niemals schützen können. Immer wird das bestehen bleiben, daß wir im Treibund, wenn es zum Kriege fommt, die hauptlaft auf unfere Schultern zu nehmen haben. Das ift auch infofern feine Unbilligfeit, als wir bon ben brei Staaten ber einzige fein werben, ber genötigt ift, nach zwei Seiten zu ichlagen. Wenn man nun die Sache fo aufieht, wie ich verfucht habe, es hier zu entwickeln, fo entsteht die weitere Frage: wie ift es nun gefommen, daß Deutschland in eine Lage berfett worden ift, in der es die militarifche Suprematie über Europa, die es in den Jahren 1870 71 hatte, verloren hat? Das ift ge-fommen auf eine fehr einfache Weise, ohne jede Schuld feitens Deutschlands und ber beutschen Berwaltung. Die beutsche Armee und bas beutsche Bolt haben feit bem Nahre 1870 nicht auf ihren Lorbeeren geruht, fie

haben mit einem Fleiße gearbeitet, wie ihn die Armee vorher noch nie gesehen hat, mit einem Fleiße, betreffs beisen man Bebenken haben kann, daß ein Teil der Kräste von Offizieren und Unteroffizieren zu früh runieret werden wird. Ich muß auch anerkennen, daß von Seiten des Neichstags das Möglichste geschen ist, um die Mittel für die Armee zu beschaffen, die die verbündeten Regierungen für nötig hielten; aber ist es denn nicht ganz natürlich, daß nach einem großen und ichweren Kriege, der bald auf zwei andere Kriege gesolgt war, der Sieger weniger die Reigung hat, Opfer zu bringen, als der Besiegte?

Naturgemäß kommt der Sieger mit dem Gefühl nach Haufe, daß er satt ift, wir Teutsche überdies mit dem glücklichen Westühl, daß wir endlich geeinigt waren. Mir haben auf diese Einigung auch in der Leziehung von ie her gehofft, daß wir annahmen: ist erst Deutschland geeinigt, so wird bieses große einige Bolk eine hinreichende Armee ausstellen können, ohne daß einzelne Teile so unverhältnismäßig schwer belastet werden, wie das früher war. Es ist natürlich, daß man nach Sedan in einer anderen Stimmung ist, wie nach Jena und Auerstädt. Es ist natürlich, daß der Sieger sich die Frage stellt, mit welchem Minimum von Leistungen kann ich die Früchte meines Sieges erhalten, während der Pesseges sich dien, während der Pesseges sich verloren habe, wiederzubekommen. Es ist also, wenn die deutsche Suprematie nach und nach in ein Bleichgewicht mit unseren Nachbarn übergegangen ist, der Weund lediglich darin zu suchen, daß unser Nachbarn ihre Wehrkraft in einer Weise gesteigert, haben, die wir nicht vorsersaben.

Aus biefem Unterschied zwischen Sieger und Besiegten ist benn auch naturgemäß bie Beise, wie wir unfere Behrtraft entwickelt haben, zu

erflären.

In Franfreich, und in Rugland nach bem Türkenfrieg, wo bie Ruffen gwar Sieger, aber nicht überall von ihren eigenen Buftanben befriedigt maren, hat man fich bie Frage vorgelegt, welches Spftem werben wir annehmen, worauf werben wir abzielen, in langen Jahren, und man hat fpftematifch Schritt fur Schritt bie Wehrkraft verstärft. Wir scheuten ung, wir nahmen Rudficht auf die wirtschaftlichen, auf die finanziellen Berhaltniffe - burchaus berechtigte Rudfichten, aber Rudfichten, die uns nach und nach bahin führten, bag wir einmal mit "Angen rechts" und einmal mit "Augen linte" immer einen fleinen Schritt borwarts machten, baf wir bas Beftreben hatten, nicht von rechts ober links überflügelt gu werben, bag wir nachhiutten, ftatt fuftematifch vorzugehen. So find wir ju einer Reihe bon Rotbehelfen getommen, die an fich wirtfam maren, jum teil aber wirtsam ad hoc, bie in Lagen ergriffen wurden, in Momenten, wo man glaubte, man ftehe bor bem nahen Kriege, wo man fchnell eine Abhilfe traf. Da wir jest nicht glauben, vor einem nahen Kriege zu ftehen, da wir aber boch auf der anderen Seite glauben, mit einem Kriege rechnen zu muffen, fo fchlagen wir Ihnen Magregeln bor, die nicht ad hoc getroffen find, die langfam und ficher, aber beffer mirten werben.

Gine der ersten Maßregeln, die man ergriff, war die — und zwar fing das in Preußen schon bald nach der Reorganisation der Armee an — daß man die Zahl der Dispositionsurlauber vermehrte. Man hatte in alten Zeiten, am Ende der fünfziger Jahre, simf Königsurlauber für die Kompagnie der Jusauterie. Man erkannte bald, daß man damit nicht im stautde war, den Beurlaubtenstand zu schaffen, den man für den Kriegsfall brauchte. Es dot sich ein einsaches, tostenloses Mittel: man vermehrte die Jahl der Dispositionsurlauber. Man bekam also immer weniger Leute, die drei Jahre dienten, und immer mehr Leute, die zwei Jahre dienten. Die

Maßregel hat sehr verschieden gewirkt, konnte auch sehr verschieden außgeführt werden, und bei allem Bestreben der militärischen Behörden, gerecht zu sein, ist es nicht möglich, vom militärischen Schadpuntt aus zu berurteilen, zu vergleichen: ist der Mann aus diesem Kreise zu Hauf nötiger wie der Mann aus einem anderen Kreise? Sehr viel spielt die mehr oder veniger lebhatte und sarbenvolle Darstellung der häuslichen Berhältnisse mit, wenn über Dispositionsurlaub entschen wird. Wir sind dadurch and zuch nach zuh nach zu einem System gekommen, von dem die allgemeine Meinung doch wohl dahin geht, daß es nicht länger beibehalten werden kann.

Ein zweites Auskunftsmittel war die Schöpfung der Ersatreferbe. Juerft ersand man sie, und dann ersand man ihre Nebungspslicht. Man ließ also alle Jahre eine gewisse Angahl von Insanteristen auf zehn Wochen, ein zweites Jahr weniger, ein drittes Jahr noch weniger üben, um damit unsere Cadres im Kriegssalle auszufüllen. Auch das Mittel war kein glückliches, denn in zehn Wochen kann man heut zu Tage aus einem Mann, der aus der Heimal kommt, einem Soldaten unmöglich machen. Indessallen wirte immerhin insosern, als es uns schwell eine gewisse Anzahl von Leuten gab, die wie Soldaten aussalen und wenig kosten gab, die wie Soldaten aussalen und wenig kosten fossen

Das britte Mittel wurde im Jahre 1888 gewählt, erft recht ein Mittel ad hoc, ein Mittel, das man ergreifen tonnte und ergreifen mußte, wenn man, wie das damals der Fall war, vor einem nahen Kriege zu stehen glaubt; man gab einfach ein Geseh, das die Landwehr zweiten Auf-

gebots wieder aufleben ließ.

Run bitte ich, mit Ihren Erinnerungen gurudzugehen auf bie preußische Reorganisation bom Jahre 1861. Der Grund zu biefer Reorganisation lag darin, daß man in den Jahren 1848/50 und bei ber Mobilmachung von 1859 erkannt hatte, daß Landwehr und Linie in biefelben Berbande zu ftellen nicht ratlich fei. Wir hatten bis zum Jahre 1861 jede Infanterie-Brigade formiert aus einem Infanterie-Regiment und einem Landwehr-Regiment. Dem Uebelftande follte abgeholfen werben: Man wollte die Landwehr ihrer urfprunglichen Bestimmung, bas Land gu wahren, mehr zuwenden; fie follte bie Feftungen befeben, fie follte aber nicht mehr in erster Linie mit ins Feld geführt werben. Das Gesetz vom Jahre 1867 gab dem Ausdruck. Allmählich verschwanden die alteren Jahrgänge der Landwehr aus den Listen unseres Beurlaubtenstandes. Es sollte nur bleiben bas, mas früher Landwehr erften Aufgebots geheißen hatte, und bie sollte für Besagung der Festungen bestimmt sein. Mit dem Geset vom Jahre 1888 glaubte man, wie es damals gesagt wurde, eine vierte Groß-macht von 700,000 Mann schnell zu schaffen. Ich habe Zweisel, ob dieses Mittel die Wirtung einer vierten Grogmacht gehabt haben wurbe, ich gebe aber ju, wie bie Berhaltniffe bamals lagen, mar es bas Gingige, mas schnelle Abhilfe ichaffen fonnte. Man verlangerte alfo bie Dienftpflicht bis auf bas 39. Jahr, nachbem man fie bei ber Reorganisation bis auf bas 32. hinuntergebracht hatte, und man verlangerte die Landfturmpflicht bis auf bas 45. Jahr. Mit biefen Magregeln maren lebelftanbe berbunden, Uebelftande nicht blog militarifcher Urt, fonbern Uebelftande, die auf bie Nation im ganzen gurudwirten mußten. Man hatte fich von ber allgemeinen Wehrpflicht getrennt; es waren Ungleichheiten in Bezug auf Die Pflichten eingetreten, nicht blog Ungleichheiten, wie wir fie jett befteben laffen wollen zwischen Menschen, die reiten, und Menschen, die zu Tuß gehen, sondern Ungleichheiten in denselben Truppenteilen. Man hatte in einem Infanterie-Negiment in einer Kompagnie Leute, die drei Jahre dienten, dann kamen Leute, die zwei Jahre dienten, dann kamen Einjährige und dann kamen Ersahreservisten mit zehn Wochen. Das war eine Cinrichtung,

bie bas Bolfsbewuftsein verlette, und bie nicht babin führen fonnte, ben alten preugischen Grundsat aufrecht und bem Bolte lieb zu erhalten, bag bie Berteibigung bes Baterlandes mit ber Baffe die hochfte Ghre fur ben Dann ift. Durch biefe Ungleichheiten in ber Dienftpflicht tam ein Beftreben hinein, loszutommen, ein Beftreben, bas die Armee und bas Bolf in ihrem innerften Wefen ichabigen mußte. Es murbe biefes verscharft burch bie turge Dienftzeit ber Erfagreferviften, es murbe baburch auch ein Rachteil in die Truppe gebracht, benn naturgemäß fragt fich ber Mann, den man drei Jahre bei ber Fahne behalt, wenn man andere nach gehn Wochen ent= lagt, warum muß ich benn brei Jahre bienen? und bie Reigung, nach hause zu kommen, wird in ber Armee immer mehr verstärkt. Man hatte also zu Mitteln gegriffen, die fittlich nach meiner Ueberzeugung für bas Bolf und für die Armee nicht unbedenflich maren.

Roch mehr fteigerte fich biefes baburch, bag man fich bornahm, im Kriege alte Leute einzuberufen, mahrend junge Leute entweder zu Saufe blieben ober erft 'allmählich einberufen wurden und bor dem Feinde erfchienen fein murben, wenn die alten ihr Blut bereits veraoffen hatten. Im Jahre 1889 ertannte der damalige Kriegsminister die Notwenbigfeit, eine durchgreifende Resorm einzuführen und mit diesen Uebelständen, soweit es möglich wäre, zu brechen, die Armee zu vermehren, fie in den Stand zu sehen, daß sie nicht schon in den ersten Augenblicken nach Ausbruch des Rrieges genötigt mare, ihre altesten Leute gegen ben Feind gu führen. Im Sommer 1889 hatten zwischen bem bamaligen Ariegeminister und bem ba-maligen Reichstanzler Berhandlungen flattgefunden, die in einem Schreiben bes Kriegsminifters von Berby am 8. Marg 1890 ihren Abichluß fanden, in welchem er fagt, "bag wir nicht langer gogern konnen, auch unfererfeits alles aufzubieten, wollen wir nicht die Zutunft des Deutschen Reichs ge-fährbet sehen". Und dann: "Es hat sich bei unseren Mehrforderungen in ben letten Jahren ftets barum gehandelt, burch berhaltnismäßig fleine Dagnahmen bas Bleichgewicht ber Rrafte gu erhalten. Jest läßt es fich nicht langer hinausschieben, unsere Beeresorganisation wesentlich ju erweitern".

Um Tage barauf hielt bas preußische Staatsministerium eine Sikung Der General bon Berdy entwickelte bas Projett und that babei bar, daß die fortlaufenden jährlichen Kosten sich bei Durchführung des Projetts auf 117 Millionen Mart belaufen wurden. Der Fürst Bismarck äusgerte fich, baf es fich bei der bevorftebenden Bermehrung unferer Behrfraft nicht um die Abwehr einer einmaligen Bedrohung handele, fondern um die dauernde Abwehr etwaiger Bedrohungen, ju welchen bie Lage Deutschlands Beranlaffung geben konnte. Es murbe baber erforderlich fein, die Ginnahmen bauernd zu erhöhen, um fie ben militarifchen Bedurfniffen anzupaffen. Um 12. Marg 1890 fand über benfelben Begenftand bie zweite Gigung bes Staatsministeriums ftatt, und bas Staatsministerium beschloß, bag bie Borlage mit thunlichfter Beschleunigung bearbeitet und vorgelegt werben follte.

3ch befinde mich gang anf bemfelben Standpuntt, auf bem fich bier ber Fürft Bismard und General bon Berby befunden haben. Ich habe gang biefelbe leberzeugung von ber notwendigfeit und Unaufschiebbarteit der Bermehrung unserer Wehrtraft. Aber ich habe mir gesagt und bin darin durch den Berlauf der Session 1890 mit den Windthorst'ichen Reso-Intionen bestärtt worden: bas, mas hier als Projett vorlag, ift nicht burchzusegen mit biesem Reichstag, wir werden uns ben Berhältnissen anpassen und untersuchen mussen: was ist das unumgänglich Notwendige? wie können wir das Projekt beschränken, um wirtschaftlich und finanziell ben gebotenen Rudfichten gerecht zu werben? Wir haben ben Gebanten nicht wieder fallen

lassen, er ist immer weiter fortgepflegt worden und hat in bieser Borlage seinen Ausdruck gesunden. Wir haben noch heute personell nach meiner lleberzeugung die lleberlegenheit über jede andere Armee; unsere Generale sind besser, unsere Generale und unser Mann ist besser. Wir haben die Möglichseit, unsere Stellung zu erhalten; aber woran es sehlt, das ist die Stärfe und die Organisation. Wir sind zu schwach, zu alt und zu lose in Bezug auf unsere Kriegsorganisation, und wir wollen verstärken,

verjüngen und verbessen. Wir wolen versärken. Die Vorlage, die Ihnen gemacht wird, gibt bie Jahl an. Wir wollen in Bezug auf die Gemeinen auf eine Zahl von 492,068 Mann als Jahresdurchschnitt hintommen. Die Erhöhung beträgt, die Unterossissiere inbegrissen, 83,894. Das sind erhebliche Jahlen. Aber ich möchte — ohne mich auf mikitärische Erörterungen, auf Jahlendergleiche mit anderen Staaten einzulassen — zunächst einen Einvand abzuwenden suchen, den man gemacht hat. Ich selber habe das französische Wort "rage des nomdres" in diesem Reichstag eingeführt, und man hat in der Presse weidlich auf diesem Pserde herungeritten und behauptet: wie kann dieselbe Regierung, die don der rage des nomdres gesprochen hat, jeht mit einer solchen Vermehrung des Herers kommen? Junächst wöchte ich dagegen erwidern, daß, wenn man einen hohen Wert auf die Güte der Truppen legt, doch zuletzt immer ein Maß kommt, in dem die Jahl auch zur Getung gesangt. Tie besten Eigeuschaften müssen den an einer Anzahl ledendiger Leiber zum Ausdruck tommen, und wenn die Anzahl der Menschen zu gering wird, so sist heute vielleicht in Afrika noch ein Ersolg möglich, aber in Euroda nicht mehr.

Dann läßt man vollkommen außer acht, daß wir in der Notwendigfeit sind, anders wie andere Staaten, mit einem Kriege nach zwei Fronten zu rechnen, und wir Gott danken wollen, wenn wir in einem Jukunsiskriege auf jeder Front so staat sind, wie wir es in dem französischen Kriege gewesen sind. Damit sällt der Einwand, daß wir schwerlich in der Lage sein würden, diese Massen zu ernähren, zu bewegen und zu gemeinsamem Schlagen zu bringen, sort. Das wollen wir auch nicht. Wir rechnen darauf, daß diese Nassen der wollen wir auch nicht. Wir rechnen darauf, daß diese Nassen der Schlagen auf zwei Schauplägen gebraucht werden und daß wenigstens zur Aussicht underen wird. Wenn wir in der Lage wären, beim Ausderen Seite uns nicht undequem wird. Wenn wir in der Lage wären, beim Ausderen so gibt es ein einsaches Mittel: man läßt die Alten zu Haufe. Das haben wir ins Ange gesaßt, und dahin geht gerade unser Streben: wir wollen dahin kommen, nicht schon am ersten Nobilmachungstage, wie es jest der Auslier zugeicht, hört! rechts.)

Alijo, wenn wir höhere Zahlen wollen und bekommen, und wenn die uns zu viel werden follten, gibt es nichts einjacheres, als uns des Plus aus älteren Jahrgängen zu entledigen. Wir wollen nicht Zahlen schfen, joudern Werte. Das aber unterliegt keinem Zweifel, daß der jüngere Mann, der unmittellar oder nach kurzer Paufe aus dem Friedenspräsenzstand in das Kriegsheer eingestellt wird — bei aller Hochschäugung der Eigenschaften der Baterlandsliebe und des Patriotismus der Landwehrleute — doch militärisch einen höheren Wert besitzt. Können wir uns nun solche höheren Werte sichern, warum sollen wir dann auf ältere Leute, die mehr darunter leiden, deren Verwendung für das Land und das Heer nicht denselben Rugessetzgewährt, zurückgreisen?

3ch möchte mich eines Bergleichs bebienen. Wir haben, um unfere Behrtraft zu erhöhen, auf einer schmalen Bafis --- und bie Bafis ift

immer ber Jahrgang, ber eingestellt wird — nach und nach zu einer großen Jahl von Streitern kommen wollen, indem wir die Phramide immer ershöhten und nun durch das Geseh von 1888 immer oben noch ein paar

Jahrgange zufesten.

Ich wiederhole noch einmal: es trifft niemanden dafür ein Borwurf. Es war damals nichts anderes zu schaffen. Aber der Weg wäre ein falscher, wenn man eben, wie wir, Zeit vor sich zu haben glaubt und wenn man von der Rotwendigkeit durchgreifender Hilfe überzeugt ist. Die Basis der Pyramide, die Eröse der jährlich eingestellten Jahrgänge muß größer werden.

Wir wollen weiter verjüngen. Es handelt sich bei der Frage, die die Presse jett auch vielsach bewegt hat, über Landwehr und Linie, ja nicht darum: was hat die Landwehr geleistet? sondern es handelt sich darum: was fann man der Landwehr zumuten? Es sind Artisel in einer militärischen Zeitschrift erschienen, denen die Regierung und die Militärverwaltung sern steht (hört! hört!), Artisel, die eine gewisse Unzufiedenheit, einen Aerger, eine gewisse Aufregung herdorgebracht haben, indem man don der Ansicht ausging, es läge darin — es sind sehr harte Ausdrücke gebraucht worden — eine Beschümpfung — es wurde dann abgemildert — eine Berunglimpfung der Landwehr.

Ich weiß nicht, wer die Artikel geschrieben hat — prinzipaliter nehme ich aber an: ein Offizier im Dienst ober außer Dienst. Ich nehme aber nicht an, kann es auch nicht annehmen, kann das auch aus dem Artikel nicht herauslesen, daß der Schreiber dieses Artikels die Absicht gehabt habe, die Landwehr herabzusehen — das kann und wird kein deutscher Dffizier thun. Aber es handelt sich, wie es sich im Jahre 1861 gehandelt hat, um

bie Frage: mas tann benn die Landwehr überhaupt leiften?

Alle menschliche Leistungsfähigteit hat ihre Grenzen. Der erste Napoleon hat den Ausspruch gethan, Menschen und Truppen wären im Kriege journaliers, asso ich eistenungen wären tagweise verschieden. Das ift richtig. Und wenn ich als Kriegshistoriter die Leistungen eines Liniensoder Landwehrtruppenteils beurteilen wollte, so würde ich — und ich glaube, das würden alle Militärschriftsteller thun — sehr schwer zu einem abfälligen Urteil kommen. Denn es ist niemals einwandhrei sestungen eines Militärschriftsteller thun — sehr schwandhrei sestungen das Mihgeschick, was der Truppenteil gehabt hat, zurückgewirtt? Es ift nicht möglich, sich später zu vergegenwärtigen oder klar zu stellen, in welchem physischen Zustande die Truppe gewesen ist — war sie satt, war sie ausgeschlafen, was für moralische Eindrücke hatte sie vorher gehabt? Das sind Fragen, die beantwortet sein müssen, ehe man ein Urteil über die Leistungen eines Truppenteils im Kelde fällt.

ein Urteil über die Leistungen eines Truppenteils im Felde fällt.
Aber immerhin sind wir gendtigt — und aus Anlaß dieser Worlage genötigt — und die Anlaß dieser Worlage genötigt — und vor die Frage zu stellen: Ist es richtig, die Landwehr in erster Linie zu verweuden, oder thun wir klüger, zuerst diesenigen Menschen, die wir im jugendlichen und kräftigen Alter noch in Teutschland haben, an den Feind zu dringen, ehe wir auf die älteren zurückgreisen? Darüber, glaube ich, kann nur ein Urteil sein; und das, was wir hier bezwecken, indem wir mit unsterer Borlage die Armee verziüngen wollen, gest dahin, die älteren Jahrgänge zu schonen, sei es, daß man sie gauz zu Kaufe, inder sei es, daß man minbestens, bis es notwendig ist, sie nicht an den Keind schieft. Ich will, um einem möglichen Streit zwischen und Landwehr, der ja bei der Reorganisation von 1862 eine so große Kolle gespielt hat, keine Rahrung zu geben, denselben Menschen mit einander ders gleichen und will annehmen: das eine Mal ist er 22 Jahre alt und steht in einer Linienteruppe, wenn die Modismachung kommt, das zweite Mal

aber ist er in der Landwehr und 32 Jahre alt, wenn die Mobilmachung eintritt und ihn von Hause ruft. Es müßte ein sehr schlechter Truppenteil sein, bei welchem der Mobilmachungsbeschl nicht unter allen Umständer einen gewissen Grad von Frende, von sortreißender Frende hervorrust. Tas ist auch untürlich. Der Mann wird das Kasernenleben endlich los, kommt heraus, stellt sich die Sache vielleicht auch noch poetischer vor, als sie ist, und gerne tritt jede Truppe an mit Gewehr, wenn die Mobilmachungsordre kommt. Nun zieht der Mann sort, jung ist er, "des Lebens Nengsten, er wirst sie weg, hat nichts zu sürchten, zu sorgen"; so zieht er in den Kriea.

Wenn der Mobilmachungebefehl biefen felben Mann aber erft mit 32 Jahren trifft — so hat er geheiratet, hat Kinder, hat ein Geschöft gegründet. Jeht bekommt er den Befehl: innerhalb 24 Stunden stellst du bich ein. Er fommt, er ift patriotifch, er hat vielleicht von Baterlandsliebe mehr, als er in feiner Jugend hatte, er ift an Pflichtgefühl, an Opferfreudigkeit vielleicht gewachsen. Was wird ihm zugemutet? Jest wird er jum Truppenteil abgegeben, er wird auf die Kammer geführt, es werden ihm die Sachen angepaßt, die Stiefel drücken ihn, der Tornister ist ihm nicht bequem, der Kragen ist ihm ungewohnt; er ist zu Hause an Weißbrot gewöhnt, jest betommt er Rommigbrot, feine Befundheit fangt an gu leiben; aber ber Mann ift patriotisch, er halt das alles aus. Jept wird er auf die Eisenbahn geseht und ins Feld gesahren. Da ladt man ihn aus. Es tommen die mühseligen Märsche, Tagesmärsche, Nachtmärsche; je näher dem Reinde, um fo mehr brangt fich alles zusammen, die Berpflegung wird fchlechter, gulett ift er auf die fnappe eiferne Portion angewiesen. fommt der Schlachttag. Juzwischen hat er Briefe, Karten von Hause be-kommen. Die Frau klagt, und mit dem Bleigewicht der Sorge schleppt er fich burch; tropbem halt ber Dann aus. Um Tage ber Schlacht foll nun die Landwehr unmittelbar neben Infanterie ber Linie gebraucht werden. Früh verlaffen die Truppen die Sauptftraften des weiten Teuers des Teindes wegen um die Gefahr zu ermäßigen, es geht über Sturzader, er gibt sein lehtes her für Teutschland. Nun fängt das Feuer an; auch er kommt ins Fener; er benft: gut, bag er endlich jum Schug tommt, er tann endlich aftib werben. Best wird fprungweise vorgegangen; ba foll er mit bem Tornifter auf bem Ruden abwechselnd laufen, fich hinwerfen und ichießen, und wenn bas bis jum Abend gegangen ift, baun foll die Truppe noch etwa 400 m mit hurrah avancieren und ben Feind aus feiner Stellung brangen. Derfelbe Meufch, ber bas mit 22 Jahren leiftet, tann es und wird es auch mit 32 Jahren leiften, aber ber Aufwand an Rraft und Opferwilliafeit ift fehr erheblich großer bei ben 32 jahrigen als bei ben 22 jahrigen. 3ch achte Die Opfer, Die unfer Benrlaubtenftand, Offiziere wie Mannichaften, im Kriege bringen, fehr hoch, - es ift viel mehr, mas biefe Dlanner leiften, als mas wir Berufsfoldaten leiften, und die Rriegsdentmunge auf der Bruft eines alten beurlaubten Goldaten ift in meinen Mugen eines der hochften Ehrenzeichen, die ein Menich tragen tann. Bor allem muffen wir aber nach ber Bahrheit fuchen, und man wird bas auch unferen Offizieren nicht verbenten tonnen, wenn fie nach bem, mas bie Wahrheit in diefen Dingen ift, forfchen. barf baran erinnern, daß die Frangofen fich badurch einen großen Schaben gethan haben, daß fie auf die Berichte bes Oberften Stoffel nach bem Rahre 1866 teinen Wert legten, Die Berichte, Die ihnen Die Wahrheit fagten. Und wenn ich alfo auch wünsche, daß nun und nimmermehr ein beutscher Landwehrmann in seinem Ansehen, in seinem Selbstgefühl geschädigt werden möge, so kann ich immer nicht finden, daß in dem, was geschehen ist, ein Brund liegen tonne ju ber Entruftung, die nun burch die Beitungen gegangen ift. Ich bin ber Neberzeugung, und ich glaube, Sie alle werden sie mit mir teilen, daß der Name eines deutschen Landwehrmannes auf alle Zeiten ein Ehrenname bleiben wirb. (Bravo rechts.)

3ch muß nun auf ben Teil ber Landwehr noch gurudfommen, ber, wenn man einen Bergleich mit der Linie anftellt, der meiftbeteiligte ift: die Landwehr erften Aufgebots. 3ch wiederhole noch einmal, das find die Mannichaften, die durch die Reorganisation des hochseligen Konigs Wilhelm in ein Berhaltnis gebracht werben follten, mas fie bavon befreite, ichon bei Ausbruch der Mobilmachung in engem Berband mit der Linie an den Feind gebracht zu werden. Diese Landwehrleute befinden sich in Truppenteilen, die man heutzutage Reserve-Divisionen nennt, die aber ihren Namen weder babon haben, daß fie aus Referviften gufammengefest fiub -- benn fie feben sich aus Landwehrleuten zusammen — noch davon, daß fie in Referve gehalten werden follen. Denn die Referbe-Divifionen, die wir aufstellen, werden fast ausnahmslos mit der Linie mobil gemacht und mit der Linie ins Feld geftellt. Wir haben nicht die Mittel, diefe Referve-Divifionen in den Feftungen zu laffen, wir muffen fie brauchen wie Felbtruppen, wir haben nicht die Zeit, fie erft nach und nach an das militärische Leben fich gewöhnen zu laffen. Bom ersten Tage an muffen fie neben ben Linientruppen siehen; wenn man sie auch nicht, wie zur Zeit vor der Armee-Reorganisation, in Brigaben mit der Linie einreiht, so wird man fie doch immer wieder in gewiffe Berbande mit der Linie bringen mussen. Es wird dann für den Feldherrn die Frage entftehen: foll bas Tempo bes Bangen fich nach bem langfameren Tempo ber Landwehr richten ober nach dem rascheren Tempo ber Linien-Divifionen, mas letteres für die Referve-Divifionen balbige Auflöfung durch Ertrantungen vorausfichtlich jur Folge haben mußte. Refervoe Divisionen sind alter als die französischen und russischen, und sie entbehren der Kadres. Sie find sehr start verheiratet. Die Statistis des Jahres 1885 ergibt, daß im Alter von 20 bis 25 Jahren 7,4 Männer verheiratet find, von 25 bis 30 Jahren 47,8 und von 30 bis 35 Jahren 76 %. Das Lettere ift bas Alter unferer Referbe-Divifionen. Dir ift erinnerlich aus bem letten Kriege, daß das erfte Barbe-Landwehr=Regiment bei einem Ctat bon 3000 Ropfen 4000 Rinder hatte. Gie werben mir gugeben, bag eine auf folche Weise — ich möchte sagen — moralisch belaftete Truppe immerhin mehr Schwierigkeiten zu überwinden hat, wie eine aubere, und daß es Pflicht der Armeeverwaltung ift, danach zu suchen: wie können wir diefem Nebelftand abhelfen, wie konnen wir jungere Leute schaffen? Dag wir das tonnen, wird Ihnen nachgewiesen werden; wir haben die nötigen Mengen maffenfähiger Menichen bagu.

Die Landwehr zweiten Aufgebots hatten wir ichon gang abgeschafft; fie mar beseitigt: mir haben fie wieder eingeführt, und felbft diefe Landwehr zweiten Aufgebots — ich schene mich nicht es öffentlich auszusprechen, weil ich der Neberzeugung bin, daß, wenn auch etwas gesagt wird, was das Ausland gern hört, es für unsere Nation notwendig ist, über diese Dinge flar ju fein, wenn fie darüber urteilen foll, - die Landwehr zweiten Aufgebots wird auch zu zwei Dritteln bei einem Kriege auf zwei Fronten im Feld, an der Rufte oder auf Etappen verwendet werden, und bas, was wir jur Befagung unferer Feftungen übrig behalten, bas ift ber Lanbfturm und ber Reft ber Landwehr zweiten Aufgebots. Das find Berhaltniffe, Die wir feit bem Jahre 1813, und auch felbft im Jahre 1813 nicht gehabt haben; benn wo im Jahre 1813 der Landsturm aufgeboten worden ift - es find

nur wenig Falle gewesen —, ift er nicht ernstlich gebraucht worden. Run wird man zugeben: Die Kraft der Urmee liegt im Friedensftande, und es hangt mefentlich die Leiftung ber Ariegsarmee von der Starte

und Bute bes Friedensftandes ab. Aber mas geht benn bon bem Friedensftand in den Kriegsstand über, wie stellt fich bas Berhaltnis beider zu ein-ander? Nun ergibt schon die Dentschrift, die Ihnen hier vorgelegt wird: man bentt die deutschen Truppen auf 4,400,000 Mann zu bringen, während unfer ftebenbes Geer auf rund 500,000 Mann fommen wird. Daraus folat: fieben Achtel aller Truppen, die beim nachften Kriege aufgestellt werben, find Renformationen, für fieben Uchtel eriftieren gar feine Friedensftamme. Das, mas fie an Salt und Stamm brauchen, muß ihnen bon ben im Frieden beftehenden Regimentern von ber Prafengftarte abgegeben werden. Das führt ju Berhaltniffen, Die auf die Friedensprafengftarte, auf unfere fogenannten Feldtruppen, auf bas Berberblichfte einwirten. Es wird fo viel aus ber Truppe herausgezogen am erften Mobilmachungstage, baß fie nicht wiederzuerkennen ift. Bielleicht geht ber Sauptmann ab, Die Offiziere geben ab; vielleicht bleibt ein einziger Offizier übrig, die anderen befommen Bermenbung bei anderen Truppenteilen. Es wird von jedem Infanterie-Regiment ein viertes Bataillon, ein Erfatbataillon, ein Refrutendepot aufgestellt; es fommen zwei Refervebataillone bagu, es muß eine Angahl von Leuten für andere militärische Zwecke abgegeben werben. Ich habe in meiner bienst-lichen Praxis den Fall gehabt — ich gebe zu, daß es ein ausnahmsweise schroffer war; aber so fehr verschieden werden bei Truppenteilen mit fleinem Etat die Berhaltniffe fich nicht ftellen - ich habe einen Fall gehabt, wo bon einer Friedenstompagnie auf die Kriegstompagnie 1 Unteroffizier und 19 Mann übegingen. Das ift ein Berhaltnis, bas nicht langer bauern fann. Wir müffen also, wenn wir biese starken Kriegssormationen bei-behalten wollen, unsere Friedenssormationen vermehren. Wir zersehen unsere Friedenstruppenteile beim Ausbruch eines Krieges, und wir haben bei ber Beichwindigkeit, mit ber die Entscheidungen heutzutage eintreten, bei dem Werte, ben bie erften Enticheidungen haben, allen Unlag, bafur ju forgen, bag die Truppenteile von Saufe aus gut werden, auch die Reuformationen fo gut werden wie möglich, weil wir eben nicht die Zeit haben, fie mili= tarifch einzuschulen. Dazu bedürfen wir unumganglich vermehrter Radres, und auch diese Kadres ju schaffen, ift 3med bes Gefetes.

Nun, welche Mittel wollen wir dazu verwenden? Ich streise nur die sinanziellen Mittel. Sie haben im "Staatsanzeiger" voraussichtlich gelesen, daß wir auf Bier, Branntwein und Börse zurückgreisen wollen und daß wir den Tabat haben salen lassen, Ich fann in Bezug auf den Tabat bemerken, daß es damit folgendermaßen zugegangen ist. Die militärischen Unsorderungen waren ansanzs höher, sind dann allmähltich serunterzegangen und noch in der Instanz der Reichsbehörden um eine letzte Summe von Millionen ermäßigt worden, was uns die Möglichkeit gab, auf den Tabat als Steuerobjekt zu verzichten. Man hat gesagt, wir hätten überhaupt lieber eine Steuer nehmen sollen, sie würde weniger Opposition gefunden haben. Tas ist richtig: wir würden weniger Interessen geschädigt haben. Wir waren aber von Hause aus der Meinung, daß es rätlicher sei, die Lass um sie vord das eine Gesamtzumme kamen, die durch Bier, Vranntwein und Börse allein gedeckt werden kontte, hatten wir keinen Grund, an dem Plan einer Erhöhung der Tabatskonte, hatten wir keinen Grund, an dem Plan einer Erhöhung der Tabatskanten wir koten wir keinen Grund, an dem Plan einer Erhöhung der Tabatskanten wir keinen Grund, an dem Plan einer Erhöhung der Tabatskanten wir keinen Grund, an dem Plan einer Erhöhung der Tabatskanten wir keinen Grund, an dem Plan einer Erhöhung der Tabatskanten wir keinen Grund, an dem Plan einer Erhöhung der Tabatskanten wir der den gesche keinen Grund, an dem Plan einer Erhöhung der Tabatskanten wir der den gesche Keinen der Labatskanten wir der der Reich gebedt werden konnte, hatten wir keinen Grund, an dem Plan einer Erhöhung der Tabats

ftener feftzuhalten.

Ich sehe es nun kommen, daß die Bierstener einer lebhaften Opposition begegnen wird, und ich möchte mir deshalb in Bezug auf die Besteuerung des Bieres einige wenige Worte erlauben. Im ganzen kommt durch die neuen Steuern auf den Kopf der deutschen Bevölkerung jährlich 1,1 dis 1,2 Mart mehr. Die Annahme der Borlage würde bewirken, daß in Norddeutschland — Süddeutschland wird ja von dem Gesetz gar nicht

birett berührt - bon bem Liter 8/10 Pfennig, alfo bon bem Geibel noch nicht 1/2 Pfennig mehr Steuer erhoben wird, als bisher - eine Berfteuerung, die im Ausschant mahrscheinlich nicht gur Geltung fommen wird, und bie fchlieflich boch gering ericheint, wenn man bedentt, bag in Deutschland jahrlich für Bier und Trintbranntwein an 2 Milliarden ausgegeben werben. Wir find bisher — und ich berufe mich ba auf die ftatiftischen Arbeiten bes Projeffors Rauffmann - ber Staat gewefen, ausgenommen Defterreich: Ungarn, ber am wenigsten für feine Wehrtraft ausgegeben hat. Wir werden auch nach biefer Vorlage, wenn sie angenommen wird, in berfelben Lage bleiben, vielleicht, daß dann auch Italien hinter uns zurücktritt. Es ist also auch aus bem Bergleich mit anderen Staaten Die Behandtung einer anor-

malen, unerträglichen Belaftung nicht berguleiten.

Militarifch wollen wir die Mittel baburch aufbringen, bag wir gur allgemeinen Wehrpflicht gurudgreifen. Wir wollen nicht foweit auf fie gurudgreifen, bak mir alles bas, mas nach ben Liften über bie Refultate bes Erjahgeschäftes allenfalls brauchbar wäre, nehmen, und wir wollen die bestehenden Reklamationsgründe in nichts beschränken. Wir wollen jorgsam in der Auswahl sein und den Begriff "Tauglichkeit" nicht ausdehnen, sons bern wollen uns mit ben Leuten begnugen, die wir mit gutem Gemiffen nach ärztlicher Prüfung für tauglich halten. Es wird also immerhin in Bezug auf die allgemeine Wehrpflicht, wenn fie auch durchgeführt wird, eine Beschräntung insosern gegen den Begriff der allgemeinen Wehrpflicht eintreten, als wir nicht bis jum Meugerften geben, fondern einen Spielraum übrig laffen. Das Gefet über die Erfatverteilung, bas ich die Ehre habe, Ihnen vorzulegen, ift, wie gefagt, die Borausfegung bes Gefeges über die Friedensprafenzstarte. Es haben fich im Laufe ber Jahre auch in Bezug auf bie Erfatverteilung Uebelftande herausgeftellt, Die nicht langer fortbauern fonnen. (Gehr richtig! rechts.)

daiern fonnen. (Sehr richtig: regis.)

Das Gefet schreibt vor, daß der Ersat nach der Bevöllerungszahl verteilt wird. Die Folge davon ist, daß in densenigen großen Städten, Handelspläten, wo viel Zuzug männtlicher Jugend ist, eine große Anzahl von jungen Leuten zur Musterung gehen, eine größere Anzahl, als sie der Bevöllerungszisser entspricht. Das ist soweit gegangen, daß das Bortommen der Militärpslichtigen auf 1000 Seelen der Bevöllerung geschwantt hat amischen 7,73 im Fürstentum Schwarzburg-Sondershausen und 13,3 in Samburg, und innerhalb ber Unteile ber unter preugifcher Bermaltung ftebenden Begirke zwischen 7,71 und 10,35. Die Militarpflichtigen - also bie, die neu ausgehoben wurden - bariieren, wie die Motive gur Borlage angeben, in ahnlichen Bahlen. In ber freien und Sanfestadt Bremen find in einem Jahre 175 Refruten für den aftiven Dienst gestellt, in Sondershausen 487; innerhalb der preußischen Anteile hat die Zahl geschwantt zwischen 503 und

320, immer auf das Taufend gerechnet. Ein anderer Mißstand, der ausgeglichen werden muß, beruht auf der Anrechnung ber Freiwilligen. Rach ber Beftimmung bes Gesehes werben bie Freiwilligen ba angerechnet, wo sie sich stellen, was zur Folge gehabt hat, daß in der Universitätsstadt Gottingen im Jahre 1866 so viel Frei-willige vom Borjahre abzurechnen waren, daß tein Refrut ausgehoben worden ift. Diefe Difftande gu heben ift der 3med bes einen Gefetes.

Alfo einmal, wir wollen die allgemeine Wehrpflicht burchführen, aweitens, wir wollen ju ber zweijahrigen Dienstzeit bei ben Fuftruppen übergehen, und verstehen die verbundeten Regierungen unter Fußtruppen

alle Truppen, ausgenommen Kavallerie und reitende Artillerie.

Wir wurden die dreijährige Dienstzeit lieber behalten haben als bie zweijabrige; aber wir muffen uns fagen, einmal haben wir bie breiWir sind den Meinung, diese Artikel der Reichsdersfassung begrenzen die Rechte und Pflichten (sehr richtig!) und haben das schon disher gethan; denn es haben eben dieher auch nicht alse drei Jahre gedient. Die Unterschiede sind der eine hat nur zehn Wochen gedient, odwohl die Reichsderfassung fagte: er dient drei Jahre. Wir wollen auch dei der Gelegenbeit nicht die Reichsderfassung fagte: er dient drei Jahre. Wir wollen auch dei der Gelegenbeit nicht die Reichsderfassung ändern, sondern wir wollen aus ihr bestehen bleiben. (Bravo! rechtis.) Wir wollen aber die zweissänzige Tienstzeit thatsfächlich dauernd ohne Hintergedanken und ohne Ginschränkung geben. Der Geschentwurf sagt darüber, nachdem er die Durchschnittsstärte genaunt hat: "Tieser Durchschnittsstärte liegt die Voranssehung zu Erunde, daß die Mannschaften der Fußtruppen im allgemeinen zu einem zweisährigen aktiven Tienst bei der Fahne herangezogen werden".

Die Militärverwaltung wird in der Lage sein, Ihnen zu erörtern, welche Berhältnisse mit dem Ausdrucke "im allgemeinen" gemeint sind. Vom Nachdienenlassen der Bestrasten ist nur insoweit die Rede, als das

Militärftrafgefetbuch bas borichreibt.

In den Motiven zum Gesehentwurf heißt es weiter: "Hiernach jollen unter gewöhnlichen Berhältniffen samtliche Mannschaften der Fußtruppen nach Ablanf einer zweijährigen Dienstzeit zur Disposition beurlaubt und während des dritten Jahres zum Dienst nicht wieder heran-

gezogen werben".

Wir glauben, daß wir hiermit die Sicherheit gegeben haben, die erforderlich war, wenn die Leute, nach zweijähriger Tienstzeit nach Halle gurückehrend, schon vorher bessen sieher sein können, daß sie nicht länger bei der Fahne behalten werden. Das ist das, woraus es sür die Vedisterung ankommt, das ist das, was gegeben wird, und es ist im Text des Gesebes ausgesprochen, daß das die Voraussehmung ist, unter der die verdöndeten Regierungen Ihnen das Geseb vorlegen; ich wiederhole aber noch einmal: ohne Kompensation ist die zweisährige Dienstzeit für die verdündeten Regierungen unannehmbar. Für diesenigen nun, die an der Annahme der zweisähriger Tienstzeit Bedensten haben, die glauben, daß damit ein Bruch mit einer altbewährten Tradition hervorgerusen werde, möchte ich nicht auf die lange Zeit hinweisen, wo in Preußen dis in die fünfziger Jahre die Insanterie die zweisährige Tienstzeit gehabt hat, sondern ich möchte auf die Konslittszeit zurückehen und auf die Ansichen, die damals von kompetenter Stelle geäußert worden sind. Ich des ihn die Juserst auf eine Rede des Kriegsministers von Roon vom 17. September 1862. Da sagt er: "Ich glaube, daß se mancherleit technische Erwägungen in medio sind, daß selbst für diesen Fall sehr gründlich und ernstlich an Kompensationen gedacht werden müsse".

Diefer Fall war eben bie zweijährige Dienstzeit, wie fie borber ber Kriegsminister von Roon zur Sprache gebracht hatte — "eine Kompen-

fation, die unerläßlich fein wird, wenn die Regierung mit Rückficht auf bie öffentliche Stimmung und auf die Stimmung in biefem Saufe felbst gu einem folden Schritte fich entichloffe". General von Roon gibt alfo bier ju, daß die zweijährige Dienstzeit unter gemiffen Rompenfationen nicht unannehmbar mare. Er hat basfelbe brei Jahre barauf, am 28. April 1865, wiederholt, indem er fagte: "Relativ war und ift die zweijährige Dienstzeit zuläffig, es fommt nur auf die Modalitäten an, und diese find in unferer bisherigen Rriegsverwaltung nicht berartig, bag man die Berechtigung ber breifahrigen Dienftzeit jum Fenfter hinauswirft".

Much wir beabsichtigen nicht, die breijahrige Dienstzeit jum Fenfter hinauszuwerfen. Daß bas aber nicht allein bie Anficht bes Minifters bon Roon gewesen ift, geht aus ben Motiven jum Militärgesete bom Jahre 1865 hervor, wo es im Schluffat heißt, nachbem vorher gejagt ift, man will an ber breijährigen Dienstzeit festhalten: "Die Regierung muß beshalb an bem gefehlich Bestehenden folange festhalten, bis fie durch neue Erfahrungen neue Ueberzeugungen hinfichtlich einer möglichen Berkurzung ber Dienstzeit und berjenigen Bedingungen gewonnen bat, unter benen eine folche

Berfürzung überhaupt ausführbar ericheint."

Die Regierung ift ber Meinung, daß die Bedingungen jest gefunden worben find, und daß, wenn fie Berudfichtigung finden, die zweijahrige

Dienftzeit ohne allen Schaben angenommen werben fann.

Wir wollen weiter ftatt ber Maximal-Biffer ber Etatsftarten, bie bisher gegeben worden war, eine Durchschnittsziffer geben. Die Gründe bafür werden ebenfalls von der Militärverwaltung gegeben werden. Ich habe dem nur politisch hingugufügen, daß, wenn wir eine Durchschnittsgiffer befommen, die die Militarverwaltung zu variieren die Mittel hat, unfere Organisation auch an folden Stellen, wo uns in die Karten sehen zu laffen, wir weniger Reigung haben, weniger durchsichtig werden wirb. Unfere Rachbarn find in der Lage, in Rancy und in Barfchau ihre Ctats ju bermehren, ftill, ohne bag wir babon etwas bemerten. Bei unferer bisherigen Organisation ist bas nicht möglich. Bekommen wir diese Durch-schnittsstärken, so sind wir auch in der Lage, dem momentanen Bedürfnis an der einen oder anderen Stelle geräufchlos genügen zu können. Wir werben ganz absehen von den Nebungen der Ersabreserbe, ansgenommen solche Leute, die für Berwaltungszweige eingezogen werden follen; alfo Uebungen mit der Waffe für die Erfahreserweinichen unter der Borausfetung, daß die Borlage angenommen wird, nicht mehr ftattfinden.

Wir wollen für bas Befet ein Oninquennat uns erbitten. Die Gründe, die gegen die einjährige Bewilligung sprechen, sind allgemein be-kannt und will ich Ihre Geduld nicht mit deren Wiederherzählung ermüden. Das nur will ich hinzusügen, daß wir für diesmal einer längeren Frist auch and rein militarifchen Brunben bedurfen, um die Reform burchguführen. Wir können fie nicht in große, von einander getrennte Perioden teilen, wie das bei der Reform von 1889 geplant und im Werke war, weil wir nicht ebenso viel fordern. Wir fonnen, was wir machen, hintereinander burchführen. Indeffen wird immer eine Reihe fleiner Magregeln übrig

bleiben, die auf Jahre noch zu erfüllen fein werben. Ich möchte mich nun noch einmal den Windthorst'ichen Resolutionen gumenden, die im Jahre 1890 gefaßt worden find. 3ch bin ber Meinung, daß die verbundeten Regierungen diesen Resolutionen someit nachgekommen

find, als es irgend in ihrer Dacht lag.

Die erfte Resolution war: "Die Erwartung auszufprechen, baß die verbundeten Regierungen Abstand nehmen werden von der Berfolgung von Planen, burch welche bie Berangiehung aller wehrfähigen Mannichaften gum

aftiven Dienft burchgeführt werben foll, indem baburch bem Deutschen Reich

unerschwingliche Roften erwachfen wurben".

Wenn man die ftenographischen Berichte nachfieht, fo liegt ber Accent in diefer erften Refolution nicht auf der "Durchführung der allgemeinen Behrpflicht", fondern liegt auf ben "unerschwinglichen Roften". Gine Refolution gegen bie Durchführung ber allgemeinen Wehrpflicht würde ficherlich leicht die Buftimmung gefunden haben, da ja die Reichsverfaffung ichon Die allgemeine Wehrpflicht ftatuiert; fie wurde auch nicht bon ben Parteien, wie es geschehen ift, unterftut worben fein, die feit langen Jahren die allgemeine Wehrpflicht auf ihr Panier gefchrieben haben. Der Accent biefer Rummer 1 ber Windthorft'ichen Refolutionen, wie fie von ber überwiegenden Mehrheit bieses Hauses augenommen wurde, Liegt auf den "unerschwing-Lichen Kosten". Nun glaube ich, daß, wenn wir von 117 Millionen auf 57 Millionen zurückgegangen sind, dann der Ausdruck "Unerschwinglichkeit" nicht mehr gutreffend ift. Man hat die damaligen Forderungen "uferlofe Projekte" genannt. Ich möchte glauben: das, was wir Ihnen jest vor-legen, ift ein eingedämmtes Projekt.

Rummer 2 ber Windthorft'ichen Resolutionen richtete fich gegen bas Septennat. 3ch habe mir anguführen erlaubt, daß wir bis zu einem Quinquennat geben zu fonnen glauben und geben wollen. Die Bebeutung bes Septennats wird vielleicht für bie herren, bie sonst geneigter waren, an ber einjährigen Bewilligung festzuhalten, einigermaßen baburch verloren haben, daß wir nicht, wie fruher, allein die Offiziere, fondern aus militarischen Gründen auch die Unteroffiziere aus der Zahl herausnehmen wollen, die auf eine Reihe von Jahren bewilligt wird. Wenn also einmal im Reichstag bei einer Opposition die Reigung sein sollte, es auf einen Rampf auf Grund ber Etatoftarte antommen gu laffen, fo murbe fie in bem Teil, ber jahrlich zu bewilligen ift, immer noch Spielraum genug

finden.

Die britte ber Resolutionen bes herrn Windthorft ging bahin, "bie Dispositionsurlauber zu vermehren", die vierte, "womöglich die Ginführung ber gesehlich zweijahrigen Dieuftzeit für bie Fugtruppen in ernstliche Er-wägung zu uehmen". Diesen beiben Resolutionen find wir, glaube ich, fo

weit nachgekommen, als überhaupt möglich mar.

Die Borlage ift natürlich unwillfommen. Auch wir haben fie nicht gern gebracht. Aber, meine Berren, der Krieg ift noch unwillfommener, nund eine Niederlage wäre das Untvillkommenste. Mein Herr Antsvorgänger hat im Jahre 1887 hier eine Rede gehalten, die mit großen, packenden Zügen von den Folgen einer Niederlage sprach. Das hat im Augenblid Eindruck in Deutschland gemacht. Ich habe aber bas Gefühl, wie wenn biefer Eindruck nicht tief gegangen ware. Man ließ fich allenfalls eine Ganfehaut überlaufen, aber man brehte fich um und ruhte weiter. 3ch munfchte, bag die gange Ration, jeder Gingelne fich barüber flar murbe. mas eine Rieberlage fur ihn ju bedeuten hatte. Die alteften bon uns werben fich noch ber Ergablungen ihrer Mutter aus ber Frangofenzeit erinnern, jener Beit ber Demutigungen und Schabigungen, benen bamals feine Familie entging. Wir haben ben Rrieg, als wir felber Sieger waren, von einer milberen Seite fennen gelernt, und ich glaube, wir halten ju fehr an ber Borftellung feft, daß auch ein fünftiger Krieg fo milb verlaufen wurde, wenn wir die Gefchlagenen maren. Das mare ein fcmerer Bir wurden bann mit Milliarden bezahlen miffen, mas wir heute an Millionen ausgeben.

Ein Blatt, mas ber außerften Linten angehort, gefällt fich barin, faft täglich von bem Moloch bes Militariemus zu fprechen, ber uns nach: gerade aufzehrt. Ja, wer ift benn ber Moloch? Weshalb werden benn biefe Ausgaben gemacht, weshalb werben Millionen verschlungen? Doch nur, um jeden einzelnen Deutschen in feiner Exifteng gu fichern. auch ber armite, fann noch geschröpft werben, und auch ber armite murbe von einem siegreichen Feinbe zu Diensten herangezogen werden fönnen, die ihm nicht angenehm sind; ich glaube, daß jeder Deutsche ein Interesse daran hat, eine Niederlage von Deutschland sern zu halten. Auch die Herren, die in Bezug auf das Berlaffen bisheriger Gewohnheiten und Ginrichtungen in ber Armee Bedenten haben, möchte ich boch barauf aufmertsam machen, daß, wenn wir eine Riederlage erleiden, dann auch wahrscheinlich von zweijähriger Dienstzeit nicht mehr die Rebe sein wirb, sonbern daß wir bann trumpern mussen, wie unsere Bater von 1813. Es wurden fich die Folgen einer Rieberlage auf alle Gebiete unferes Lebens ausbehnen. Unfer Sandel und Wandel ist national geworden und hat nationalen Aufschwung ge-nommen. Wöchentlich, fast täglich kommen Gesuche und Wünsche von Deutschen aus bem Auslande, bie hier und ba geschütt fein wollen, bie Anfprüche machen. Ja, wir muffen uns boch darüber flar sein, daß, wenn wir eine Riederlage im nächsten Kriege erleiden, von dem Schutze unseres überseeischen Handels und unseres Exports, wenn wir dann überhaupt noch in ber Lage fein follten, ju exportieren, gar feine Rebe fein murbe. Bir muffen auch barüber flar fein, bag wir ju national geworben find, um auch heutzutage noch, wenn wir eine Nieberlage erlitten, von beutscher Runft, von beutscher Biffenschaft viel erwarten zu konnen; die Zeiten find vorüber, wo, mahrend die Kanonen bei Jena und Auerstadt donnerten, beutsche Belehrte und Dichter ju Saufe fiben tonnten und ruhig weiter arbeiten, wie wenn nichts geschehen ware. Uns wurde das Gerg brechen, wenn wir das erlebten, und ich behaupte: beutsche Wissenschaft und beutsche Kunft geht ihrem Berfall entgegen, wenn wir geschlagen werben. Das muß fern von uns gehalten werben. Wir müssen uns klar barüber werben, daß wir einen Rampf ums Dafein ju fuhren haben - einen Rampf ums Tasein, politisch, materiell und kulturell. Wir müssen uns klar darüber werden, daß es unsere Pflicht ist, alles zu thun, was wir zu thun im stande find, diefen Rampf ju befteben.

Unfere Pflicht zuerft gegen Gott. Jede Ration hat in ber Kultur ber Welt ihre Stelle einzunehmen. Der Ausfall ber Deutschen wurde burch feine andere Nation erfett werden fonnen. Staaten haben nicht, wie Menfchen, die Pflicht, fich in Nachstenliebe für andere zu opfern; ihre nachfte Pflicht

ift, fich zu erhalten. (Bravo! rechts.)

Rur wenn ein Staat fich erhalt, fann er noch bas Wertzeng Bottes

bleiben. (Bravo! rechts.)

Wir haben weiter bie Pflicht, Deutschland zu erhalten, im Andenken an die Manner und an die Generation, die Deutschland geschaffen hat (Bravo! rechts), nicht am wenigsten an die vielen Taufende, die für die Schaffung Deutschlands geblutet haben! (Bravo! rechts.)

Soll man bermaleinft fagen fonnen: jene haben ihr Blut für Deutschland gegeben, und diefe hier wollen nicht ihr Beld geben! (Gehr gut!

rechts, Wiberfpruch links.)

Bitte, horen Sie mich erft aus! - Bir haben die Pflicht, Deutschland zu erhalten auch für die tommenbe Generation; wir muffen ber tom-menben Generation bas Wertzeug gurechtftellen, mit bem fie bas, was fie ererbt hat, noch einmal wird gewinnen tonnen und gewinnen muffen, um es ju befigen; mir murben bittere und berechtigte Bormurfe bes fommenben Geschlechts auf uns laben, wenn wir etwas versäumten, was im stanbe wäre, das Clück zu erhalten, das wir zum ersten Male empfunden und fennen gelernt haben, das Glück: Bürger eines einigen Deutschlands zu sein.

Bereinigen Sie sich, meine Herren, mit den derbündeten Regierungen, um die Borlage ohne Boreingenommenheit zu prüfen, um der Nation das zu geben, dessen sie benderf, damit sie, wenn sie wieder einmal zu den Wassen gerusen wird, mit demselben ruhigen Bertrauen kommen kann, das das Bolt im Jahre 1870 auszeichnete, — mit dem Vertrauen, daß ihm wahrscheinlich ernste Kämpfe nicht werden erspart werden, mit dem Vertrauen aber, das am endlichen Sieg niemals zweiselte, und das in der Heimat wie im Felde in den Gedaufen ausklang: "Lieb Vaterland, kannst ruhig sein!" (Bravo! rechts.)

Nach ber Rebe bes Reichskanzlers erhält bas Bort Abgeorbneter Richter:

Der Reichstanzler hat bie Ginbringung ber Militarvorlage burch langere Ausführungen zu begrunden versucht. Er hat babei bon feinem verfaffungsmäßigen Rechte Gebrauch gemacht, auch außerhalb ber Tages-ordnung jederzeit bas Wort zu ergreifen. Gin folches Recht bes Reichstanglers ichließt aber bas Recht ber Reichstagsabgeordneten nicht aus, bem Behörten eine Erwiderung guteil werden gu laffen. Wir wollen bon biefem Recht heute teinen Gebrauch machen. Es geschieht bies aber nicht, weil bie Ausführungen bes herrn Reichstanzlers große neue Momente enthalten hatten, welche die Stellungnahme ju ber Borlage andern fonnten. Bewiffe Einzelheiten gur Charafteriftit ber Umtszeit bes Fürften Bismard maren dingerisetet auf Syntacteren eine Eistussion, welche fich in der Oeffentlichfeit schon daran gefnüpft hat. Abgeschen aber von diesen Dingen, welche mit der Borlage numittelbar nicht zusammenhängen, sind dieselben Ausführungen über die auswärtige Politik auch früher schon gemacht worden. Auch der Sinweis, daß über Sieg ober Rieberlage nicht die fcon borhandenen bier Millionen beutscher Rampfer entscheiden, fondern die hier ftreitigen und neu geforderten, ift bei folden Gelegenheiten hertommlich und üblich. Die militärischen Gesichtspuntte, welche ber Reichstangler geltend machte, find in der Saudtfache in den letten Bochen und Monaten in der Regierungs= preffe bereits erortert worben. Es ift die alte Neberschätzung ber militari= ichen Rrafte und die alte Unterschätzung ber wirtschaftlichen und anderen Brafte, welche burch folche Borlagen geschädigt werden. (Buftimmung links.) Wenn wir heute in eine weitere Distuffion nicht eintreten, fo geschieht bies ans dem einsachen Grunde, weil wir schon in nächster Zeit boppelte Gelegenheit haben werben, bei der ersten Beratung des Etats und der ersten Beratung dieser Borlage, bem herrn Reichstanzler eine bolle und ganze Antwort zu teil werben gu laffen. Ich mache biefe Ausführungen, um gu verhindern, daß in Zufunft ans bem heutigen ungewöhnlichen Borgange irgend ein Prajubiz für die Rechte der Reichstagsabgeordneten erwachsen könnte, daß sie nach solchen Reden nicht unmittelbar das Wort ergreifen bürfen. (Beifall linfs.)

## Die Militärvorlage lautet:

§ 1. Die Friedensprafenzstärte bes beutschen heeres an Gemeinen, Gefreiten und Obergefreiten wird für die Zeit vom 1. Oktober 1893 bis 31. März 1899 auf 492,068 Mann als Jahresburchschnittsftärke festgestellt.

Un berselben find die Bundesstaaten mit eigener Militarverwaltung nach Maßgabe der Bevölkerungsziffer beteiligt. Dieser Durchschnittsstärte liegt die Boraussehung zu Grunde, daß die Mannschaften der Fußtruppen im allgemeinen zu einem zweijährigen aktiven Dienst bei der Fahne heran-

gezogen werben. Die Stellen ber Unteroffiziere unterliegen in gleicher Beife wie die der Offigiere, Mergte und Beamten der Feststellung burch ben Reichehaushaltsetat. In offenen Unteroffizierstellen können über obige Friedens-präsenzstärke hinaus Gemeine verpflegt werden. Die Einjährig-Freiwilligen kommen auf die Friedenspräsenzstärke nicht in Aurechnung.

§ 2. Bom 1. Oftober 1893 ab werden die Infanterie in 711 Bataillone, die Kadallerie in 477 Estadrons, die Feld-Artillerie in 494 Bateterien, die Fuß-Artillerie in 37 Bataillone, die Pioniere in 24 Bataillone, die Eisendahntruppen in 7 Bataillone, der Train in 21 Bataillone formiert.

- 24. November. Reichstags=Erfagmahl in Urnsmalbe= Friedeberg. Es werden im gangen 14,049 Stimmen abaegeben. Siervon entfallen auf Reftor Ahlmardt=Berlin (beutschfogial) 6903, Gutebefiter Drame=Sastongin (beutschfreif.) 2915, Ritterautsbefiker v. Waldow-Kürstenau (konservativ) 2876, Tischler Millara-Berlin (Sozialbemofrat) 943 und Staatsminister a. D. Sobrecht-Groß-Lichterfelbe (nationalliberal) 406 Stimmen. 6 Stimmen find geriplittert. Zwischen Ablwardt und Drawe ift fomit Stichmahl erforderlich.
- 24. Rovember. (Reichstag.) Auf eine Interpellation bes Abg. Petri megen bes Gebrauchs ber Schufmaffe burch Militarpoften erwidert ber Rriegsminifter, daß nach einer neuen Inftruttion den Poften in belebten Stadtteilen feine Munition mehr gegeben werbe.
- 25, November. (Berlin.) Der ebangelische Oberkirchenrat richtet über bas Apostolische Glaubensbetenntnis folgenben Birtular=Erlaß an die Generalfuberintenbenten:

Infolge ber Beratung, welche wir am 16. November b. J. mit ben herren General-Superintendenten unferes Amtsbezirks in Beziehung auf die Aufrechthaltung des Apostolischen Glaubensbefenntniffes gepflogen haben. nehmen wir Beranlassung, Ew. Hochwürden das Nachsolgende zu erkennen zu geben: "Mit der Gesamtheit der Herren General-Superintendenten be-klagen wir, daß durch die Auslassungen des Projessors Dr. Harnac hierfelbft in feiner im August b. 3. veröffentlichten Antwort an Studierende ber Theologie über bie Wertschätzung und ben firchlichen Gebrauch bes Apostolifums sowohl bei vielen evangelischen Geistlichen, als auch in weiten Kreifen des evangelischen Boltes eine tiefe Benurnhigung hervorgerufen ift. Diefe Beunruhigung ift in ihrem innerften Grunde barauf gurudguführen, bag man burch bie Mengerungen jener Rundgebung über bas Apoftolifche Glaubensbefenntnis den Bollbestand bes Chriftenglaubens, insbesondere auch bie jum Grundbeftande gehörige Lehre bon ber Menfchwerdung bes Cohnes Gottes für gefährbet erachtet. Angesichts dieser Befürchtungen verehren wir es als eine besonders gnadenreiche Führung Gottes, daß inmittelst die erhebende Betenutnisthat Seiner Majestät des Kaisers und Königs und der ebangelischen Fürsten Dentschlands zu Wittenberg am 31. Ottober d. J., in welcher auch das Festhalten am Glauben an den Mensch gewordenen Bottesjohn, als bem gemeinsamen Bande ber driftlichen Rirche, zu ichlichtem, aber bestimmtem Ausbruck gebracht ift, in ben weitesten Kreisen und Schichten bes evangelischen Bolkes lauten Wiederhall gesunden hat. Insofern die

Bennruhigung nach bem Zeugniffe bes herrn General-Superintenbenten wesentlich auch bem Umftande juguichreiben ift, bag in ber Rundgebung bie Auffaffung bes Berfaffers über ben Cap, "Empfangen bom beiligen Beift, geboren von der Jungfrau Maria"", ale eine durch die theologische For= fcung allfeitig rezipierte Lehrmeinung bargeftellt ift, mahrend bie Bemeinbe barin ein theures und unantaftbares Beiligtum ihres Glaubens erblictt, bedarf es hier nur der hinweifung, daß nach dem Urteil gablreicher berborragender Bertreter der theologischen Biffenschaft, insbesondere auch hoch: angesehener Mitglieder ber theologischen Fatultat in Berlin, die in jenen Caben befannte Thatfache bor unbefangener miffenschaftlicher Forschung noch immer die Probe ber Wahrheit besteht. Mit den Gerren General= Superintendenten stimmen wir überein, daß das ehrwürdige, in seinem Grundstod bis in die altesten Zeiten der Kirche, ja bis nahe an das apostolische Jahrhundert heranreichende apostolische Symbol, in seiner turzen Faffung ein beredtes Zeugnis von den großen Thaten Gottes, nach feiner Glieberung ein bedeutsames Mufter für die fatechetische Unterweisung, nach seiner Bewährung in der Gemeinde die unerschöpfliche Quelle der Erbauung für Jung und Alt, der Rirche um fo weniger entbehrlich ift, als es nach feinem Inhalte bas Ginheitsband ber gesamten Chriftenheit auf Erben nur eine Freigebung an bie Wilffur ber Ginzelgemeinde wurbe bas Rechtsbewuftfein der landestirchlichen Gemeinde verlegen, dem Rultus ein hohes Rleinob, ber Bemeinde einen Sohepuntt ber Cammlung und Anbetung rauben. Unferes Umtes wird es fein, innerhalb ber evangelischen Rirche unferes Umtabegirtes bafur Sorge ju tragen, bag an bem Betenntnisftanbe unferer Rirche, welcher neben ben übrigen Grundwahrheiten bes in bem Apoftolifden Befenntniffe in imbolifde Form gebrachten Chriftenglaubens auch das Bekenntnis an die Menschwerdung Gottes in Chrifto begreift, mit innerer Treue festgehalten wird, wie es nicht minder unsere Amts= und Bemiffenapflicht erheischt, die in Betreff bes liturgifchen Gebrauchs bes Apostolitums bestehende firchliche Ordnung, wie bisher, fo auch ferner aufrecht zu halten. Daß wir bei aller evangelischen Weitherzigkeit und entfernt davon, aus dem Bekenntnis oder aus jedem Einzelskuck desselben ein starres Lehrgeset zu machen, boch etwaige agitatorifche Berfuche, bas Apostolitum aus feiner Stellung zu verbrangen, bei unferen Beiftlichen nicht bulben werben, barüber ersuchen wir Em. Sochwürden, in den firchlichen Rreifen, insbesondere auch in ber Beiftlichkeit Ihres Umtebegirts bei fich bietenber Gelegenheit teinen 3weifel zu laffen. Die schwere Berantwortlichkeit, welche ben herren General-Superintenbenten, als den Führern und Leitern ber Beiftlichkeit ihres Amtsbezirks, auch in ben gegenwärtigen Wirrfalen obliegt, würdigen wir in ihrem gangen Ernft; aber wir getroften uns der Buberficht, baß es Ihnen, wie Ihren Berren Amtebrübern gelingen wird, ber Auffaffung zu wehren, als tonne auch berjenige, welcher in einer ben Brundmahrheiten bes gemeinsamen Chriftenglaubens widersprechenden Glaubens= überzeugung fteht, aufrichtigen Bergens Diener am Wort in ber ebangelischen Kirche sein. Der Umstand, daß ein Migverständnis hierüber hat entstehen fönnen, erhöht die Pflicht der Gerren General-Superintendenten, den die Ordination jum geiftlichen Umte Begehrenden mit feelforgerifcher Treue ernste Selbstprüfung in Beziehung auf die Stellung zu den Glaubenswahr-heiten der evangelischen Kirche zur Gewissenspflicht zu machen und das gange Schwergewicht der mit bem Ordinationsgelubbe gu übernehmenden Pflichten für Beit und Ewigfeit bor Angen gu führen. Dringend legen wir auch Em. Hochwürden treuer Fürforge ans Herz, bas geiftliche Amt in bem Dienst zu starten: bag bie in bem Bekenntnis niebergelegten, ihrer

lebenbigen Bermertung harrenden Beile- und Glaubenefchabe, je langer, je mehr in ben Bemeinden Beift und Leben werden und alfo die Rirche, wie auf bem Grunde bes apostolischen Glaubens, fo in ber Rraft ber Apostel fich baue, jum Beil ber Welt und gur Ehre bes breieinigen Gottes!"

26. Rovember. (Abgeordnetenhaus.) Die gefamten Steuergefete werben einer Rommiffion bon 28 Mitgliebern überwiefen. Das Baus vertagt fich bis nach Weihnachten.

Ende November. Der beutsche Botschafter in Betersburg, b. Schweinig, verlägt feinen Boften; fein Rachfolger wirb, in Berudfichtigung eines perfonlichen Bunfches bes Baren, General b. Merber.

- 29. November. (Berlin.) Beginn bes Prozeffes Uhlwardt wegen Berläumbung ber Berren Lowe, Ruhn und einer Angahl Büchfenmacher.
- 30. November. (Reichstag.) Bei ber Ctatsbebatte entwickelt fich eine Debatte über bie Militarborlage.

Der Abgeordnete Richter fucht den Rachweis zu führen, bag die bisherigen Wehrberhältniffe ausreichend feien und die Finanglage und bie wirtschaftlichen Berhältniffe eine weitere Steigerung bes Militäraufwandes nicht guliegen.

Redner Schilberte insbesondere bie Widersprüche in ben Reden Caprivis bon 1891 und 1892, die Schwarzmalerei ber auswärtigen Berhaltniffe und die Art, wie Graf Caprivi dassenige unterschätzt, was seit 1870 zur Steigerung der Wehrtraft geschehen ist. In übersichtlicher Weise schilberte Redner sodann die Verbesserungen des Kriegsmaterials und der Festungen, die Entwidelung des Heeres und seine Personalverhältnisse. So hat die beutsche Kriegsarmee sich mehr als verdreisacht. Dem gegenüber spottete Redner über bie Schilberungen möglicher Rieberlagen von Seiten bes Reichstanglers, welche ihn an die Septennatsbilberbogen von 1887 erinnerten.

Redner ging aledann über auf ben vorliegenden Gtat und bie neuen Mehrforderungen für Wehrzwecke in bemfelben, durch welche eine Erhöhung der Matrikularbeiträge um 35 Millionen Mark erforderlich wird. Weitere Erhöhungen wird die Ronfequeng ber bisherigen Bewilligungen in ben nächsten Jahren erheischen. Dem fteht gegenüber die Finangnot der Gingelstaaten. Dann sprach Redner von der Bennruhigung der Tabatindustrie durch Stenerprojekte und hielt dem Reichstanzler vor die ungerechtsertigt leichte Urt, mit welcher berfelbe bie neue Belaftung bes Bierverbrauchs in

seiner Rebe vom Donnerstag bargestellt habe. An die Schilberung der gesamten Steuerbelastung knüpfte Redner eine Darstellung der ungunstigen wirtichaftlichen Berbaltniffe und schloß mit bem Sinweis barauf, daß eine Befährdung ber Rapitalfraft bes Landes burch die fortgefesten Erhöhungen des Militaretats und die neuen Militaranleihen trot bermehrter Solbaten auch für den Krieg die Wehrtraft des Landes nicht zu stärken vermöge. "Der Hern Reichstanzler meinte wieder-holt, der Zutunstätrieg werde an Schwere und Umfang, verglichen mit früheren, nicht seines Gleichen suchen. Ich teile vollständig diese Anschau-ung. Ich meine, daß in einem zufünftigen Kriege die Millionenheere als=

bald Milliarbenkredite nach sich ziehen würden und daß diese sich bald wiederholen werden. Es wird sich bei dem Auf und Ab eines solchen Krieges herausstellen, daß die endliche Entscheidung nicht bloß abhängig ist von den militärischen Kräften, sondern auch den Kapitalkräften des Landes. Kapitale und Steuerkraft Deutschlands ist durch die großen Forderungen sür militärische Zwede in den letzten Jahren gewiß schon erheblich in Frage gestellt. Geht es nun noch weiter, so wird troh vermehrter Soldaten durch die erschildterte Kapitalkraft auch zuletzt die Wehrkraft des Landes nicht gestärtt, sondern geschwächt werden, und dies zu verhindern, halte ich für eine gebieterische und patriotische Pflicht. Bon diesem Standpunkte aus werden wir die Militärvorlage demnächst in nähere Beratung ziehen."

## Der Reichstangler erwibert:

Mit Ausnahme bes Jahres 1888 hat, soviel ich sehe, die freisinnige Partei allen den Forderungen der verdündeten Regierungen, welche auf eine organische Stärkung unserer Wehrtraft abzielten, widerstanden. Die freisinnige Partei hat widersprochen der Festsehung der Friedenspräsenzstärte in der Verfassung des Norddeutschen Bundes mit 15 Stimmen, — 2 waren dasür; dem Geseh dom 9. Dezember 1871, betreffend die Friedenspräsenzstärte, hat die Gesamtheit der freisinnigen Partei widersprochen; sie hat dem Militärgeset widersprochen mit 32 Stimmen, während nur 8 dasür waren; sie hat dem Geseh über die Ergänzung des Reichs-Misitärgeseted vom 6. Mai 1880 widersprochen in ihrer Gesamtheit; sie hat dem Geseh über der Gesänzung des Reichs-Misitärgeseted vom 6. Mai 1880 widersprochen in ihrer Gesamtheit; sie hat hat hat päter geschsossen 1886 widersprochen in der Gesamtheit; sie hat später geschsossen den elle underänderten Entwurf noch einmal gestimmt; sie hat nicht widersprochen dem Geseh, betressend Beränderung der Wehrpflicht, vom 11. Februar 1888; sie hat widersprochen dem Geseh, betressend Verschen den Geseh, dertessend vom ihrer Gesamtheit. Ich meine also, daß, wenn auch dies hohe Haus das dollste Recht hat, für sich in Anspruch zu nehmen, daß es nichts versämmt hat, was von ihm für die Stärfung unserer Wehrpflicht gefordert wurde, das gleiche Verdiensten ständt der reissinnigen Kartei in demselben Maße zugesprochen werden kann. (Sehr richtig! rechts.) Der Gerr Abgeorduete Richter gerierte sich hier als Vertreter des Hause einschlen nicht annehmen sollen. (Sehr richtig! rechts.)

Ju Preußen, nachdem der Konstift angesangen hatte und der däusische Krieg kam, hat ein Abgeordneter der freisinnigen Partei den Ausspruch gethan: Mun, right or wrong, my country! Recht oder Unrecht, mein Baterland! Das war schön und patriotisch von ihm; aber es kam drei Jahre zu spät. Im Jahre 1866 — und ich entsinne mich dessen noch mit Freuden — ging aus Brestau von freisinnigem Munde der Auf aus: Die preußische Demokratie wird inwer da zu sinden sein, wo Preußens Kriegstahne weht. Das klang erhebend; nur kam es auch sech zuhre zu spät. Die Reorganisation war 1861 augesangen worden, und wenn man auf die Freisinnigen gehört hätte, so wären Preußens Hahne im Jahre 1866 nicht

jum Behen gefommen. (Bravo! rechts.)

Wir haben — und bas wird ber Berr Abgeordnete Richter ja gugeben — eine verftummelte breijahrige Dienstgeit und eine verkruppelte

Wehrpflicht.

Das erste Faktum, daß die dreisährige Dienstzeit Formen augenommen hat, die auf die Tauer nicht haltbar find, ist, glaube ich, ziemlich allgemein auerkannt. Dier ung Wandel geschaffen werden. Der derr Abgeordnete Richter ist nun der Ansicht: gebt die zweisährige Dienstzeit, dann bekommt ihr ohne weiteres mehr Solbaten. Weiter giebt er uns vielleicht noch einige fleine Kompenfationen in Bezug auf Patronenzahl und bergleichen, aber auf

eine Berftarfung icheint er nicht eingehen gu wollen.

Ja, wenn wir nun ben Spieg umfehrten, wenn wir nun ein Paroli barauf boten und fagten: wir geben gu, ber jetige Buftand ift nicht ertraglich, ihr wollt und aber die Kompenfation nicht geben, beren wir gu beburfen glauben - was bleibt uns dann übrig? Wenn wir einen Konflitt nicht wollen, bann geben wir auf die volle breifahrige Dienftzeit gurud, die verstüminelte wollen wir nicht langer, wir entlaffen feine Dispositions-urlauber mehr, sondern schwächen unser Kontingent und die jährliche Zahl der Dispositionsurlauber, geben auf die vollen drei Jahre Dienstzeit gurud und fragen nicht, was aus Deutschland wird. (Bewegung links.) Das ware ein burchaus verfaffungsmäßiger, aber, glaube ich, überaus gefährlicher Weg; bie verbundeten Regierungen werden, wie ich annehme, Diefen Weg nicht betreten.

Die verftummelte dreijährige Dienstzeit wirft ja fehr verschieden: fie wirkt auf Truppenteile mit einem ftarten Gtat anders, als auf folche mit ichwachem Etat; fie wirft anders in landlichen Diftriften, fie wirft anders in großen Städten. Aber barüber, daß fie nachteilig wirkt, und daß da Abhilfe geschaffen werden muß, ift, glaube ich, kein Zweijel. Und wenn wir die Abhilfe in der zweijahrigen Dienstzeit zu finden glauben, so geichieht bies - bas wiederhole ich nochmals - immer nur unter ber Boraussehung, daß wir die Rompenfationen betommen, die wir für nötig halten.

Run icheint ber Berr Abgeordnete - und ich muß beshalb noch einmal darauf zurücktommen — doch nicht ganz gefaßt zu haben, welchen Wert wir auf die Berjüngung legen. Wir haben jeht einen Zustand, bei welchem nach Answeis ber Ihnen vorgelegten gebruckten Refultate bes Erfatz-geschäftes für 1891 etwa 88,000 ber Reserve überwiesen worden find und 15,000 berfügbar blieben, rund 100,000 Mann, von benen 15,000 etwa ju einer Referbeubung eingezogen werden; die anderen gehen militarifch gang leer aus. Es entfteht alfo ein Buftand, welcher bewirtt, daß gegen 100,000 Leute jährlich - b. h. eine Million und zweimalhunderttaufend Leute, wenn ich auch nur die erften zwölf Jahre der Wehrpflicht in Betracht giebe, ohne gu bienen gu Saufe bleiben. Bon biefen Leuten mag im Laufe ber Mobilmachung mancher herangezogen werden als Erfahrefervift, auch als Landsturmmann, aber er wird erft spater herangezogen, er wird herangezogen werden, wenn die erfte Entscheidung gefallen, das erfte Blut gefloffen ift. Geine Ausbildung wird, wenn man fie auch noch fo fehr beichrantt, immer eine gewiffe Zeit erfordern. Es bleibt alfo befteben, felbft wenn ich biefe 100,000 Mann auf 60,000 reduziere, indem ich annehme: man hat bisher in die Erfahreserve eine große Augahl von Leuten geschrieben, beren körperliche Beschaffenheit es mehr rätlich macht, fie lieber ju Saufe gu laffen, - bag immer 60,000 Mann jahrlich übrig bleiben würden, die nicht herangezogen werben.

Was ift bie Folge? Wir branchen einmal eine größere Truppengahl, um ben Bufunfterieg ju bestehen. Es werben also für biefe jungen Leute, bie unfere jegige Organisation, um einen trivialen Ausdrud ju gebrauchen, hinter bem Ofen figen läßt, alte Leute herangezogen. Das ist ein Fehler militärisch, wirtschaftlich und finanziell.

Es ift ein Fehler militarifch, alte Leute heranguziehen, wenn man jungere hat. Und ba ich hier wieder bas Bort "alte Leute" gebrauche, o will ich sagen, daß ich es in dieser Debatte ein für alle Mal in milistärischem Sinne gebrauche. In militärischem Sinne ift ein Mann von 32 Jahren ein alter Mann, ein Mann, der sich in dem Alter befindet, in bem wir anerkennen, daß unfere Unteroffiziere berechtigt find, eine Bivilberforgung zu verlangen, weil im allgemeinen ihre forperlichen Rrafte nicht mehr ausreichen. Es ift boch notorifch, bag in verschiedenen Schichten ber Bevolterung die Leute fich fchneller tonfumieren, als es in den wohlhabenben Schichten ber Fall ift; es ift notorifch, baß es eine große Augahl von Berufen gibt, die ben Menichen ichneller tonjumieren ober ihn wenigftens in feiner Rriegsbrauchbarteit beschränten.

Also wir lassen die jungen Leute zu Hause und ziehen die alten Leute ein. Der Aeltere ist mir militärisch weniger wert, als der Junge, nicht bloß forperlich, fondern auch um beshalb, weil er fo viel langer aus ber Truppe heraus ift, wie ber jungere Mann. Das ift ber militarische

Nachteil.

Run fommt ber wirtschaftliche Rachteil. Ich ziehe bie Leute ein, bie Steuerzahler find, bie fich einen Beruf, ein Gewerbe gegründet haben, bie eine Familie haben, bie etwas für den Staat leiften, und ich laffe bie

Leute gu Saufe, die noch nicht fo weit find.

Und endlich finangiell! — Ich giebe Leute ein, von denen ich im voraus weiß, daß fie in einem ungleich höheren Mage Invalidenpenfionen und Familienunterstühungen beanspruchen, als wenn ich junge Leute ein-ziehe. Ich schwäche die Steuerkraft des Landes und belaste das Land

finanziell.

Es ift boch undentbar, daß man gewillt fein foll, einen folchen Buftand länger fortbestehen zu laffen, und ich halte es für absolut undenkbar, bag bas in ber Bevolterung popular fein foll! 3ch bin ber Ueberzeugung, ohne die Refrutenmütter ober die Landwehrfrauen zu fragen — im Lande ift die Ansicht sehr weit verbreitet, daß man mit diesem Zustande brechen muß. Ich habe das vorige Mal schon angedeutet, daß dieser Zustand zum großen Teil willfürliche Dagregeln jur Folge hat, daß er eine Ungleichheit bor bem Gefet ftatuiert, daß er in feinen moralifchen Folgen bier und ba bebenklich ift, und ich hatte geglaubt, bag bie Fortschrittspartei nicht fo heftig gegen biefe Beranberung auftreten murbe.

Ich entnehme einem Programme der Fortichrittspartei vom Jahre 1878 jolgendes: "Entwickelung der vollen Wehrtraft des Boltes (Hört! rechts) unter Schonung der wirtschaftlichen Interessen; daher Berminderung und gleichmäßigere Berteilung der Militärlast durch Berfürzung ber Dienftzeit und volle Durchführung ber allgemeinen Wehrpflicht." Run fage ich: wir wollen hier andern! - und nachdem wir angefangen haben, was Sie (links) früher wollten, ba fagen Sie: nein, nun wollen wir

nicht mehr!

Der Reichstangler fest weiter auseinander, daß im Rriege jedes Regiment mit 4 Bataillonen ausruden foll, daß die Referve-Divifionen aus Landwehrmannern zusammengefest find und bag auch ein Teil ber Landwehr zweiten Aufgebots und bes Landfturms fofort mobil gemacht werben wirb.

1. Dezember. (Reichstag.) Fortfetung. Dem Abg. Buhl (nat.=lib.) bankt ber Reichstangler für bie fachliche Behandlung ber Militarvorlage und fagt, bag er an ber Beschaffung ber nötigen Offiziere und Unteroffiziere teinen Zweifel habe. Ferner faat er:

Der Berr Borredner hat die Refolutionen bes Reichstags in Begua auf bie Militar-Strafprozefordnung und in Bezug auf bas Beichwerberecht erwähnt. Die letztere ist vom Bundesrat dahin erledigt worden, daß er beschlossen hat, der Resolution teine Folge zu geben. Tas aber ist lediglich aus einem, wie mir scheint, volltommen zutressenden sommellen Grunde geschehen. Die Handhabung des Beschwerderechts gehört der Kommandogewalt und der Bundesrat ist in Kommandosachen nicht kompetent. Er hat also sachlich in teiner Weise geurteilt, sondern hat einen sormell korrekten Standsvunkt eingenommen. — Was die andere Resolution anlangt, die Militäre Strasprozzehordnung, so ist anch sie under Resolution anlangt, die Militärzus zu sorgen, daß ihr weitere Folge gegeben wird. Tas wird geschen. Die Angelegenheit, die ja die verdündeten Rezierungen seit langen Jahren beschäftigt und die erledigt zu sehen Kenigerungen seit langen Jahren beschäftigt und die erledigt zu sehen Kenigend wünsschen, kann nicht erledigt werden ohne die Mitwirkung dieses hohen Hauses. Also daraus solgt ganzeinsach, daß wir ein dringendes Interesse daran haben, die Beschlässe hohen Hauses, sowie es militärisch möglich ist, zu prüsen und ihnen Folge zu geben. Die Angelegenheit liegt zur Zeit in den Händen der peuthsschen Militärverwaltung. Ich darf annehmen, daß sie im nächsten Zahre das hohe Haus beschäftigen wird und gebe mich der Hossinung hin, daß wir dann gemeinsam zu einem nach allen Seiten besteidigenden Reultat kommen werden.

- 2. Dezember. (Reichstag.) Fortsetzung. Abg. Rickert macht ben Reichskanzler barauf ausmerksam, daß in der deutschfreisinnigen Partei zwei Elemente seien und daß er den früheren Nationalliberalen nicht die Abstimmungen der ehemaligen Fortschrittspartei vorhalten dürse. Er habe das Vertrauen zu Caprivi, daß er nie so gegen den Reichstag handeln werde wie Fürst Vismarck 1889. Als Graf Caprivi in einer kurzen Erwiderung Herrn Rickert den Dank zollt für die sachliche Behandlung der Militärsrage und die hossinung ausspricht, der Abgeordnete werde in der Kommission die Argumente der Regierung anerkennen, rust Herr Richter dazwischen: "Dazu gehören doch auch noch andere Leute!"
  - 2. Dezember. Befuch bes Raifers beim Ronig von Cachfen.
- 5. Dezember. Bei der Stichwahl in Arnswalde-Friedeberg werden abgegeben 14,512 gultige Stimmen. Davon erhält Reftor Ahlwardt 11,206, Gutsbefiger Drawe (freisinnig) 3306.

Der "Reichsanzeiger" teilt mit:

Der Minister bes Innern hat dem Landrat des Friedeberger Kreises, bon Bornstedt, wegen der Unterzeichnung eines Wahlaufrufs für den Rektor Uhlwardt jeine ernste Mißbilligung zu erkennen gegeben.

- 6. Dezember. Werner b. Siemens +.
- 7. Dezember. (Reichstag.) Interpellation des Zenstrums in Sachen des Handwerkerschutzes. Nach den Erstärungen des Staatssekretärs v. Boetticher ist sowohl der obligatorische Besähigungsnachweis wie die Zwangsinnung aussichtslos.

   Es solgt demnächst der vom Abg. Rintelen (Zentrum) ein-

gebrachte Gesehentwurf zur Einführung ber Entschädigung für unschulbig erlittene Strafen unter Abanderung ber Bestimmungen über die Wiederaufnahme bes Verfahrens. Siezu erklart Staatssekretar bes Reichsjustizamts hanauer:

Ich möchte bem Hause Mitteilungen über ben Stand ber Sache machen, die geeignet find, die Tebatte wefentlich zu erleichtern. Aus Anlaß der vorjährigen Verhaublung über benfelben Gegenstand hatte der Reichzstanzler das Reichzighzigtizamt mit der Aufstellung eines Gesehentwurfs über die Entschäbzigung unschuldig Verurteilter beauftragt. Gleichzeitig hat sich das preußische Justizministerium mit der Einführung der Verurung beschäftigt. Die Normen beider Entwürfe hat man zusammengeschmolzen zu einer Abäuderung des Strafgesehuchs. Die neue Arbeit unterliegt zunächst denn ich nichtlußigsjung des preußischen Staatsministeriums. Natürlich kann ich nichtlußigsen, welche Stellung die verdündeten Regierungen der Vorlage gegenzüber einnehmen und welchen weiteren Fortgang die Sache nehmen wird.

- 7.—8. Dezember. Aufenthalt bes Raifers und ber Raiferin in Sannover.
- 8. Dezember. (Berlin.) Parteitag ber beutsch-konfervativen Partei unter Borsit bes Landrats v. Manteuffel-Crossen. Der Parteivorstand hat folgendes Programm vorgelegt:

Die beutsche konservative Partei, unter Aufrechterhaltung ihres Programms von 1876, halt es für geboten, in Anlehnung an diese bewährten Grundsabe zu ben wesentlichen Aufgaben der Gegenwart in nachstehendem

Programm Stellung zu nehmen:

1. Wir wollen die Erhaltung und Kräftigung der chriftlichen Lebensanschauung in Volf und Staat und exachten ihre praftische Bethätigung in der Gesetzbeung zür die unerläßliche Grundlage jeder gesunden Entwicklung. Staat und Kirche find dont verordnete Einrichtungen; ein Jusammenwirken beider ist die notwendige Vorbedingung zur Gesundung unseres Volkslebens. Wir erkennen einerseits dem Staate das Recht zu, kraft seiner Souveränetät, sein Verhältnis zur Kirche zu ordnen; andererseits wollen wir keinen Gewissenszwang und deshald kein Uebergreisen der staatlichen Geschagebung auf das Gebiet des inneren firchlichen Lebens. In diesem Sinne werden wir auch für das gute Necht der evangelischen Kirche auf selbständige Regelung ihrer inneren Ginrichtungen eintreten. Die konsessischung und här der Volksichen Volks

2. Wir wollen die für unser Baterland gewonnene Einheit auf dem Boden der Reichsverfassung in nationalem Sinne stärten und ausdauen. Wir wollen, daß innerhalb dieser Einheit die berechtigte Selbständigkeit und Sigenart der einzelnen Staaten und Stämme gewahrt werde. Wir wollen in Provinz, Kreis und Gemeinde eine Selbstverwaltung erhalten, gegründet nicht auf das allgemeine Wahlrecht, sondern auf die natürlichen Gruppen

und organischen Glieberungen bes Boltes.

3. Wir wollen die Monarchie von Gottes Gnaden unangetaftet erhalten miffen und befampfen, bei gefetlich geficherter burgerlicher Freiheit für alle und bei wirtfamer Beteiligung ber Ration an ber Gefetgebung, jeben Berfuch, die Monarchie ju Gunften eines parlamentarischen Regiments ju beichränten.

4. Wir fonnen nur eine folche Beiterbildung unferes öffentlichen und privaten Rechts als fegensreich anerkennen, welche, auf realen und geschichtlich gegebenen Grundlagen fugend, den Bedürfniffen der Gegenwart gerecht wird und damit die Stetigkeit unferer gesamten politischen, fozialen und geiftigen Entwickelung fichert. Wir erwarten, daß das neue burgerliche Bejegbuch von beutich-nationalem Rechtsbewußtjein getragen werde.

5. Für die gebotene Sparfamteit bei allen öffentlichen Ausgaben in Reich und Staat treten wir ein jur Erhaltung der wirtichaftlichen Wohl-

fahrt und ber Steuerfraft bes Bolfes.

6. Wir feben in der bollen Wehrfraft des beutschen Bolfes eine un= erlägliche Bedingung für bie Dachtftellung ber Ration und für bie Grhaltung bes Friedes.

7. Die magvolle Fortführung einer zielbewußten Rolonialpolitik

unter bem Schute bes Reiches werben wir unterftugen.

8. Wir ftehen auf bem Boden der Allerhöchften Botichaft vom 17. Rovember 1881, welche die Grundfate des prattifchen Chriftentums in ber Bejetgebung gur Beltung bringt. Die auf Grund diefer Botichaft erlaffenen Befete, betreffend die Ginrichtung von Rrantentaffen, die Berficherung gegen Unfall und die Invaliditätäs und Altersversicherung bedürfen der Bereins jachung. Wie wir für die Besserung der Lage der Arbeiter, unter erhebs licher Belaftung ber Arbeitgeber, eingetreten find, fo halten wir nach wie bor bie Starfung bes Mittelftandes in Stadt und Land und die Beseitigung ber Bevorzugungen bes großen Gelbtapitals für bie bringenbsten Aufgaben ber Sozialpolitit. Wir forbern ein wirtsames Giuschreiten ber Staatsgewalt gegen jede gemeinschäbliche Erwerbsthätigkeit und gegen die undeutsche Berlegung von Treu und Glauben im Geschäftsverkehr.

9. Wir erftreben eine Beftaltung bes Erb: und Familienrechtes, welche bie Erhaltung eines fraftigen Bauernftandes gemahrleiftet. Die Ginführung einer zwedentsprechenden Beimftatten-Besetgebung für ben fleineren Brundbefit und die Ueberführung der auf dem Brundbefit laftenden Spothefar-Berichuldung in zu amortifierende Rentenichuld erachten wir

als wünschenswert.

10. Für die Landwirtschaft, welche unter der Ungunft des Weltmarttes, der internationalen Bahrungsverhaltniffe und der inneren wirticaftlichen Entwickelung leidet, ist der bestehende Zollschutz aufrecht zu er-halten, im weiteren aber ein ausreichender Zollschutz für die Zukunft an-zubahnen; auch ist für die Umgestaltung der Gesetzgebung, betreffend den Unterftugungswohnfit, im Sinne ausgleichender Gerechtigfeit Gorge gu tragen.

11. Für die Induftrie ift ber burch die Ronfurreng bes Austandes

bedingte Bollichut aufrecht zu erhalten und, wo nötig, zu verftarten.

12. Für bas Sandwert ericheint bornehmlich die Ginführung bes Befähigungenachweises, die Stärfung der Innungen und Innungeverbande, bie Begrundung und Forderung genoffenschaftlicher Bereinigungen geboten. Redlicher Sandel und Gewerbebetrieb ift ju ichniben burch Beichraufung und Beauflichtigung des Sanfierhandels und ber Abzahlungsgeschäfte, sowie burch die Befeitigung der Wanderlager und ber Wanderauftionen.

13. Die Borfengeschäfte find burch eine Borfenordnung wirtfamer staatlicher Aufficht zu unterftellen; insbesondere ift dem Migbrauch des Zeit=

geichäftes als Spielgeichaft, namentlich in ben für bie Bolfsernahrung

wichtigen Artifeln, entgegen ju treten.

14. Die Anhänger ber Sozialbemofratie und bes Anarchismus, beren vaterlandeloje und auf ben Umfturg gerichtete Beftrebungen weite Rreife unferes Bolfes gefährben, find als Feinde ber ftaatlichen Ordnung burch bie Besetgebung zu tennzeichnen und bemgemäß mit ben Machtmitteln ber Staatsgemalt zu befampfen.

15. Einer gemiffenlofen Preffe, welche burch ihre Erzeugniffe Staat,

Rirche und Gefellichaft untergrabt, ift nachbrudlich entgegen gu treten.

Sochhaltung von Chriftentum, Monarchie und Baterland, Schut und Forberung jeber reblichen Arbeit, Wahrung berechtigter Autorität, bas find die oberften Grundfage, welche die Deutsche konservative Partei auf ihre Tahne geschrieben hat.

In diesem Brogramm werden nach fehr heftigen antisemitischen Reden namentlich des Rechtsanwalts Alafing-Bielefeld und Ulrich-Chemnit, ber ben Ronfervativen empfiehlt, etwas "bemagogischer" zu werben, unter vielfachen Sochrufen auf Ahlwardt folgende Menderungen borgenommen:

Der Eingang zu bem Programm wird fo gefaßt: "Die beutsche tonfervative Partei halt es fur geboten, in Unlehnung an die bemahrten Grundfake, welche in ihrem Programm bon 1876 ausgesprochen find, zu ben mejentlichen Aufgaben der Begenwart in nachstehendem Programm Stellung gu nehmen."

Ferner wurde in bem Abichnitt, welcher von ber Stellung jum Judentum handelt und in bem Entwurf, wie folgt, lautet: "Wir befampfen ben vielfach fich vordrängenden und zerfetenden judischen Ginfluß auf unfer Boltsleben. Wir verlangen für bas chriftliche Bolt eine chriftliche Obrigteit und christliche Lehrer für christliche Kinder. Wir verwerfen die Aussichreitungen des Antisemitismus." der letzte Satz in der Erwägung, daß die deutsche fonfervative Partei Ausschreitungen jeder Art befampft, geftrichen.

Ferner im Abichnitt 14 bes Entwurfs betreffs ber Stellung gur Sozialbemofratie werben bie Worte "burch bie Gesetgebung zu tennzeichnen und bemgemäß mit ben Machtmitteln ber Staatsgewalt" gestrichen.

Die Unnahme bes fo geanberten Programms erfolgte mit allen gegen eine Stimme.

Auf dem Parteitag wird von 23 Mitgliedern der Fraktion im Reichstag eine Ertlarung verlefen, wonach fie auf bem Boben bes alten Programme ftehen und in bem neuen nur eine Deklaration bes alten feben. Es find: Adermann. Bod (Minden). Dobillet. Graf Douglas. b. Flügge. v. Berlach. Dr. Sartmann (Plauen). v. Bellborff. v. Holleuffer. Graf v. Holftein. Bultich. Graf v. Rleift-Schmenzin. Rlemm (Sachfen). Menger. Graf v. Salbern-Ahlimb-Riegenwalde. Dr. Schier. Freiherr v. Schleinis. Graf v. Schlieffen-Schwaubt. v. Steinau-Steinruck. Steinmann. Wichmann. b. Wrisberg.

9. Dezember. Rach zehntägiger Berhandlung wird Rettor Uhlwardt zu fünf Monaten Gefängnis verurteilt.

Der Staatsanwalt hatte 1 Jahr 6 Monate beantragt. Die Berurteilung erfolgt wegen Beleidigung im Ginne bes § 186 bes Straf: gefetbuches.

10. Dezember. (Reichstag.) Erfte Lefung ber Militar= Rachbem ber Rriegsminifter v. Raltenborn einige borlage. Worte gesprochen, nimmt bas Wort ber Abg. v. huene:

Ueber bie Militarvorlage, welche uns bente bier beschäftigen foll, haben fich meine politischen Freunde bis jeht bier in biesem hause noch nicht geaußert. Es hat beshalb an fpigigen Bemertungen in der Preffe auch nicht gefehlt, die darauf hindeuten, daß gang besondere Abmachungen, Beichafteanbahnungen und bergleichen ftattfinden mußten, weshalb wir fo ichweigfam gemejen maren. Diefes Schweigen hat feinen gang natürlichen Grund: wir haben und gefagt, daß bei dem Etat allerdings die Möglich= teit vorlag, auf alle diefe Dinge einzugehen. Aber nachdem die Gefehes-vorlage bereits dem Haufe übergeben war und es feststand, daß in kurzer Frift biefe Militarvorlage Gegenftand einer eigentlichen Behandlung in erster Beratung sein würde, haben wir geglaubt, darauf verzichten zu fönnen, in der ersten Beratung des Etats hierauf in irgend einer Weise

einzugehen.

Sobann hatten wir noch einen zweiten Grund. Wir waren gerabe in den Tagen der Etatsberatung in wiederholten Situngen der Fraktionen damit beschäftigt, diese Militärvorlage einer Prüfung und Besprechung zu unterziehen, und bevor diese Prüfung und Besprechung nicht beendet war, hatten wir auch nicht ben Bunfch, uns hier im Saufe über unferen Standpuntt aufzulprechen. Ich bin nun heute in der Lage, als Ergebnis dieser Beiprechung und Beratungen hier zu erklären, daß meine politischen Freunde darin vollständig einig find, daß die Vorlage hier, wie sie uns von den verbündeten Regierungen übergeben ist, ihrem vollen Umfange nach für uns unannehmbar ift, ferner, meine Berren, daß wir aber in der Borlage, wenn darin die gesetliche zweijährige Diensthflicht sestgelegt wird, die Erfüllung eines Wunsches erkennen mussen, der von der großen Mehrheit unserer Fraktion feit langen Jahren immer wieder bon neuem hier borgetragen ift, und bag wir in Ronfequeng diefer Stellungnahme uns verpflichtet glauben, alles dasjenige zu bewilligen, mas zur Durchführung der zweijährigen Dienft= geit innerhalb ber jegigen Prafengftarte notwendig ift.

Der herr Reichstanzler hat — und darin gebe ich ihm Recht — hervorgehoben den großen Unterschied zwischen dem Plan, den er uns jeht borlegt, und bem Plane, ber bor zwei Jahren andentungsweise uns borge-

legt war.

Der Herr Reichstanzler hat ausgeführt, daß der damalige Plan 117 Millionen getoftet haben wurde, der jegige 57 Millionen beziehungsweise 64; er hat darauf hingewiesen, daß damals 110 Batterien, heute 60 beanhrucht werden sollten, daß damals 19 Regimenter Kavallerie, das macht zu 4 Schwadronen 76 Schwadronen, heute nur 12 Schwadronen verlangt werben, und bann, meine Berren, bor allen Dingen, bag bamals bie breijahrige Dienftzeit zu Grunde gelegt mar, heute die zweijahrige. Das ift ja unmittelbar zugegeben: bas, was uns vor zwei Jahren, ich kann sagen, mit einem gewiffen Entsehen erfüllte, war ber Gebanke, baß man unter ber bamals in aller Scharfe in ber Kommiffion bon bem preufischen Rriegemini= fter festgehaltenen breijährigen Dienstzeit - er hat fehr ftarte Ausbrucke gebrandt in der Beziehung — nun die volle Heranziehung aller Wehr-jähigen durchgeführt werden solle. Da innerhalb der Kadres und der Bataillone, wie fie damals borhanden waren, für die dadurch mehr einzuftellenben Mannichaften ein Raum nicht vorhanden war, fo zwang die Ausführung biefes Gebankens bazu, in großem Umfange im Laufe ber Jahre eine An-gahl von neuen Bataillonen, Regimentern, Brigaden, Tivifionen, ja, wohl

auch bon einigen neuen Armeekorps herzustellen; und biesem Plane gegenüber war die Resolution entstanden, dafür kann ich persönlich Zeugnis ablegen, — aber wie ich andeutete, bleibt dem heutigen Gedanken damit ge-

meinfam bie Ginftellung aller wehrfähigen Mannichaften.

Bitte, machen wir uns doch darüber flar, was es bedeutet, wenn man die Präsenzstärke, wie es heute vorgeschlagen ist, um über 83,000 Mann erhöht, d. h. also 83,000 Mann in dem militärpflichtigen Alter ihrem bürgerlichen Beruse mehr entzieht, als dies jest der Fall ist, d. h. 83,000 hervorragend arbeitskräftige Arme ihrem ursprünglichen Beruse entzieht und dann einstellt.

Also, ich meine: es ist doch ein sehr schwerer Schritt, den wir zu thun haben, wenn wir den Regierungen hier voll folgen, wenn wir also in dem Umfange mit einem Schritt auf einmal die Einstellung hier vermehren— die Einstellung selbst find ja 60,000 Refruten, aber die Prafenzzissererhöhung ist 83,000, und darauf tommt es an, das sind die Kräfte, die dem

Lande entzogen merben follen.

Nun haben wir ja gehört, daß dem Herrn Reichstanzler gelungen ift, in sehr entschiedener Weise die Forderungen heradzudrücken, die zunächst vorgelegt waren. Er hat uns mitgeteilt — und jeder wird das anerkennen — daß es ihm gelungen ist, auf diese Art die Tabaksteuer nicht mit zur Ansbringung der Lasten, die nötig wären, heranzuziehen. Aber es bleibt doch immer noch recht viel üdrig: 57 Millionen beziehungsweise 64 Millionen und dazu die einmaligen Ausgaben sind immerhin ein schweres Opfer,

bas verlangt wird.

Da hat der Herr Reichsfanzler gemeint: wir befinden uns allerdings jest in einer Lage der gedrückten geschäftlichen Verdältnisse, gerade solchgeiten könne man aber wohl wählen in der sicheren Hossung, das die Zeiten sich bessen und das in der Zeit, wo in vollem Unsange die Konsequenzen aus solchen Verlagen zu tragen sein würden, dann wieder bessere Verhältnisse wären. Wir winsigen gewiß alle von ganzem Herzen, daß der Herr Reichsfanzler hierin recht behalten möge; aber das lätzt sich doch nicht wegleugnen, daß zur Zeit ein solcher Geschäftsdrut vorhanden ist — und zwar auch in der Landwirtschaft, nachdem wir eben durch eine gute Ernte ausgeatmet haben, ist durch den großen Preisdruck auch wiederum Wissanke, die wir vorher gehabt haben. Ich sühre das nur an, um immer wieder darunt hinzuweisen, wie der Reichstag die Verpslichtung hat, bei aller Unerkenntnis dessen, das uns hier gacktie des Verpslichtung hat, bei aller Unerkenntnis dessen, wie der Reichstag die Verpslichtung hat, bei aller Unerkenntnis dessen, das uns die Krötte das Rolfs in der Lage sind es etzt ut tragen

ob die Kräfte des Bolks in der Lage sind, es jett zu tragen. Junächst set werbündeten Regierungen — das geht ja aus den verschiedenen Neußerungen hervor — die zweijährige Dienstzeit gesetzlich garantiert sein soll. Es heißt ja dort: "Dieser Durchschnittsstärke liegt die Boraussehung zu Grunde, daß die Waunschaften der Fußkruppen im allgemeinen zu einem zweijährigen aktiven Dienst bei der Hahne herangezogen werden." Ich sage nun: wenn jemand, der da Recht hat, zu verlangen, daß man ihm glaubt, es ausspricht, daß eine Bewilligung nur in der Boraussehung von der anderen Seite gemacht wird, daß eine bestimmte Bedingung erfüllt wird von dem der die Borlage macht, so liegt darin eine gewisse Garantie, daß das ausgesilytt wird; es liegt wenigstens der ausgesprochene Wille vor, es auszusstihren. Aber wenn man diesen Willen hat — und der ist zu unbedingt da —, so wird man doch sich wohl eine Form gefallen lassen nissen, daß, es diesen Gebanken etwas schärfer ausspricht; und ich will heute schon sagen, daß es meine Albsicht ist, in der Kommission einen Antrag zu stellen, der

in einem § 2 ausspricht, bag fur die Dauer ber Bewilligung ber im § 1 zu verabredenden Prafenzziffer — fie steht ja heute noch nicht fest — bie zweijährige Dienstzeit garantiert wird. Dann sind beide Teile gesichert: die verbundeten Regierungen find bagegen gefichert, daß der nachfte Reichstag nicht bei einer neuen Borlage die Prafenggiffer ftreicht, bafür aber die zweijahrige Prafenggiffer bestehen bleibt; und der Reichstag ist gesichert, baß, folange ein Reichstag nicht unter die Ziffer heruntergeht, die biefes Jahr von ihm vereinbart wird, auch die Regierung nicht in der Lage ift, von der zweijahrigen Dienftzeit fich wieber zu entfernen.

Ich glaube, eine derartige Faffung, die ich heute bloß ftizziere, gibt uns vollständig die Sicherheit, die wir haben muffen, und gibt ber Regie-

rung auch bie Sicherheit, die fie ihrerfeits auch verlangen fann.

Dann, meine herren, ift bas Wortchen "im allgemeinen" hier gebraucht. Jeber wird sich fragen: was heißt das? Ich muß sagen: wenn es sich um viele Tausende handelt, so sind ein paar Tausend, die man drei Jahre lang dienen läßt, immer noch kein Bruch des Gedankens, daß die

zweijahrige Dienftzeit im allgemeinen eingeführt fei.

Wir werben in ber Rommiffion uns barüber zu verftandigen haben, in welcher Beife wir in ben Borten bes Paragraphen, ben ich ins Auge gefaßt habe, auch gefehlich festlegen, welche Bedingungen erfordert werben. um ein Abgehen bon biefer zweisahrigen Dienftzeit zu ermöglichen; mir ift es bis jest noch nicht flar, was man fich babei im einzelnen gebacht hat, jedenfalls aber so allgemein tann der Ausdruck nicht stehen bleiben, ohne zu den allerschwersten Bedenken und Mißbeutungen namentlich im Lande Beranlaffung ju geben.

Da ift nun in Ausficht genommen eine Bermehrung ber Gtatsftarten ber Bataillone, die jest icon bestehen. Ich muß sagen: wenn man sachlich irgend etwas zurücksellen kann, so ist es die Forderung einer Berstärtung bes Etats der jest bestehenden Bataillone. Denn ich glaube, es wird da burch am allerwenigsten irgendwie der Beftand der Armee in ihrer Tuchtigteit in Frage gestellt, wenn die Bataillone auf dem Etat stehen bleiben, den sie jeht haben. Ich deute eben Dinge an, die man wohl mit Fug und

Recht abstreichen tonnte.

Es ift bann weiter vorgeschlagen bie Bilbung von vierten Bataillonen, und zwar von 173 vierten Bataillonen. Diese Mitteilung hat überall eine gewisse Beunruhigung herborgerusen. Wir brauchen gar kein langes Ge-bächtnis zu haben, um uns zu erinnern, daß wir schon einmal vierte Bataillone hier aufmarschieren fahen, im Jahre 1887, und baß fie einige Jahre barauf zu Regimentern und weiteren Berbanden ausgewachsen find. Run ift im Publifum die Anficht verbreitet: das wird wohl auch mit diesen Bataillonen so sein. Ich habe im Privatgespräch und sonst dagegen ans gekämpst; ich habe gesagt: das ist gar nicht möglich, woher soll man denn überhaupt die Mannichaft nehmen, um diese vierten Bataillone, wie fie hier find, von 195 Maun Etat auf die volle Zahl von 500 dis 600 Manu zu bringen. Man braucht bloß einmal 300 mit 173 zu multiplizieren, so be-tommt man ein Bild bavon, was da nötig ift, und ich kann wohl sagen: biefe Leute gibt es nicht. Darauf wurde mir aber gejagt: ja, fo naib find wir nicht mehr, bag wir fo etwas glauben; bas wird fcon tommen. Man wird die Bedingungen für die Ginftellungsfähigteit herabmindern und bann wird man schon dahin tommen, auch diese vierten Bataillone zu stärkeren Bataillonen auszugestalten, und dann werden diese vierten Bataillone zu Regimentern formiert, und am Ende haben wir ben Berby'ichen Plan in aller Schönheit bor uns.

3ch führe bas nicht an als meine Auficht, aber als eine Anficht,

die verbreitet ift, und als eine Unficht, die man eigentlich, wenn es auch eine Neugerlichkeit ift, hatte badurch vermeiben konnen, bag man nicht ben Musbrud "vierte Bataillone" gebraucht, daß man fie g. B. "Erfahabtei: lungen" genannt und nun die Erlauterung gegeben hatte, mas diefe "Erfatabteilungen" vorftellen. Es ift auch gar tein Rame, ber pagt. Unter bem Namen "Bataillon" ift ein gefechtstüchtiger Rorper zu verftehen, und wenn wir heute in der Borlage lefen, daß wir ferner 711 Bataillone Infanterie haben follen, fo gibt bas boch ein gang faliches Bilb; benn barunter find 173 "Bataillone", die feine Bataillone sind. Denn, meine Herren, zwei Kompanien von zusammen 195 Mann Stärke sind doch nun und nimmer ein Bataillon! Ober follte bas bie Möglichkeit bieten, bag bem Bataillon ein Bataillonstommandeur gegeben wird, und daß man damit eben einen alten Befannten, ben 13. Sauptmann, ber oft Major ift, aber fein Majoregehalt hat, endlich in einer Stellung wiederfindet, wo er Majoragehalt beziehen tann? Es tann sein, daß dies dabei ein Nebenpuntt gewesen ift; aber eine Hauptsache ist das doch nicht, und ich meine, auch bei dieser Frage konute man wefentlich beschräufend vorgeben, indem man - bas werden wir in der Rommiffion felbstverftandlich thun laffen - uns genau orientiert, wie man auf ben Dannichafteftand bon 195 gefommen ift, mas bieje "Bataillone" ober — wie ich fie lieber nennen möchte — "Ersatsabteilungen" zu thun haben und wie hoch ihr Etat minbestens sein muß, bamit fie ihrer Aufgabe gerecht werben.

Run, meine Berren, tommt die Ravallerie. Da, muß ich fagen, bin ich am allermeiften zweifelhaft barüber, ob die Erfahrung, die man in Defterreich gemacht hat, wirklich animierend wirft, hier in Breufen fo borzugehen, ob das in vielen unferer Provinzen überhaupt möglich fein wird. Es wird in einzelnen Provinzen geben, wo man an gute Pferbehaltung gewöhnt ift; in anderen Provingen wird man, glaube ich, ein fehr fragwurdiges Kriegsmaterial betommen, wenn man bem Landmann bas Pferd wieder wegnimmt, um einen Ravalleriften barauf zu fegen, der bamit in

ben Rrieg giehen foll. 3ch glaube, bas wird recht bedenklich fein.

Die Artillerie ift immer eine Art Lieblingstind hier im Reichstage gewesen, weil man immer das Gefühl hatte: es ist eine Wasse, die der Infanterie und der ganzen Arwee sehr augenehm ist, wenn sie im Kriege gahlreich borhauden ift, und, wie der Berr Abgeordnete Windthorft einmal fagte, gewissermaßen die Entscheidung herbeiführt in den Schlachten und einen wesentlichen Stuppuntt bildet für die ganze Armee. Alles das sind

Dinge, auf beren Gingelheiten ich nicht eingehen will.

Wir tommen gu ben Pionieren, gu ben Gifenbahntruppen, gum Bergeihen Gie mir, meine herren von der Militarverwaltung, die Urmee hat, wenn fie und eine folche Borlage macht, immer bie Bewohnheit, mit gepacttem Tornifter auszuruden, b. h. Gie machen bie Borlage jur Friedensprafeng, und ba wird in den Tornifter alles mögliche ein: gepactt, was fonft gut und angenehm für bie Armee ift. Diefen Tornifter muffen wir und in der Rommiffion auspacken laffen, muffen feben: mas liegt benn alles barin, was ift unbedingt notwendig, was tann gurudgestellt werben?

Ich weiß recht wohl, daß man bon der Militarberwaltung mir fagen wird: Du gehft bon einem gang falfchen Standpuntte aus, unfere gange Militarvorlage geht von bem Ctandpuntte aus, wir wollen alle waffenfähigen Mannichaften nach Möglichkeit einstellen, wir suchen für diese Plag in der Armee; dafür finden wir Plag in den vorhandenen Bataillonen, in den ju ichaffenden Radres und auch in den technischen Truppen, die noch ju bilden find. 3ch glaube aber, Gie finden einen großen Plat fcon

badurch, baf Gie einwilligen in die zweijahrige Dienftzeit. Daburch wird eine große Menge bon jest nicht jum Dienft herangezogenen Leuten in bie Armee eingestellt, und ich tomme damit zur zweiten Rejolution des Alb-geordneten Windthorst, welche die zweijährige Dienstzeit zur Erwägung stellt, und ich tann sagen, daß in dieser Beziehung, vorausgeseht, daß im Gefet die notigen Garantien gegeben werben, daß alfo die zweifahrige Dienstzeit gesehlich erscheint, ber bamalige Antrag in vollem Umfange erfüllt ift.

Die zweijahrige Dienftzeit ift ein Lieblingsgebante großer Schichten bes Boltes; ich felbft habe mich - und bas ift eine perfonliche Bemertung — immer in ber Art ansgesprochen, daß ich sie allerdings für möglich halte, wenn man gewisse Garantien gibt, daß die Ausbildung nicht darunter leibet, baß ich fie aber nicht fur wunschenswert gehalten habe; aber man wird boch nicht verkennen können, daß gerade bom wirtschaftlichen Standpunkt aus mit der zweisährigen Dienstzeit ein erhebliches Entgegenkommen erfolgt, immer gedacht innerhalb der Präsenz. Denn, meine Herren, wenn im allgemeinen diese große Masse der Leute, die bei den Fustruppen eingezogen wird - es ift ja ber bei weitem größte Teil ber Armee - nach awei Jahren wirklich ficher ihrem burgerlichen Beruf guruckgegeben wirb, jo liegt barin ein großer Fortschritt gegenüber bem jetigen Zustand ber Dispositionsurlauber. Erstens war auch jest ein erheblicher Teil genötigt, brei Jahre zu bienen, und biejenigen, die nach zwei Jahren beurlaubt wurden, mußten immer gewärtig fein, gurudberufen zu werben, fie konnten also Stellungen im burgerlichen Beruf nicht in ber Weife annehmen, fich nicht fo feft engagieren, wie fie es thun werben fonnen, nachdem fie nach zwei Jahren wirklich entlaffen werben. Die zweijahrige Dienftzeit erforbert bas haben wir auch ichon früher anerkannt - ficherlich erhebliche Dehr= ausgaben, wenn bei ber Ausbildung ber Leute nicht eine Schädigung ber Tüchtigkeit ber Urmee herbeigeführt werben foll. Much ben Gebanten möchte ich nicht unausgesprochen laffen, baß bie Ginführung ber zwei-jährigen Dienstzeit, wie fie hier gebacht ift, ber Armee als solcher mit ihren Diffizieren und Unteroffizieren eine Aufgabe stellt, die so groß ist und in solchem Umfange alle Kräfte bis zum letten in Anspruch nimmt, daß ich nicht weiß, ob wir damit nicht den Penfionsfonds erheblich belaften werben. Mlfo, bas find Dinge, bie wir uns alle vergegenwärtigen muffen; aber im großen und gangen, wie nun einmal bie Stromung in ber Bevolkerung ift, wird die zweijahrige Dienstzeit begrußt werden als eine wirtschaftliche Erleichterung. Ich möchte auch noch bas fagen: gerade für die bürgerlichen Gewerbe ist die dreijährige Abwesenheit eines jungen Mannes, der eben die Anfangsgrunde eines Gewerbes erlernt hat ober eines Sandwerts und bergleichen, eine weit fchablichere als bie zweijahrige, und auch in biefer Begiehung ift ber wirtschaftliche Borteil nicht zu leugnen.

Wenn ich nun die übrigen Ziele der verbundeten Regierungen bei ber Borlage mir vergegenwärtige, so habe ich bereits erwähnt, daß durch bie Dehreinftellung von Retruten infolge ber zweijahrigen Dienstzeit - bie Bahlen werden wir ja in der Rommiffion erfahren - ichon an fich eine gleichmäßigere Berteilung der Militärlast herbeigeführt wird, sobaß die Berjungung der Armee durch diese Mehreinstellung auch herbeigeführt wird - allerbings, bas ift zugegeben, nicht in bem Umfange, wie bas herbeis geführt werben wurde, wenn man bie 60,000 Refruten famtlich einstellte; aber es ift ba auch ein Abmagen bes Fur und Begen nötig, und wir werben

biefe Frage ju erörtern haben.

Ich gehe nun über zu bem Borichlag ber verbundeten Regierungen, biefe Friedensprafengftarte nicht in der bisberigen Weife gu normieren als

Marimal= und Normalgiffer, fondern als eine Durchschnittsgiffer. Es ift unbedingt richtig, daß gegenüber bem bisberigen Zustande bies eine finanzielle Mehrbelaftung bebentet. Es fallen weg - es ift bies auch in ben Motiven ausgeführt worden — die ganzen Manquements, die wir jeht haben. Darüber muß doch jeder klar sein: bei zweijähriger Dienstzeit muß der Mann dienen dom ersten bis zum lehten Tage, sonst ist die Ausgabe un= erfüllbar, die ber Urmee geftellt ift. Alfo alle Refrutenbatangen fallen fort. Das ift bie eine Geite.

Wenn wir nun jest ftatt einer Maximal- und Minimalgeit die Durchichnittsgiffer geben, fo ift bas, abgefeben von dem ermahnten finanziellen Ergebnis, welches nur ein thatfachliches ift, eigentlich feine Dehrbelaftung für den Etat; denn die Fiftion besteht auch bei der bisherigen Friedens-präsenzstärte, daß eigentlich das Recht besteht, die Maunschaft drei Jahre im Dienst zu behalten. Also darin ist scheinbar keine Mehrbelastung. Ich nöchte diese Frage heute nicht zum Austrag bringen, ob wir die Beftimmung bewilligen können ober nicht. Richtig ift, wenn man die Sache an ber Sand ber Begrundung weiter burchbentt, daß Augenblice eintreten tonnen, wo eine mäßige Ueberschreitung ber Normalgahl nach bem jegigen Begriff eintreten wurde, um nachher einer Berminderung Plat gu machen und baburch die ausgleichende Durchschnittszahl wieder herbeiznführen. Es ift barauf hingewiesen, baß bei Einstellung ber Rekruten, wenn man alle Leute zwei Jahre bei ber Fahne haben will, man einen gewissen Neberschuß einstellen muß, ben bie vierten Bataillone befommen follen, und bag biefer lleberichuf mit ber Ausbildung mit fortichreitet und in bie anderen Bataillone übertreten foll, um die Manquements auszufüllen, die im Laufe des Jahres bei biefen entstehen. Die Bataillone bes Regiments follen bom erften bis jum letten Tage immer voll gehalten werden, Go berftehe ich

bie Magregel, die hier gedacht ift.

Dann ift vorgeschlagen, diese Bewilligung auf funf Jahre zu machen. Da fann ich auch anertennen, daß gegenüber den fieben Jahren ein Burudgeben auf funf Jahre ein Entgegenkommen bedeutet. 3ch fann auch fagen, daß ein gewiffer Zusammenhang mit den Wahlen bes Reichstags hergeftellt ift, indem jeder Neichstag auf diese Weise mindestens einmal in die Lage kommt, diese Frage zu prüsen. Aber wir haben damals den Wunsch aus-gesprochen, die ganzen Mititärsorberungen einsach durch den Etat jährlich feststellen gu laffen; und ich meine, grundfaglich mare bas heute noch ber richtige Standpunkt. Ich habe mich früher einmal — ich glaube, es war in der Kommission — dahin ausgedrückt, es sei mir sogar zweiselhaft, ob wir sinanziell dabei ein Geschäft machen, denn wenn man jedes Jahr eine fleine wohlbegrundete Forderung uns brachte - ich will fagen, uns 3. B. in einem Jahre eine kleine Bermehrung ber Artillerie, im nächsten Jahre ber technischen Truppen, dann wieber etwas anderes, es würde 3. B. das Bedürfnis hervortreten, die Etats ber Bataillone ju erhöhen - fo fann man in jedem Jahre eine hibiche, niedliche Borlage machen, und am Ende ber fieben Jahre hatte man vielleicht mehr betommen wie auf einmal. Das ist möglich, wenn wir nicht sehr aufmertsam find. Also die kleine finanzielle Schwäche sehe ich wohl ein, aber es ist einmal Grundsap, daß alle Ausgaben jahrlich feftgeftellt fein follen, und man foll von dem Grundfat nicht abgeben ohne zwingende Grunde.

Run tommt bagu, bag wir mit bem letten Septennat boch gang eigene Erfahrungen gemacht haben. (Zustimmung links und im Zentrum). Früher war bas Geptennat wirklich ein Ceptennat, b. h. in ber Bedeutung bes Septennats, wie fie im § 1 ausgebrudt mar. (Burufe.) - Sinfictlich ber Friedensftarte ift man früher in dem Umfange nicht abgewichen. Aber in biesem letten Septennat ist boch alles mögliche schon vorgesommen. Ich habe hier ein ganz interessantes Attenstück vor mir, das beginnt mit dem Septennatsgeseh, die neuen Borlagen sind noch nicht darin, und doch hat sich ein umfangreiches Waterial angesammelt aus den Militärvorlagen, die in diesen sieben Jahren uns vorgelegt waren. Das Septennat, gerade die siebenzährige Festschung, war ja damals der Ausgangspuntt sür eine Reichstagsauflösung. Ich somme auf die Zeit nicht zurück, ich will nicht alst Wunden aufreißen, aber es war doch eine Ausschung, die sehr viel Stand ausgewirbelt hat. Das Septennat wurde ja schließlich bewilligt, aber schon nach wenigen Jahren wurde die Friedenspräsenz um 18,000 Maun erhöht und heute sollen wir um einige 80,000 Maun erhöhen.

Was hat benn da das Septennat für eine Bebentung? — es hat die Bedeutung: die verbündeten Regierungen erhalten die Zusage, daß sie für eine gewisse Zeit mindestens über einen bestimmten Präsenzstaud verzügen können, daß sie sich ihrerseits aber vorbehalten, jederzeit weitere Vorlagen zu machen und mit allem Gewicht im Reichstag durchzudrücken, die weitere Bewilligungen in sich schließen. Ich meine, das ist kein richtiges Berhältnis, das ist kein richtiges Berhältnis, das ist kein richtiger Austand, wie er gegenüber einem Geseh

mit folchem Wortlaut eintreten follte.

Run mache ich der Regierung keinen Vorwurf darans, daß sie an und für sich mit den Vorlagen kommt. Wenn sie heute davon durchdrungen sit: wir müssen nach dieser Richtung weitergehen, — wer will es ihr verwehren? Aber ich meine, wenn man während der sieben Jahre erfahren hat, daß man nicht in der Lage ist, das zu halten, dann sollte man doch nicht donn neuem mit Gewicht dahin deringen, auch wieder auf längere Perioden ettwas sestzulegen. Das sind die Erwägungen, zu denen man natürlich an der Hand der Ersahrungen, die wir gemacht haben, genötigt wird; und es wäre gewiß ganz angenehm gewesen, wenn die Regierung auch in dieser Beziehung etwas weiter, wie geschen, entgegengekommen wäre. Dad das anderen Parteien im Hause gewehm sein würde, — ich glaube es nicht. Ich bezweisse auch gar nicht, daß die Herren, die damals auf das Septenat eingeschworen waren, natürlich einen so starten Rückzug nicht winsten, und wir werden ja sehen, wie die Herren sückzug nicht winsten, und wir werden ja sehen, wie die Herren sich schließlich zu dieser Sache stellen.

Ich glaube, die verbündeten Regierungen werden aus meinen Ausführungen sehen, daß allerdings ihre Worfchläge auf einen Widerstand stoßen, und daß wir sehr streng sein werden in der Prüfung der Worlage nach jeder Richtung hin. Ich meine aber, die Thronrede gibt einen Ausblick, indem sie von Verständigung spricht, — ich glaube, der Ausdruck steht darin. Auch wir haben den Wunstch, und mit den verbündeten Regierungen und verständigen, und wir glauben, daß wir und verkändigen können und verständigen sollten. Denn wenn auch von der einen Seite mehr die Wehrshaftigkeit und die militärische Bedeutung der Vorlage betout wird, von unserer Seite naturgemäß die wirtschaftliche Konsequenz der Vorlage mehr bervortreten nunß, so glaube ich, vereinigen wir und doch in dem einen Streben, das zu thun, was für das allgemeine Wohl, sir das virtschaftliche Gedeihen auf der einen Seite, sür die Wehrhaftigkeit, sür die Sicherbeit des Vactrandes auf der anderen Seite nötig ist. Ich denke, auf diesem Vorlagen werden wir eine Werkandigung suchen und werden sie sinden. (Bravol im Zentrum.)

## Abgeordneter Richter:

Ich fann meiner Rebe gleich bie Bemerkung vorausschieben, bag ich mich freue, bie Grundauffassungen, welche wir gegenüber biefer Borlage ver-

treten, in der Rede des herrn Borredners in der Saudtfache wiederaufinden. Das ichlieft ja nicht aus, bak ich in Bezug auf Ginzelheiten ber Auffaffung bon bem herrn Borrebner vielfach abweiche. Aber basjenige, mas ber herr Borredner ausbrudlich ausgesprochen hat als übereinftimmend in feiner gangen Partei, bag man auch bei gefetlicher Sicherstellung ber zweijabrigen Dienstzeit nicht geneigt fei, über die gegenwärtige Friedensprafengftarte binanszugehen, nahert fich außerorbentlich ber Grundauffaffung, in ber wir ber Borlage gegenüberstehen, und, da biese Erklärung abgegeben ist namens seiner gesamten Freunde, so eröffnet uns dies die Aussicht, daß die Wehr= beit bes Saufes auf einen Standpunft gelangen wird, ber fich bemienigen meiner Freunde erheblich nabert, vielleicht ichließlich vollständig mit ihm bectt.

In Bezug auf die Gingelheiten, in benen ich abweiche, will ich nur vorab bemerten, bag ich ein fo weites Entgegentommen gegen die Windt= horstichen Resolutionen in dieser Borlage doch nicht erbliden fann, und daß ich meinerseits auch alles von vornherein ablehnen mochte, mas irgend ben Bedanten bei ber Regierung erwecken fonnte, als ob wir geneigt feien, auf der Brundlage des Gesamtplans diesmal eine erfte Rate zu bewilligen unter

Borbebalt fpaterer Entscheidung im übrigen.

Ich bin ber Meinung, bag wir ein Gefet über bie Friedensprafengftarte überhaupt nicht nötig haben. Die Zahl ber Mannichaften ift aufgeführt im Etat unter bem Titel ber Geldverpflegung. In bas Septennat abgelaufen, fo fonnen wir an ber Sand bes Gtate bon 1894 95 über bie Bahl ber im Frieden zu unterhaltenden Mannschaften uns vereinbaren, und biefe Bereinbarung tann in jebem Jahr erneuert werden. Wir haben alfo ein Intereffe an bem Buftanbetommen eines Befebes überhaupt jest nur insosern, als eine wirkliche gesetzliche Festlegung dauernder, klarer Art der Dienstzeit ersolgt. Unter dieser Borbedingung sind wir bereit, im Rahmen ber jegigen Friedensprafengftarte und auf Roften ber Liebesgaben ber Brenner - benn wir wollen teine Steuerbelaftung bes Boltes, wir wollen nicht an irgend eine Bermehrung ber Steuern herantreten, fo lange biefe Liebesgaben der Brenner beftehen - gn bewilligen, mas wirklich als Mehrkoften der Durchführung ber Friedensbienftzeit erforderlich ift. Die Frage, ob man mehr als bie jetige Friedensprafengftarte bewilligt, ift in biefem Augenblicf burchaus feine Plusminusfrage wie vielleicht in früheren Zeiten, und barum freue ich mich, daß im Rern feiner Ausführungen Berr Abgeordneter Freiherr bon huene fo rund und nett im Ramen feiner Parteigenoffen die Erflarung abgegeben hat, daß fie über bie jebige Friedensprafengftarte nicht hinausgehen. Es tann fein, daß wir infolgebeffen die zweijahrige Dienft= zeit noch zur Zeit nicht zugestanden erhalten. Indessen ich tröste mich ba-mit, was der Abgeordnete Windthorst 1890 gefagt hat. Er sagte: ich bin alt genug geworben, um zu miffen, bag, wenn ein Bolt fo etwas mit folder Bewalt verlangt, man nicht miderfteben tann. Und jest, zwei Jahre nachher, ift schon von feiten ber Regierung die Erklarung abgegeben, daß die Einführung ber zweijahrigen Dienftzeit militarifch gulaffig ift. Rach Abgabe biefer Ertlarung ift feine Regierung mehr ftart genug, Die breijahrige Dienfi= geit aufrecht zu erhalten, die zweijährige Dienftzeit uns vorzuenthalten ober fie mit folden Bedingungen ju verknüpfen, die nicht mit ihrer Durchführung felbft unumganglich verbunden find.

## Reichstangler Graf v. Caprivi:

Das Wefentlichfte, wenn man bon militarifchen Dingen fpricht, ift nach meinem Dafürhalten, bag man im ftanbe fein muß, zu unterscheiben zwischen bem Bert eines Saufens bewaffneter Baterlandsverteibiger und bem einer Truppe. Bewaffnete Baterlandeverteibiger tonnen zu Beiten Sc=

roifches leiften; getragen bon Batriotismus und Begeifterung, berrichten bas zeigt bie Beschichte - folche Manner Belbenthaten: aber ein folcher Saufen von Baterlandsverteibigern ift noch teine militarifche Truppe, weil ihnen ber innere Zusammenhang fehlt, und es ift eine begreifliche Schwierig-teit für jemand, ber niemals zur Truppe in Beziehungen geftanden hat, sich Diefes Imponderabile gang flar und gegenwärtig zu machen. Ich erkenne ja an, daß der Berr Abgeordnete Richter Die Militaria mit großem Fleiße ftubiert. 3ch glaube auch, er hat es als Militarftatiftiter au einem giem= Lich hohen Grade gebracht; aber folbatische Dinge zu beurteilen, halte ich ihn eben um beshalb boch nicht fähig, weil ihm biese innere Kenntnis von bem, was das Wesen einer Truppe macht, fehlt. Ich will nicht sagen, daß Zivilisten fie nicht auch erwerben können. Wir haben leuchtende Beispiele davon. Ich will an den Professor Bernhardi erinnern, der nächst Clause-wit wohl der größte Militärschriftsteller der Welt war. Das setzt aber voraus, daß ein folder Mann militarifche und friegsgefchichtliche Ctubien macht und mit Soldaten umgeht, um folches Urteil ju gewinnen. Dag ber Berr Abgeordnete Richter bei feinen vielfachen Beschäftigungen nicht noch bie Beit hat, Kriegsgeschichte zu ftudieren, ift mir gang begreiflich; ich glaube aber, fo lange er bas nicht thut, aufrecht erhalten ju muffen, bag er bon bem innerften Wefen der Truppe, von dem innerften Wefen deffen, mas den Golbaten macht, nur unvolltommene Borftellungen befitt.

Er hat im Berlaufe seiner langen Kebe gesagt, ja, wir hätten buch keine Autoritäten sir uns, ober wir hätten feine Autoritäten gegen uns. Stimmt es so? — Wir hätten keine militärischen Autoritäten gegen uns. Ja, das ift ganz natürlich; in solchen Organisationsfragen — das habe ich mir neulich schon anzudeuten erlaubt — gibt es nur wenig Offiziere, die das Ineinandergreisen in der Armee so übersehen, daß sie wissen, wo eine Aeneberung au einer Selle ichsiehlich in letter Inkanz wirtte. Es kommen das bei subjektive Ersahrungen, auch Geschmacksrichtungen in Frage; und ich glaube nicht, daß jemals eine wesenktliche Aenberung in der Organisation der Armee durchgeführt worden ist, mit der alle Ofsiziere, selhst die, welche als Autoritäten zu gesten den Anspruch machen können, einverstanden gewesen wären. Es bleibt also in diesen Dingen nur übrig, daß zuletzt entscheiden wird; und das kann, da wir nicht in einer militärischen Republik eben, nicht durch Abstimmung und Botieren gemacht werden, sondern die Setelle, die die Versakundung trägt, muß aus vollem Verständnis der Sache

ihre Enticheibung treffen.

Run hat man auch — und das ift hier der Herr Abgeordnete Richter nicht gewefen — den jegigen Bertretern dieser Borlage entgegengehalten: ja, was seid ihr gegen die Männer, die die Reorganisation von 1861 gemacht, haben; das waren Moltke und Koon! Nun, als diese Herren die Reorganisation von 1861 machten, hatten sie von ihrer Berühmtheit, unter deren Glorie sie uns vor Augen stehen, noch nichts, sie waren dis dahin under

tannte Stabsoffiziere ober junge Benerale.

Er meinte dann, ja, die Vorlage, die wir brächten, ware doch ein verzweiseltes Ding, und die Verantwortung dafür zu tragen wäre schwer, wir möchten uns dessen bewußt fein. Ich, meine Herren, für mein Teil bin don der Notwendigkeit dieser Vorlage für die Fortegistenz Deutschlands so überzeugt, daß, wenn der gesamte Reichstag die Güte haben wollte, mir das nicht geringe Maß seiner Verantwortung auch noch auf die Schultern zu legen, ich bereit ware, sie allein zu tragen und für die Vorlage einzulteben.

Der herr Abgeordnete hat ben Umftand, baß bie berbundeten Regierungen jeht die zweijährige Dienstzeit fur zuläsig halten, als einen Tris

umph bes Laienverstandes bezeichnet. Ich möchte dem Laienverstand die Freude an diesem Triumph nicht schmälern; aber ist denn das das Kunststück, die zweisährige Tienstzeit zu erfinden? Sie können eben so zut die einjährige ersiuden! Die Herren Abgeordneten von der Sozialdemokratie haben uns neulich so ein leichtes Bild eines Milizheeres gezeichnet, das nur einige Wochen dient. Das kann jeder sagen: ich interessieren mich sür die einsährige, zweisährige, dreisährige Dienstzeit. Das Kunststück war, die Kompensationen zu sinden, mit denen die zweisährige Dienstzeit allein sür uns aunehmbar ist. Und diesen Dienstzeit allein sür uns aunehmbar ist. Und diesen Triumph möchte ich dem militärischen Berstande vindizieren. Diese Kompensationen sind sür uns uichts gleichgültiges, sondern sie sind der weisentlichste Theil der Sache, und unter diesen Kompensationen ist die Vermehrung der Friedenspräsenzstärfe für uns der pringende Puntt.

Führe ich dieses Spstem 12 Jahre hinter einander durch, bewilligen Sie also die Vorlage, so tritt nach 12 Jahren ein Justand ein, in dem ich ein Uhzug von 15 Prozent Aussall 450,000 Mann mehr an den Feind führen kann als disher oder 450,000 Junge mehr mitnehmen oder 450,000 Alte mehr zu Hause lassen kann. Nun wollen Sie gütigst bedenken, was diese Jahl sagen will! Die Stärke der ausrückenden Feldinfanterie des beutschen Heeres exklusive Landwehr betrug 1870 alles in allem 420,000 Mann; also das, was wir durch die Verzügung erreichen, ist mehr, als die gesamte Feldinfanterie im Jahre 1870 im Norddeutschen Bund und

fübdeutschen Rontingenten gufammen betrug.

## Abgeordneter Freiherr v. Manteuffel:

Die Borlage, wie sie uns von den verdindeten Regierungen gemacht worden ist, bringt eine dauernde Mehrbelastung mit sich, von der jedermann auertennt, daß sie eine sehr große ist; und diese Anerkenntnis sindet auch darin seinen Ausdruck, daß man nicht versucht hat, diese Mehrbelastung etwa im Wege der Matrikularumlagen zu erheben, sondern daß man sich dazu entschlossen hat, den Borschlag zu machen, diese Mehrbelastungen durch die Einnahmen aus drei Steuerentwürsen aufzudringen. Ich werde auf diese Steuerentwürse space der Umstand, das der Umstand, das eine dauernde Mehrbelastung von so großen Timensionen dem deutschen Bolke zugemutet wird in einer Zeit, wie auch seitens des herrn Reichstanzlers anerkannt wird, tieser wirtschaftlicher Tepression, — daß dies uns allerdings dahin bringt, daß wir mit großer Jurüchsaltung an diese Borslage herantreten und daß wir uns die strensste Prüsung der Borlage vorbehalten.

Der Herr Abgeordnete Rickert hat in seiner neulichen Rebe beim Etat, in der er sich ja in wesentlichen mit der Militärvorlage beschäftigte, und seinerseits eine volle sachliche Prüfung der Borlage zugesichert; und ich fann auch meinerseits nichts thun, als hier auszusprechen, daß wir in die sachliche Prüfung eintreten wollen, daß wir und aber nicht verhehlen können, daß die Borlage so viele schwerwiegende sinanzielle Bebenten enthält, daß, ob wir und sit viele Borlage erklären können, davon abhäugt, daß die Komnissare der verbündeten Regierungen und die nötigen Auftlärungen geben und und davon überzeugen, daß die Borlage eine dringende Notwendigkeit sir de Wehrhaftigkeit und damit für die Sicherheit des Landes und auch jür die Erhaltung des Friedens ift.

Run, meine herren, dieser Umstand, daß eine fo schwere finanzielle Beclastung burch bie Borlage herbeigeführt wird, ist das eine, was es uns schwer macht, für die Borlage einzutreten. Ruu kommt aber für die konservative Partei noch ein zweiter Umstand hingu, der die herren aus ben

anderen Parteien weniger bedrückt wie uns. Das ift ber Umftand, bag mit diefer Borlage die dreijährige Dienstzeit wenigstens bei einem größeren Teile

unferer Truppen aufhören wird zu beftehen.

Meine Herren, einigermaßen fann uns ja vielleicht der Umstand trösten, daß wenigstens im Prinzip an der dreijährigen Dienstzeit festgehalten wird; und ich lege darauf den allerhöchsten Wert im Gegensat zu dem Herrn Abgeordneten Freiherrn von Huene. Aber daß dieses Aufgeben der breijahrigen Dienftzeit für einen großen Teil bes Beeres für uns boch fehr ichmermiegende Bedenten hat, meine Berren, bas muß Ihnen eigentlich ichon aus ben Ausführungen bes herrn Abgeordneten Richter recht flar und bentlich hervorgegangen fein. Meine Herren, für die dreijährige Dienstzeit hat die konfervative Partei seit einem Menschenalter in Uebereinstimmung mit ber preußischen Regierung und spater mit ben verbundeten Regierungen ge-tampft. Schulter an Schulter mit ber Regierung find die tonservativen Redrer und bei den Abstimmungen die fonfervativen Abgeordneten für die dreijahrige Dienstzeit eingetreten. Es ift also eine harte Zumutung für uns, bag wir die breijahrige Dienftzeit für einen großen Teil bes Beeres aufgeben follen.

Der Abg. v. Romierowsti erffart fich gegen die Borlage, indem er die fpegififch polnischen Beschwerben erörtert.

12. Dezember. Auf eine Intervellation erklart ber Reichsfangler, daß die Lowe'ichen Gewehre burchaus tabellos feien.

Es folgt eine Interpellation bes Grafen Mirbach über bie Saltung bes beutschen Bevollmächtigten auf ber Bruffeler Bahrungs= Ronfereng. Der Reichstangler antwortet barauf:

Dag mahrend bes Berlaufs diplomatifcher Berhandlungen beren Gegenstand zur Diskussion im beutschen Reichstag gezogen wird, ift ein auffallendes Berfahren; noch auffallender und ungewöhnlicher ift es, wenn ich barauf antworte. Der wesentlichste Grund, der mich hierzu bestimmt, ift, daß ich flar sehe, wie man draußen im Lande bestrebt ist, den Bi-metallismus mit dem Antisemitismus vor denselben Wagen zu spannen (Oho! Große Unruhe rechts. Bort, hort!) und mit agitatorifcher Beitiche

zu fahren.

Die Behauptungen, die der Herr Abg. Graf Mirbach in seiner Interpellation aufgestellt hat, sind vollständig irrig; vollständig irrig ist die Behauptung, daß die in Bruffel zusammentretenden Regierungs-Bevollmachtigten einmutig bestrebt feien, etwas ju ftande ju bringen, und ebenfo ürrig ist die Behauptung, daß die verbündeten Regierungen sich dem gegenzüber ablehnend verhalten hätten. Die verbündeten Regierungen stehen noch heute auf dem Standpunkt, auf dem sie seit 15 Jahren stehen. Wir sind dex Meinung, daß die deutsche Position münzpolitisch eine sehr gute ist (Bravo! und Sehr richtig links), daß es nicht rätlich ist, die Initiative im Interesse anderer zu ergreisen. (Sehr wahr! links.) Wir beklagen die Entwertung des Silbers, wir beklagen den Preiswechsel im Silber und wir wurden geneigt fein, wenn es fich nicht um bas Pringip unferer Bahrung handelte, in Gingelheiten gu Rongeffionen gu fchreiten, wenn wir und überzeugt hatten, daß biefe Rongeffionen erfolgreich benjenigen lebelftanden abhelfen würden, die hier geschildert worden find.

Alfo ich wiederhole: Der Standpuntt ber verbundeten Regierungen ift berfelbe geblieben; die Meußerungen bes Berrn Bantprafidenten v. Dechend in ber "Nordbeutschen Allgemeinen Zeitung" waren bie Neugerungen eines

hervorragenden Beamten; aber fie find Privatäußerungen. Und was die Meukerungen bes herrn Geheimen Rate b. Schraut angeht, fo tonn ich aus einem Entscheid, ben ber Fürst Bismard getroffen hat, aus ben Aften, zum großen Teil mit bessen eigener Hand, folgende Erwiderung vorlesen: "Diese Berheißungen gehen über die vorgezeichnete Berhaltungslinie bedenklich hinaus. Sie enthalten nichts, mas nicht vielleicht von uns bewilligt werben tann: aber die Rundgebung der Bereitwilligfeit bagu ift verfrüht und in ber Form fast ein Versprechen. Sie ist geeignet, bei den außerdeutschen Delegierten mißverständliche Meinungen über die Opser zu wecken, welche Deutschland zur Förderung eines Arrangements zu bringen bereit ist." (Hört, hört! links.)

3ch bin bereit, die Inftruttion, die die deutschen Delegierten befommen haben, vorzulesen, weil ich eben Wert barauf lege, bag über unfer Berhalten volltommene Rlarheit in der Welt und im hohen Reichstag bleibt. Rach bem üblichen Gingange heißt fie: "Bezüglich Ihres Berhaltens auf biefer Konfereng wollen Gie fich gur Richtichnur bienen laffen, bag Deutich= land an den Grundlagen seines Münzwesens Aenderungen vorzunehmen nicht beabsichtigt und keinen Anlaß erkennt, durch Eingehen vertragsmäßiger Berbindlichkeiten fich in der freien Gelbftbeftimmung über feine Dungangelegenheiten Beschräntungen anfzuerlegen. 3ch lege barauf Wert, bag hieruber bei den Beratungen feinerlei 3meifel entsteht, fo wenig ich verkenne, daß die fortwährenden Schwankungen des Silberpreises und sein startes Sinken auch für Deutschlands wirtschaftliche Interessen sehr unerwüuscht find und eine nachhaltige Berminderung biefer Uebelftande auch für uns nüglich sein wurde. Im übrigen ersuche ich Gie, eine informatorische Saltung zu bewahren, fich über die Absichten ber an ber Konferenz beteiligten Regierungen thunlichft zu orientieren und über die Entwickelung und Lage der deutschen Münzverhältuisse bereitwillig Auskunft zu erteilen. Zu einer Mitteilung über die Zusammensehung des Barvorrates der Reichsbank sind Sie jedoch nicht ermächtigt; follte eine entsprechende Anfrage ausbrücklich gestellt werden, so ist betreffs der Beantwortung meine Entscheidung einguholen. Etwaige Borichlage ber Regierungen find bon Ihuen unter Bermeidung bindender ober ben Entschließungen ber Ruiferlichen Regierung irgendwie prajudigierender Erffarungen ad referendum gu nehmen. Ihrer Berichterftattung über ben Berlauf ber Konfereng febe ich bemnächft entaegen.

Der bisherige Berlauf ber Bruffeler Konfereng hat biefe Inftruttion volltommen gerechtfertigt. Wollte ich hierauf weiter eingehen, fo murbe ich auch das Berhalten anderer Regierungen jum Gegenstand meiner Acufie-rungen machen mussen und wurde dadurch den Erfolg der Bemühungen der vereinigten Regierungen vielleicht in Frage ftellen. Es wird also feins ber Mitglieder ber berbundeten Regierungen heute bier weiter auf Die Sache

eingehen.

# 3m Lauf ber Debatte außert ber Reichstangler ferner:

Ereigniffe ber letten Wochen, Die gu bem Betrübenoften gehoren, was ich als Patriot in meinem Leben erfahren habe (Gehr richtig! links), scheinen es mir zur Pflicht ber Reichsregierung zu machen, nicht hinter bem Berge gu halten, fondern gu fagen, wie fie diefen Dingen gegenüber fteht. (Bravo!)

Sch kann es wohl begreifen, daß man Antisemit sein kann; ich kann es wohl berfteben, daß man Bimetallift fein fann; ich fann auch begreifen, daß man beides zusammen fein fann. Aber wenn der Untifemitismus ober Bimetallismus eine Wendung anniumt, eine Behandlung erfährt, die demagogifch wird, dann ift es für die Reichsregierung unmöglich, fich dem

nicht zu widersetzen, und es ist mir unmöglich, zu verstehen, wie patriotische Männer das mitmachen können. (Hört, hört! Sehr gut!) Ich drauche das Wort "demagogisch" ausdrücklich; ich habe nicht die Kenntnis der Parteiverhandlungen, die der Hert gerr Abg. Graf von Mirbach hat; ich stüge mich hier auf die Wiedergade von Zeitungen, in denen ausdrücklich das Wort "demagogisch" einem Redner der Parteiversammlung in den Mund gelegt wurde, und soweit meine Kenntnis reicht, hat er einen Widerspruch nicht ersahren. Wenn ich mich gegen diesen demagogischen Antisemitismus wehre, do würde ich ja begreisen, wenn antisemitische Männer der Meinung sind, daß in gewissen Tingen im Lande Wandel geschaffen werden muß. Ich würde es ja begreislich sinden, wenn solche Herren den Autrag eindrächten, das Geseh vom 3. Juli 1869 wieder auszuheben. Wenn aber diese Vestreben, bessen aber lesislatorischer Schritt der angedeutete sein müßte, agitatorisch draußen betrieben wird, so werde ich mit den Mitteln, die mir dafür zu Gebote stehen, dagegen ausstreten.

Wenn ich nun die Besorgnis hatte, daß der Bimetallismus vor denselben Wagen gespannt werden könnte, so ist die auch nicht ausgeschlossen; Bersuche der Art sind mir bekannt, und ich muß sagen, daß der Bimetallismus ein Pserd ist, welches sich zu diesem Gebrauche ausgezeichnet eignet. Gerade weil es so sehr wenige Menschen gibt, die den Bimetallismus wirklich verstehen und durchschauen, ist er ein durchaus geeignetes Agitationsmittel.

Der Herr Abg. Graf v. Mirbach hat in seiner ersten Rede gesagt, das wäre nicht schwerer, als etwa etwas von zerbrocheuen Seitengewehren zu verstehen. So ungefähr war es. Tarauf aber trat ein Abgeordneter auf, auch ein Mitglied diese Haules, der anderer Meinung war, und der tumentierte damit, daß es denn doch einigermaßen schwer sein müsse, dag auch sehr viel tiesdentende Menschen anderer Ansicht sein tönnten. Wenn nun der Bimetallismus auf diese Weise ein sehr geeignetes Agitationsmittel mir zu sein schwink, so wird er auch ein sehr gesährliches Agitationsmittel mir zu sein schwen dem Lande gesagt, wenn nur der Bimetallismus eingesührt würde, dann würden die Klagen der Landwirtsschäft schwinden. Ich sich nehr dande Person bin doch noch zweiselhaft, ob diese Behauptung richtig sit, und ich sehe, daß Männer, die sich mehr damit beschäftigt haben, als ich gerade, in diesem Punkte auch zweiselhaft sind. Ich jade also die Besorgnis, daß eine Agitation entstehen könnte, die auf das unverstandene, aber als vielderseisend ausgefaßte Wort "Bimetallismus" begründet wird.

Schon vor der heutigen Sihung war mir bekannt, daß einzelne Herren in diesem Hause die Neigung hatten, ihre Abstimmung über die Militärvorlage von dem Berhalten der Reichsregierung zum Bimetallismus abhängig zu machen. (Heiterkeit.) Ich habe das zu meinem aufrichtigen Bedauern durch die Rede des Herrn Alfg. v. Kardorff bestätigt gefunden. Ich muß nun sagen, daß, wenn jemand die Absicht haben sollte, mein Berhalten in der Militärvorlage durch Einschüchterung zu beeinstussen, er die Rechnung ohne den Wirt gemacht haben würde. Ich vertrete die Militärvorlage, weil ich der Meinung bin, daß die Existeuz Teutschlands davon abhängig sein dann. Wie das Botum der einzelnen Herren über den Bimetallismus aussallen wird, das kann meine Haltung in der Militärvorlage absolut nicht beeinflussen. Ich mache aber ebensowenig den Anspruch, diesenigen Herren, welchen der Bimetallismus über die beutsche Wehrtrast geht, irgendwie zu beeinssussen.

13. Dezember. (Reichstag: Militarvorlage.) Der fachfische Kriegsminifter b. b. Planit und ber Abg. b. Stumm (Reichs-

partei) befürworten bie Borlage. Abg. v. Bennigfen meint, bag bie neuen Steuern nicht ausreichen murben gur Dedung bes Bebarfs, fondern bag 70 Millionen erforderlich feien. In ihrem gangen Umfange fonne bie Regierung auf Unnahme ber Borlage nicht rechnen. Die zweijährige Dienftzeit muffe gesetlich feftgelegt werden. Alle Parteien des Saufes fühlten die Berantwortung bes Entschluffes. Die Regierung foll fich flar machen, mas bas Wefentlichfte und Notwendigfte ber Borlage fei. Graf Caprivi bankt ben Borrednern für die Art, wie fie die Regierung verteidigt haben. Er teilt ben Inhalt ber militarischen Gutachten mit, die Die Regierung eingeholt habe. Bei Mangel an Offizieren, falls er mirtlich eintreten follte, was aber nicht anzunehmen fei, würden bie Funktionen an Feldwebel übertragen werden. Die Erhöhung ber Etats wie ber vierten Bataillone feien unumganglich bei Ginfuhrung ber zweijährigen Dienstzeit. Abg. Bebel gegen die Borlage. Aba. Graf Brenfing:

Auf bem Boben biefer Borlage eine Berständigung zu finden, ist ichwer. Meine politischen Freunde und ich find allerdings bereit, in Kommissionsberatungen einzutreten, die Motive zu hören, die der Deffentlichkeit ich entziehen, sachlich zu prüsen. Aber ich muß auf das ernstlichste bezweiseln, daß eine schließliche Bereindarung möglich sei auf der Basis dieser Borlage.

14. Dezember. (Reichstag.) Fortsehung. Abg. Haußmann (Bolfspartei) gegen die Borlage. Abg. v. Manteuffel verteidigt ben konservativen Parteitag; das Wort "demagogisch" sei nur im Sinne von "volkstümlich" bort gebraucht. Der Reichskanzler erwidert, er habe aus dem Bericht der "Kreuzzeitung" entnommen, daß die Partei sich dis auf einen gewissen Grad mit Herrn Ahlwardt identissziere. Abg. v. Stauffenberg weist darauf hin, daß die verbündeten Mächte, Oesterreich und Italien, sehr viel weniger für ihre Armee thun, die dortige Presse aber sehr eifrig für die deutsche Militärvorlage eintritt. Er bezweiselt ferner, ob die 60,000 jährlich einzustellenden Rekruten wirklich vollständig zum Militärdienst tauglich sein würden. Abg. Lieber (Zentr.) bittet sowohl

bie verbindeten Regierungen als den hohen Reichstag, sich darüber gar keiner Tänichjung hingeben zu wollen, daß wir weder die Borlage, wie sie jeht liegt, ihrem ganzen Umfang nach und auf einmal — was selbst auch herr von Bennigsen nicht will — annehmen können, noch auch gesonnen sind, auf dem Boden dieser vollskändigen Neuorganisation des Heres einen Anfang zu bewilligen. . . .

Die Sache liegt einfach so, daß es fich darum handelt: können, sollen und dürsen wir uns schon im Frieden zu Grunde richten, um für einen etwaigen Krieg gerüstet zu sein? Anders können wir die Fragestellung nicht machen! Und wenn die Frage so gestellt wird, so können wir nicht anders, als antworten: wir dürsen uns nicht schon im Frieden zu Erund richten, es würde uns das für den Krieg nichts helsen; wir wollen, können und dürsen uns, wie schon vor Jahren der Helgen; wir wollen, können und dürsen uns, wie schon vor Jahren der Helgenruchen hat, nicht zu einer "Armee von Bettlern" machen. Das ist freilich eine Rede, die man nicht gern hört; es ist — ich wiederhole das — uns auch nicht leicht geworden, zu diesen Schliß zu fommen. Wer möchte gern und leichten Herzens zugestehen, daß das Volt an der Vrenze seiner Leistungsfähigkeit angekommen set? Indessen, nach allem dem, was wir an jedem Tage hören, was wir mit offenen Augen sehen, nach der gewissenbastelten Krüfung müssen diese Kusten volken die Kraft des deutschen Volkes auf die Tauer ganz sicher übersteigen.

#### Ueber den Dreibund erflart ber Redner:

Weit entfernt, den Dreibund irgendwie schädigen zu wollen, sind wir unsererseits der sesten Ueberzeugung, daß die Wiederherstellung von Recht und Gerechtigkeit auf dem bezeichneten Gediete, die Herstlung einer territorialen Unabhängigkeit des papstlichen Stuhles, nur zur größeren Sicherung eines hervorragend wichtigen Gliedes dieses Bundes und damit des ganzen Dreibundes gedeihen würde. (Lebhaster Beifall im Zentrum.)

des ganzen Treibundes gedeihen würde. (Lebhafter Beifall im Zentrum.) Ich darf dieser Erklärung übrigens, um jeden Zweisel zu zerstreuen, noch hinzusügen, daß niemand von uns daran dentt, die territoriale Unabhängigkeit des römitigen Stuhles unter Gefährdung des Dreibundes zu wollen. (Bravo! im Zentrum.) Darüber werden Sie alle deutschen Katho-

liten völlig einträchtig finden.

Abg. Ofann (nat.=lib.) gibt die Hoffnung noch nicht auf, daß man zu einer Berftändigung über die Borlage gelangen werde. Sie wird an eine Kommission von 28 Mitgliedern verwiesen.

Der Abg. Liebermann v. Sonnenberg bringt einen Antrag ein auf Einstellung des Strafversahrens gegen den Abgeordneten Ahlwardt. Die Abstimmung bleibt zweiselhaft und es sindet daher Auszählung statt. Der Antrag auf Ueberweisung an die Geschäftsordnungskommission wird mit 114 gegen 100 Stimmen abgelehnt. Dafür stimmen die Rechte, der größte Teil der Freisinnigen und die Nationalliberalen. Der Antrag Liebermann v. Sonnenberg wird darauf angenommen.

15. Dezember. Reichstags-Ersatwahl in Stuhm-Marienwerder. Die Deutschen haben drei Kandidaten, einen Deutsch-Konservativen, Frei-Konservativen und Freisinnigen aufgestellt; infolgebessen wird in der Stichwahl an Stelle des bisherigen deutschen, frei-konservativen Vertreters Wessel der Pole Donimirski mit 1090 Stimmen Majorität gewählt.

16. Dezember. (Stuttgart.) Wahl von 14 Mitgliedern zum Bürgerausschuß. Die vereinigte konservative und beutsche Partei ersangen 8 Sige, die Volkspartei 4, die Sozialbemokraten 2.

Gurop. Geichichtstalenber. Bb. XXXIII.

#### 210 Jas Dentiche Reich und feine einzelnen Glieder. (Dez. 30 .- 31.)

Diefer Ausfall refultiert baraus, daß die an Zahl an sich ftärkeren beiden letzteren Parteien sich über ein Zusammengehen nicht haben einigen können.

Mitte Dezember. (Heibelberg.) Bersammlung der Delegierten der süddeutschen Nationalliberalen, die folgende Resolution beschließen:

"Die heute versammelten Mitglieder der nationalliberalen Partei aus Bahern, Württemberg, Baden, Heffen, der Pfalz und Frankfurt sprechen die Neberzeugung aus, daß der Gang der inneren deutschen Politik, insbesondere in ihrer Anlehnung an die ultramontane Partei, zu berechtigter Berktimmung Anlaß gibt und daß eine entschiedene Betonung der liberalen Erundziele der nationalliberalen Partei und der Selbständigkeit der Partei der Regierung gegenüber notwendig erscheint."

30. Dezember. Großer Streit ber Bergleute im Saar-Revier auf ben fistalifden Gruben.

31. Dezember. (Berlin.) Abgeordnete Beter Reichensperger +.

## II.

# Die Defterreichisch=Ungarische Monarcie.

- 4. Januar. (Peft.) Der König von Rumänien trifft mit dem Thronfolger, Prinzen Ferdinand, zum Besuche bei dem Kailer ein.
- 5. Januar. (Wien.) Der Kaifer verleiht bem Marchefe bi Rubini bas Großfreuz bes Stephansorben.
- 5. Januar. (Best.) Schluß bes ungarischen Reichstages burch ben König mit folgender Thronrebe:

"Geehrte Herren Magnaten und Abgeordnete! Liebe Getrene! Als Wir Sie am Beginne dieses Reichstags von dieser Stelle begrüßten, haben Bir der Hoffnung Ausdruck gegeben, daß es Ihrem Patriotismus und Ihrer Weisheit gelingen werde, während der längeren Tauer des gegenwärtigen Reichstags viele schwebende Fragen zu lösen. Wenn auch nicht die Verhandlung jeder Frage beendet wurde, bezüglich welcher Ihnen Anschen Kegierung eine Vorlage gemacht hat, so ist doch eine ganze Reihe von wichtigen Angelegenheiten im Laufe dieses Reichstags zur Lödung gelangt.

In erster Reihe erwähnen Wir die Wiederherstellung des finanziellen Gleichgewichts. Es war die konfequente Arbeit vieler Jahre ersorderlich, um die Zinfen der Lasten, welche für die zur Entwickelung und Sicherheit des Landes notwendigen Investitionen übernommen wurden, sowie die mit der kulturellen Entwickelung anwachsenden Bedürsnissse des Landes aus eigenen Mitteln des Staates decken zu können. Die Opserwilligkeit der Gesebung hat die zur Erreichung dieses großen Zieles notwendigen Mittel bewilligt und nach vielsährigen Bemühungen war das Jahr 1890 das erste, in welchem laut der Schlußrechnungen sämtliche Bedürsnisse des Landes ans dem eigenen Einkommen desselben gebeckt worden sind. Es wird nun Aufgabe Unserer Regierung, der Gesehrebung sein, darauf zu achten, daß diese erzielte Keiultat aufrecht erhalten werde.

Mit Befriedigung können Wir Ihnen die Mitteilung machen, daß Wir mit allen Mächten ohne Ausnahme in freundlichen Beziehungen stehen. Tiese freundschaftlichen Beziehungen und Unsere Bündniffe bieten uns eine Semahr für die möglichste Erhaltung des Friedens und für die Beseitigung etwaiger Gesahren, welche die europäische politische Lage dedrohen könnten. Die Sicherung Unsere eigenen Interessen erfordert aber, daß Unsere Wehrmacht den Anforderungen entsprechend entwickelt werde, und es gereicht Uns

zum Bergnügen, aussprechen zu können, daß infolge der Weisheit der Gesehgebung Unser Heer und Unsere Landwehr in der Bersolgung dieses Zieles zu Unserer vollen Zufriedenheit von Jahr zu Jahr einen steten Fortschritt

bezeugen fann.

Die Handelsverträge, welche abzuschließen Unserer Regierung gelungen ist und die durch Unseren ungarischen Reichstag bereits angenommen sind, werden seines politische Bündnis, in welchem Wir zu den zwei Nachbarmächten stehen, noch sester gestalten und derart auch dem allgemeinen Friedenswunsiche entsprechen. Durch diese hochwichtigen Verträge werden Unsere Handelsbeziehungen gleichzeitig mit Teutschlichen mit Italien, mit der Schweiz und mit Belgien geordnet. Diese Verträge besitzen auch deshalb einen besonderen Wert, weil durch dieselben auf dem weiten Gebiete Mitteleuropas die Beständigteit der Handelsbeziehungen sur eine lange Zeit gessicht erscheiten. Auch mit Unseren Nachbarn im Siden und Südsstelben des Landes werden voraussichtlich demnächst Verhandlungen wegen Abschlussen neuer Handelsbezirdnungen wegen Abschlussen eine Kondelsbeziehungen zu schaffen.

Einen großen Fortschritt machte das Land im Lause des dergangenen Reichstages auf dem Gebiete der Verkeprspolitik. Durch die Einkösung einselner Linien wurde das Netz der Staatseisenbahnen in großem Maße erweitert, wodurch die Geltendmachung einer einheitlichen Tarispolitik ermöglicht worden ist; durch die systematische Umgestaltung und Herabsetzung des Personen- und Warentarises gewann der allgemeine Verkehr einen großen Ausschlangung. Nebst dem hat auch das Einkommen der Staatseisenbahnen Augenommen. Durch den Bau von Wizinalbahnen wurden zahreiche Gegenzben des Landes mit dem Eisenbahnense in Verbindung gedracht. Endlich wurde insolge des Gesesse über die öffenklichen Straßen und Mauthen die effere Ausnutzung der Last der öffenklichen Arbeiten ermöglicht, wie auch die erspriehliche Wirkung dieser Verstaung in allen Gegenden des Landes

mahrnehmbar ift.

In den verstoffenen Jahren wurden mehrere Gegenden des Landes durch Berheerung der Hochwasser mit einer großen Plage heimgesucht; infolge der Initiative Unserer Regierung und des Beitrittes der Legislative wurde einem Teile dieser Uebel schon dis jest abgeholsen. Die noch übrigen Arbeiten sind teils im Juge, teils sind die diesfalls notwendigen Entwürseichon sertig, so das binnen kurzer Frist die dauernde Sicherstellung der so oft bedrosten Gegenden des Landes dor dieser Gesahr erhosst werden fann.

Wichtige Berfügungen wurden getroffen durch die Regelung der Konjumsteuern und durch die bessere Ausnüßung derselben, sowie durch die Ablösung des Schantrechtes. Diese Berfügungen besitzen nicht nur vermöge spinanzieller Ergebnisse eine Wichtigkeit, sondern hatten auch in staatsökonomischer Hinsch ein ersprießliches Resultat zur Folge. Alle diese Ergebnisse konnten nur durch die Besolgung einer zielbewußten staatswirtschaftlichen

Politif erreicht werben.

Nachbem ber mit ben Königreichen Kroatien und Slavonien bestehende sinanzielle Ausgleich abgelaufen ist, gelang es, benselben im Wege ber Berbaublungen ber Regnitolar-Deplatationen zur beiderzeitigen Befriedigung neuerdings herzustellen, sowie auf gleiche Weise über die Berteilung der Neberschüfts des troatisch-slavonischen Grundentlastungs-Zuschlages zu berfügen. Das bei der Berhandlung dieser Angelegenheiten besolgte billige Vorgehen bildet einen neuerlichen Vetweis des guten Einverständnisse, welches zwischen Ungarn und den Ländern Kroatien und Slavonien besteht und welches zu Unsere aufrichtigen Kreube immer mehr erstarts.

Einen großen Teil ber letten Situngsperiobe bes Reichstags nahm bie Berhandlung jenes Gefebentwurfs in Unfpruch, welchen Unfere Regierung bezüglich ber Regelung ber Berwaltung eingebracht hat. febentwurf tonnte mahrend biefes Reichstags nicht jum Gefet erhoben werben; es wurde aber von der Gefetgebung das hochwichtige Prinzip angenommen und in das Geset aufgenommen, daß die Berwaltung in den Romitaten eine staatliche Aufgabe bildet, welche durch ernannte Staats= organe versehen wird. Es wird die Aufgabe Unserer Regierung bilden, auf Grund ber von der Legislative erhaltenen Weifung je eher diejenigen Ge-jehentwürfe vorzulegen, welche fich auf die auf diefer Grundlage zu erfolgende Organifierung ber Berwaltung und gleichzeitig auf die Ginführung bes Berwaltungsgerichtes beziehen. Auf bem Gebiete bes Juftizwefens ift die Umwandlung der richterlichen und anwaltschaftlichen Organisation wohl bie wichtigfte Schaffung biefes Reichstages gemefen. Die Dezentralisation ber königlichen Tafeln und Ober-Staatsanwaltschaften, sowie die eingreifenben Aenderungen, welche im Organismus der erftinftanglichen Gerichte und Anwaltschaften vorgenommen wurden, bilben die notwendige Grundlage für die instematische Reform bes formellen Straf- und Zivilrechtes. Jene Befebe, welche die mehr und mehr in breiteren Schichten durchgeführte Regelung ber Befigberhältniffe und ber Buftanbe bes Grundbuchmefens jum Begenftande haben, waren von wohlthätiger Wirtung fowohl auf die Feftigung bes Bobentrebits, als auch auf die Erhöhung ber Sicherheit ber bie Liegenschaften betreffenden Rechtspflege, und zusammengenommen werben biefe Befege bas Inglebentreten ber auf bem Bebiete ber Robifitation bes Bivilrechts borgunehmenden Reformen erleichtern.

Auch auf dem Gebiete bes öffentlichen Unterrichts und der allgemeinen Rultur murben wichtige legislative Berfügungen getroffen, und biefe werden unzweifelhaft bie Sicherung jener Ergebniffe in großem Dage erhöhen, beren Erreichung eine hervorragende Aufgabe bes fulturellen Staates bilbet.

Und fomit tann ber abgelaufene Reichstag, tropbem bag nicht alle durch Unfere Regierung eingebrachten Entwürse verhandelt werden fonnten,

doch wichtige Resultate aufweisen.

Geehrte Berren Magnaten und Abgeordnete! Da es Unfer Bunich ist, daß die von Unserer Regierung vorbereiteten Resormentwürfe durch den Reichstag je eher mit voller Ruhe und ohne jede Unterbrechung in Berhandlung genommen werden tonnen, haben Wir über den auf die Gefetartifel 4 vom Jahre 1848 und Gesegartifel 10 vom Jahre 1867 bafierten Borfchlag Unferer Regierung beschloffen, den für den 26. Semptember 1887 einberufenen Reichstag fruher aufzulofen mit ber Abficht, ben neuen Reichs= tag innerhalb ber burch bas Befet beftimmten fürzeften Frift einzuberufen.

Die Treue jum Throne, die Baterlandeliebe und Achtung bor ben Gesehen bilbeten zu jeder Zeit hervorragende Charafterzüge der ungarischen Nation; auch die jehige Generation hat vielsache Beweise dafür geliesert, daß sie diese von ihren Ahnen ererbten Eigenschaften treu bewahrt hat. Wir feben baher mit Zuversicht und Beruhigung der Zukunft entgegen, da Bir in betreff der Erhaltung der bestehenden Rechtsordnung, wie in betreff ber materiellen und kulturellen Entfaltung bes Landes auf die eifrige Mitwirfung ber Nation ftets mit Sicherheit rechnen tonnen.

Run aber empfangen Gie und überbringen Gie Ihren Genbern Unfe-

ren aufrichtigften toniglichen Brug.

Bomit Wir den gegenwärtigen Reichstag für geschloffen erklären."

12. Januar. (Wien.) Das Abgeordnetenhaus beginnt bie Beratung ber Sanbelsvertrage.

Der Berichterstatter ber Majorität Hallwich spricht ben Männern seinen Dank aus, benen es durch eine sast übermenschliche Arbeit gelungen sei, ein so bebeutendes Werk zu schaffen. Der Reduer hebt die durch die Berträge erzielte Stärke des Dreibundes hervor und empsiehlt die Annahme der Verträge, wobei das Interesse des Graates mächtiger sein solle, als das Interesse der Partei. Der Berichterstatter der Minorität Klaitsch begrüßt gleichsalls den Abschluß der Verträge auf das freudigste, empsiehlt jedoch die Annahme des Minoritätsantrages auf Jurückweizung des italienischen Vertrages an die Regierung, da manche Landesteile, insbesondere Dalmatien, durch die Vestimmungen der italienischen Weinzölle geradezu ruiniert würden.

- 18. Januar. Erzherzog Rarl Salvator +.
- 22. Januar. Annahme der Handelsverträge im Abgeordnetenhause.

Anf. Februar. Bei den ungarischen Reichstagswahlen werden gewählt 239 Liberale, 86 Unabhängige, 62 Nationale, 14 Ugronisten, 3 Parteilose. Die liberale Partei verlor 46 und gewann 36 Site.

3. Februar. Plener richtet an seine Parteifreunde ein Schreiben, in dem er anzeigt, ihm sei die Stelle eines Präsidenten des gemeinsamen Rechnungshoses unter nicht annehmbaren Bedingungen angeboten worden. Er ziehe deshalb vor, seiner Partei und dem Parlamente treu zu bleiben. Die Annahme einer Ehrendotation lehne er ab.

Graf Taaffe hatte Plener die Stelle angeboten mit dem Hinweis, daß traditionell ein Abgeordnetenmandat nicht damit vereinbar fei: Plener hatte also aus dem parlamentarischen Leben ausscheiden muffen.

6. Februar. (Wien.) Abgeordnetenhaus. Der Justizminister beantwortet eine Interpellation wegen Bekanntgabe des Ergebnisses der Strasamtshandlung gegen das "Wiener Tagblatt" wegen der am 14. und 17. November gebrachten beunruhigenden Rachrichten.

Die Bernehmung zahlreicher Zeugen, ebenso wie die Untersuchung der Börsentammer ergab erstens: Die Börsenpanit vom 14. November war nicht erst durch das "Wiener Abendblatt" (Mittagsausgabe des "Wiener Tagbl.") veranlaßt, sondern bestand schon vormittags; zweitens: Der "Nachtrag" vie "Miener Abendblattes" bildete den sast unveränderten Riederschlag bessen, was dem Redakteur Frischauer von einer seiner Meinung nach wohlunterrichteten Seite zugekommen war, Frischauer war daher im guten Glauben; die Publikation war übereilt, vielleicht taktlos, aber strafrechtlich nicht zurechendar. Betreffs des Chefredakteurs Szeps und des Redakteurs Frischauer war die Behauptung nicht ausstellturz gesch und des Redakteurs Frischauer war die Behauptung nicht ausstellturz gesch weben. Sinzelne Börsenspekulanten mögen durch eine Boisengewinn gezogen haben. Sinzelne Börsenspekulanten mögen durch eine Baissepekulation gewonnen haben; die Frage der Unrechtmäßigkeit wäre nur dann zu besahen, wenn die Gerüchte "listigerweitersjunden" gewosen wären, um den Geldmarkt irrezussühren; ein solcher Nachweis wurde jedoch nicht erdracht, vielmehr geht aus dem Berichte der

Börfenkammer herbor, baß bie Bewegung bom Austand hereingetragen worben fei. Die Staatsanwaltichaft fei nur zur Beurteilung ber ftrafrechtlichen Seite berufen, habe aber nicht zu urteilen, ob felbft eine fchlaue Benütung wahrer ober vermeintlicher Thatfachen vor dem Forum ber Moral ftand halte.

8. Februar. Das öfterreichische Abgeordnetenhaus wählt einen Ausschuß, welchem bie Atten ber gerichtlichen Unterfuchung gegen bas "Wiener Tagblatt" wegen ber Borfenpanit vom 14. Nov. v. 3. vorgelegt werden follen.

Der Juftigminifter und Finangminifter lehnen es fpater ab, bie Aften bes Brozeffes borgulegen.

15. Februar. (Brag.) Die alttschechischen Pregorgane veröffentlichen eine Rundgebung ber alttichechischen Abgeordneten, in welcher biefelben anerkennen, bag ber Inhalt ber Ausgleichspunt= tationen weber bas Staatsrecht noch bie Unteilbarteit bes Lanbes ichabige. Durch die Ereigniffe ber letten Zeit feien die Alttichechen jeboch genötigt, Borficht zu üben, in eine weitere Beratung ber Bunktationen nicht einzugeben, die Beruhigung ber Gemüter abzuwarten und felbft auf biefelbe hinguwirken. Mit biefer leber= zeugung träten die Alttschechen in den Landtag ein, indem fie insbesondere beabsichtigten, mit dem tonservativen Groggrundbesite in Berbindung zu bleiben.

19. Februar. (Wien.) Dem Reichsrate wird ein Gefet-

entwurf betreffend die Steuerreform vorgelegt.

Die beftehende Erwerbaftener und Gintommenftener wird burch eine Erwerbaftener, eine Befoldungaftener, eine Rentenftener und eine allgemeine Perfonaleinkommenftener mit einem Exiftengminimum bon 600 fl. und einer Progreffionsftala 0,6 bis 4 Prozent erfest. Der Mehrertrag der erften zwei Jahre soll zu Steuernachlässen, nach zwei Jahren zu einer endgültigen Ermäßigung der Grundsteuer und der Gebäudesteuer, der Erwerdssteuer mit Ausnahme ber von Attiengesellschaften zu entrichtenden, und für bas Bewerbe im Umhergiehen verwendet werden. Die Erwerbafteuer für Aftiengesellschaften bleibt ungefähr der bisherigen gleich. Im übrigen wird bei ber Erwerbefteuer zwischen ber Stadt Wien, Orten unter 1000 Ginwohnern, Orten mit 1000 bis 10,000 Einwohnern und Orten über 10,000 Ginmohnern unterschieben. Bon ber Rentensteuer befreit fint bie Zinfen von Staatsobligationen, burch Spezialgesehe von Steuern befreite Zinsen und Renten und Spareinlagen unter 525 fl. Die Rentenfteuer beträgt für ftanbifche und öffentliche Sandelsobligationen 10, im übrigen 2 pCt. Die Berlonaleintommensteuer läßt einen Abzug von 25 fl. für jedes Kind zu, soweit beren Zahl 2 in den größeren Städten und 4 in kleineren Orten übersteigt. Die Regierung erwartet von der Personaleinkommensteuer einen Ertrag von 11,5 bis 17,5 Millionen, wovon 10,4 bis 16,1 Millionen zu ben erwähnten Steuernachläffen verfügbar find.

20. Februar. (Beft.) Der Reichstag tritt wieder zusammen. Ganady, ein Mitglied ber Linken, bem zufällig bas Alterspräfidium

zusteht, lehnt die Uebernahme ab. Madaraß, ebenfalls von der Linfen, übernimmt sodann den Borsit mit der Forderung, der Ministerpräsident solle eine Bürgschaft dasür übernehmen, daß die seierliche Eröffnung in Osen nur unter der Trifolore erfolgen werde. Der Ministerpräsident Graf Szapary erklärt, die Eröffnung werde unter Berantwortung der Regierung nach dem fünfundzwanzigjährigen Zeremoniell stattsinden. Madaraß verläßt hierauf den Präsidententisch; Janisfari führt als Alterspräsident die rein formale Sitzung zu Ende.

22. Februar. In ber Ofener Hofburg findet die feierliche Eröffnung bes ungarischen Reichstags durch ben Raifer ftatt.

Die Thronrede gebentt ber fünfundgwanzigften Jahresmenbe bes 1867er Ausgleiches, weift auf die großen Fortichritte Ungarns auf allen Bebieten hin und gibt ber Zuversicht auf eine ruhige und ftetige Entwickelung auf biefer bewährten und bor allen Erichütterungen gu bewahrenden · Grundlage auch in Bufunft Ausbruck. Obwohl die Aufrechterhaltung bes hergestellten Bleichgewichts im Staatshaushalt auch weiterhin notwendig fei, ermögliche die gunftigere Lage der Finanzen die Aflege der verschiedenen Bedürfnisse des Staatslebens. Seit Jahrzehnten trage Ungarn sowie die ganze Monarchie die Nachteile der ungeregelten Baluta. Die erstarkte Finangfraft bes Staats ermögliche, nunmehr bei ber gunftigen Beftaltung ber Lage bes allgemeinen Gelbmarttes bie Balutaregelung anzubahnen. Regierung werbe beftrebt fein, die bezüglichen Borichlage ehenstens zu unter-breiten. Die Thronrebe fundigt eine gerechte Steuerreform an, ohne Steigerung ber öffentlichen Leiftungen, ferner Borlagen jur Reuorganifierung ber Bermaltung, die eine ber wichtigften Aufgaben biefes Reichstags bleibe, fowie Borlagen jur Ordnung der Rechteverhaltniffe ber Beamten, jur Regelung bes Bereinsrechtes und Berfammlungsrechtes, gur Feftftellung ber Berichtsbarteit über die Abgeordnetenwahlen, Rodifizierung bes Strafprogesses Jivilprozesses und Zivilrechts. Weitere Borlagen betreffen die Sebung des öffentlichen Unterrichts, die Förderung der Boltswirtschaft, des Berkehrswesens und der Landwirtschaft, endlich Religionsangelegenheiten. Die Thronrede spricht die Hoffnung und Erwartung aus, daß die Kirche und der Staat ihren Beruf in der traditionellen Barmonie erfüllen wurden, welche Jahrhunderte im Intereffe und jum Bohle ber beiden Fattoren in Ungarn bestanden habe, und fahrt fort: "Mit Befriedigung tonnen wir fagen, daß die freundichaftlichen guten Beziehungen zu ben auswärtigen Machten, beren wir am Schluffe bes vorigen Reichstags gebachten, auch gegenwärtig unverandert fortbestehen. Die Aufgabe bes Reichstags ift, die gesamte Boltstraft dem großen Wert ber inneren Reugestaltung juguwenden und mit Benutung ber Beit bes Friedens, fowie ber geordneten finangiellen Berhaltniffe die geiftigen und materiellen Krafte der Ration gu entwickeln und die Berhältniffe berart zu ordnen und zu tonfolidieren, daß die Nation auch in fcmereren Zeiten fabig fei, alle Widerwartigfeiten gu befampfen."

22. Februar. In hernals bei Wien findet eine Massenversammlung beschäftigungsloser Arbeiter statt, um gegen die Berzögerung der Ausführung der Wiener Berkehrsanlagen zu protestieren. Es tommt zu einigen Tumulten.

- 25. Februar. (Pest.) Die Abgeordneten wählen den Baron Desider Banfin mit 243 gegen 158 Stimmen zum Präsidenten. Dem Gegenkandidaten Thomas Pechn geben sämtliche oppositionelle Barteien ihre Stimme.
- 3. März. Cämtliche Landtage ber Monarchie, mit Ausnahme besjenigen ber Bukowina, treten zusammen.
- Auf dem Tiroler Landtage waren die italienischen Abgeordneten nicht erschienen. Der Statthalter Graf v. Merveldt, sowie der Landeshauptmann Graf Brandis gaben dem Bedauern über das Fernbleiben derselben Ausbruck. Ersterer sprach die Hoffmung aus, daß die italienischen Abgeordneten zum Landtag zurücklehren würden. Inzwischen sei Splicht der Regierung und der Landesbertretung, dasür zu sorgen, daß die Interessen der italienischen Landesbertretung, dasür zu sorgen, daß die Interessen der italienischen Landesbeteile durch das Fernbleiben ihrer Vertreter keine Schädigung erführen. Im Lemberger Landtag hob der Landmarschall Fürst Sanguszlobervor, daß die versöhnlichen Ertlärungen der Undmarschaft Abgeordneten am Schlusse der letzten Session, und ihre Versicherung der Treue für den Kaiser und die katholische Kirche die Grundlage einer gemeinsamen politischen Altion bilden könnten. Im böhmischen Landtage drückte der Oberstellandmarschall Fürst Lobtowih in seiner Rede die Hoffmung aus, es werde trog der vielsfach vorhandenen Gegenfähe gelingen, im Interesse der Bevölkerung erfolgereiche Resultate zu erzielen.
- 7. März. (Prag.) In einer in ber Vorstadt Weinberge abgehalten Volksversammlung erklärt der jungtschechische Abgeordnete Vasath, daß der Kampf gegen den Dreibund im gesunden Instinkt der tschechischen Nation liege. Frankreich und Rußland würden niemals zugeben, daß den Tschechen nur ein Haar gekrümmt werde. Es wurde darauf einstimmig eine Resolution angenommen, in welcher erklärt wurde, daß der auswärtigen Politik der Regierung im Reichsrate äußerste Opposition gemacht werden müsse, weil die Regierung Angrisse auf diese Seite ihrer Politik am meisten fürchte und dies daher die ausgiedigste Wasse der tschechischen Oppositionspartei sei.
- 7. März. (Prag.) Der Klub der konservativen Großgrundbesitzer beschließt ein Kommunique solgenden Inhalts: Die Beratung der Ausgleichs-Vorlagen in der gegenwärtigen Landtags-Session hatte die Bedeutung einer schäblichen Verschärfung der Gegensätze.

Die konservativen Großgrundbesitzer hossen, der Moment zu einer ausssichtsvollen Wiederaufnahme des Friedenswerkes werde wiederkommen. Sie erkennen vollständig ihre Verbindlichkeit insolge des Beschlusses von 26. Januar 1890 an, allein mit dieser Berbindlichkeit stehe es im Wiederspruch, wenn die Verhandlung in einen Zeitpunkt salte, wo die Ablehnung der Anträge durch den Landtag sicher sei. Da eine Ablehnung der Ansgleichsvorlagen gefährlich und dem nationalen Frieden schädlich wäre, erachten die konservativen Großgrundbesitzer es sür ihre patriotische Pflicht, im Sinne der Vertagung der Landtagsverhandlungen über die Auszgleichsborlagen zu wirken.

- 22. März. Im Tiroler Landtage werden die Mandate ber italienischen Abgeordneten, welche sich bisher ostentativ von den Beratungen serngehalten haben, für ungültig erklärt.
- 24. März. (Prag.) In der Sigung der Ausgleichskommisfion gibt der Statthalter erst in deutscher, dann in tschechischer Sprache folgende Erklärung ab:

Abg. Mattusch namens der Alttischen und Graf Boucquon namens der Feudalen legen zwei verschieden motivierte Bertagungsanträge vor. Im Laufe der Debatte kennzeichnen Dr. v. Plener und Dr. Schmenkal den deutschen, Mattusch, Kwitschala und Scholz den alttschechischen, Prinz Schwarzenderg und Fürst Palsip den seudalen Standpunkt. Dr. v. Plener weist die Haltung des Eroßgrundbesiges zurück, der keine "Bermittlerrolle" spielen, sondern die übernommene Pflicht als Partei erfüllen solle; er erklärt, die Deutschen halten die Wiener Punktationen aufrecht und werden immer auf deren Berwirklichung dringen.

- 1. April. (Prag.) Die Ausgleichskommission nimmt den Antrag Boucquoy auf Vertagung der Ausgleichsvorlagen an. Dafür stimmen die Alttschechen und die Vertreter des Großgrundbesitzes, dagegen die deutschen Abgeordneten. Abg. Plener meldet hieraus ein Minoritätsvotum an. Auch die Jungtschechen, welche nach Ablehnung des ihrerseits gestellten Antrages auf Uebergang zur Tagesordnung den Saal verlassen hatten, melden ein Minoritätspatum an.
- 2. April. (Pest.) Bei der Beratung des Budgettitels "tönigliche Hofhaltung" wiederholt der Finanzminister Weterle gegenüber dem Berlangen oppositioneller Redner betreffend die Einrichtung eines selbständigen ungarischen Hofhaltes, er erachte einen in der inneren Einrichtung vollständig abgesonderten Hofhalt nicht für zweckmäßig. Die Regierung übernehme jedoch die Ber-

antwortlichkeit dafür, daß die Hofeinrichtungen weder der Berfaffung noch dem ungarischen Nationalgefühl zuwiderlaufen. Mit Politik beschäftige sich der Hof überhaupt nicht. Die Regierung derüfe die Frage, wie die staatsrechtliche Lage nach außen hin und bei dem Berkehr des Hofes zum gehörigen Ausdruck gelange, und werde das Resultat der hierauf bezüglichen Berhandlungen mitteilen. (Beisall.) Der Antrag des Abg. Pazmandys, die Herstellung eines selbständigen ungarischen Hofhaltes underweilt zu veranlassen, wurde mit 110 gegen 82 Stimmen abgelehnt und der Titel underändert angenommen.

- 5. April. (Beft.) Abgeordnetenhaus (Budgetbebatte). Bum Titel "Gemeinsame Auslagen" erklart ber Minifterprafi= bent gegenüber einer Neugerung bes Abg. Beothy, bag bie ruf= fifchen Truppentongentrierungen an ber polnischen Grenge weder für Defterreich-Ungarn noch für Deutschland einen bebroh-Lichen Charafter befigen; gang Guropa werde biefe Neugerung gewiß freudig begrugen. Gin Rriegsminifter tonne fich aber nicht auf Brofchuren berufen, fondern muffe auch andere Fattoren als Bafis feiner Magnahmen berückfichtigen. Der Minifterpräfibent entfraftete ferner die Behauptung, ber Finangminifter allein fei ben übermäßigen Forderungen bes Kriegsminifters entgegengetreten, iubem er tonftatierte, daß es bem gemeinschaftlichen Borgeben bes gefamten ungarischen Rabinetts und ber öfterreichischen Regierung gelang, bas Erforbernis herabgufegen. Graf Szapary wies weiter ben Borwurf Bolgars betreffs ber angeblichen Programmlofigfeit bes Rriegsminifters gurud und ertlarte, die Regierung fei beftrebt, bie Erhaltung der Sicherheit des Landes mit der Finanglage bes Landes in Ginklang ju bringen. Wie wohl die größte Gemahr ber Erhaltung bes europäischen Friedens zweifellos in unfern Bündniffen liege, fei nicht ju bergeffen, bag unfer Ginflug ben Alliierten gegenüber in bem Mage gunehme, wie wir ben Aufgaben au entsprechen bermögen, welche ben 3med ber Bunbniffe bilben. (Lebhafter Beifall.) "Wir vertrauen die Exifteng bes Baterlandes bor allem nicht unfern Berbundeten an, fondern in erfter Reihe unfrer eigenen Rraft, aus welcher wir alle im Intereffe bes Baterlandes notwendigen Berfügungen treffen muffen." (Lebhafter Beifall.)
- 7. April. Der Tiroler Landtag nimmt das Schulauffichtsgeset an. Der Bischof von Brizen gibt die Erklärung ab, die Bischöfe stimmen dem Schulaufsichtsgesetze zu, obwohl die Kirche

nicht voll befriedigt sei, weil das Bedürfnis nach Regelung der Schulverhältnisse immer dringender werde. In ähnlicher Weise äußert sich der Klub-Obmann Repp. Der Klub-Obmann Wildauer erklärt, die Liberalen wollten die endgültige Annahme des Entwurses, obsichon er eine Reihe von Bestimmungen parteimäßigen Charakters enthalte, nicht hindern, weil er sich in dem Rahmen des Reichsvolkschulgesehes bewege und weil die Beendigung des Schulkampses von hohem Werte sei. In der Nachmittagssihung gelangt das die öffentlichen Volksschulen betreffende Geseh ohne Debatte zur Annahme.

- 10. April. Raifer Frang Joseph reift nach München.
- 12. April. Schluß bes böhmischen Landtages. Der Klub ber beutschen Abgeordneten richtet ein Manifest an das beutsche Bolf Böhmens, das folgendermaßen lautet:

Un bas beutsche Bolt in Bohmen!

Anf bem benkwirdigen Tage zu Teplit am 9. Februar 1890 habt Ihr bie von den Männern Eures Vertrauens am Schlusse der befannten Wiener Konferenzen getrossenen, durch die übereinstimmenden Beschülchen Weiteligten Parteien vom 26. Jänner 1890 zum allseitig verdichten Vertrage erhobenen Bereinbarungen traft erhebender einmütiger Abstimmung gutgeheißen. Richt ohne Opser von unserer Seite vollzog sich der Abschluß solchen Vertrages; Ihr aber habt diese Opser freudig gedracht dem großen patriotischen Ziele, die nationalen Zerwürfnisse, welche unsere gesamte öfsentliche Lage im Reiche und im Lande vergisten, zu beseitigen und die Zustusst unseres Heimatslandes unter das Zeichen friedlichen Einverständnisse und Zusammenwirtens beider Boltsstämme zu stellen. Ihr wißt es, mit welchem Eiser und welcher Hingebung wir unsere volle Krast der Ausführung des großen Vertragswerfs zuwendeten; allein gegenüber dem Leidenschaftlichen Widerstande der immer weiter um sich greisenden jungtschechischen Opposition und die der mehr und mehr erlahmenden Krast und Ausdauer der altscheisigen Vertragsgenossen vermochten wir nur mühsam und schritzveise dorwärds zu gelangen.

Wohl ging die Regierung schon am 3. Februar 1890 an die Einführung der vereindarten Einrichtungen beim Ober-Landesgericht; allein die
Reugestaltungen des Landes-Schultrats und des Landes-Kulturrats nahmen
die Landtagssessionen der Jahre 1890 und 1891 volkauf in Anspruch; die
an die verfassungsmäßige Bedingung qualifizierter Majorität gedundenen
Teile des Ausgleichs mußten zurückgestellt werden, und die Borarbeiten für
die nationale Abgrenzung der Bezirfe nahmen infolge der Zurückfaltung der
vom Landesausschusse dageheischten Begutachtung der von den einzelnen Kreisgerichten eingelangten Borlagen einen so verscheepten Berlauf, daß am
Schlusse Monats Februar 1892 lediglich die zwei Fälle der Bilbung der
neuen Rezirfe Weckelsdorf und Gabel zur Spruckreise gebiehen waren.

neuen Bezirke Weckelsdorf und Gabel zur Spruchreife gediehen waren.
Diefer bedauerlichen Verzögerung im Fortgange der Durchführung des Ausgleichs ging ein bebenklicher Wandel in der Gefinnung und Haltung der beiben Ansgleichsparteien der Altischechen und des konservativen Großerundbesites zur Seite und sand in den Erklärungen dieser Parteien dom 14. Februar und 5. März d. J. unwerschleierten Ausdruck, welche sich in dem Plane der Vertagung des Ausgleichs auf unbestimmbare Zeit zusammen-

fanden. Unter so bedauerlichen Erscheinungen des vertragswidrigen Zurückweichens jener beiden Ausgleichsparteien fam es zur jüngsten Session des Landtags und zur Seinehung der Kommission über die von der Regierung eingedrachten, den Ausgleich betressenden Vorlagen, deren hinausgeschobene, ermüdende Berhandlungen mit der Beschließung eines aller Motive entkleisdeten, nackten Bertagungsantrages an den Landtag ihren Abschluß fanden. Wir wendeten alle Mühe auf, den Streit der Meinungen über die Vertagung des Ausgleichs im offenen Landtage auszutragen und eine Beschlußfassen des Ausgleichs im offenen Landtage auszutragen und eine Beschlußfassinne des letzteren über den Bericht der Ausgleichskommission hervorzurussen. Allein es gelang uns nicht, gegen die entgegengesetzte Tendenz den Kommissionsebericht auf die Tagesordnung des Landtags zu bringen und es erübrigte uns nur, die Generalbebatte über den Landesdoranschlag auszumühen, um dor dem versammelten Landtage unseren Standpunkt zu vertreten und unsfere gegen die Vertagung des Ausgleichs sich sehrenden Gründe zur Gelztung zu dringen

Dies der Berlauf des diesjährigen Landtags in der obersten politischen Sache des Landes und zumal des deutschen Boltes in Böhmen! — Weiter wird auf die im Lande hierüber entstandene Erregung hingewiesen und dann

fortgefahren:

Allein fo fteht die Sache noch nicht, um diefe Erregung der Gemüter bie Berrichaft über uns und unfere öffentlichen Entschließungen gewinnen ju laffen ober gar zu manten und zu verzagen. Roch fteht uns manches Wort frei an die Regierung, welche gleich uns an den Bertrag gebunden ift; noch ift fefter Salt ju fuchen und ju finden in unferer eigenen Rraft und in unferem guten Recht. Bor allem gilt es jest auszuharren bei unferen politischen und nationalen Grundfagen, welche im Ausgleiche den großen Breis berbriefter offizieller Unertennung errungen haben; es gilt, jene bereits ins Leben getretenen Teile bes Ausgleichs nicht wieder auf bas Spiel gu feben, fondern gu mahren und gu befeftigen; es gilt endlich, unermublich einzuftehen für bie Fortführung bes Ausgleichswertes und zunächft der nationalen Abgrenzung, zu welcher die kommissionellen Borarbeiten wenigstens von Seite der Kreisgerichte geliesert sind. Keine Resorm im öffentlichen Leben ber Bolter gibt es, welche nicht bie ichwerften Opfer an Beit, Arbeit und Ausbauer nur ju oft von Generationen forbert und fich nicht durchringen muß in beigen Rampfen. Schreden wir nicht gurud bor folchen Opfern und ruften wir uns, ben Traditionen unferes Bolles treu, ju folden Rampfen burch die Organisation unserer nationalen Arbeit und Die Zusammenfaffung unferer volkstumlichen Rrafte. Welche Entwickelung immer auch die neueste Wendung ber politischen Dinge, wie fie fich in den Borgangen bes Landtags angefündigt hat, nehmen moge, halten wir alle treu und fest gufammen, ein Bolt von Brubern, und laffen wir nicht rutteln an ber Eintracht, welche uns allezeit mit ber ganzen Fulle ihrer Rraft in den schwerften Lagen beschütt hat. Bertraut uns, wie wir Guch vertrauen, und gehen wir ausgeruftet mit Buverficht und Entschiedenheit ben tommen= ben Ereigniffen in raftlofer Arbeit entgegen!

25. April. (Wien.) Gelegentlich ber Enthüllung bes Rabetth=Denkmals richtet ber Felbmarschall Erzherzog Albrecht folgende Ansprache an den Kaiser:

> "Euer Kaiferliche und Königliche Apostolische Majestät, Allergnäbigster Herr!

Seit bem hinscheiben des unvergestlichen Feldmarschalls Grafen Rabehth war es allgemeiner Wunsch, insbesondere jener, welche unter ihm gesochten, sein Standbild in Wien aufgerichtet zu sehen. Die Ungunst bewegter Zeiten verzögerte die Ausführung, inzwischen lichteten sich die Reitzenspellene Weteranen immer mehr, und erst vor sechs Jahren, unter dem seurigen Impulse des Geuerals der Kavallerie Prinz Tazis und Feldzeugmeisters Baron Schoenseld wurde der Verwirklichung entgegengegangen. Das von mir berufene Komite unterzog sich mit Begeisterung seiner Ausgade. Indem Euer Majestät huldreichst gestatteten, daß dieses Monument aussichließlich durch freiwillige Beiträge zu stande komme, gaben Allerhöchstbiessols allen Klassen Ihrerthanen Gelegenheit, ihre patriotischen Gefühle in

brüderlicher Uebereinstimmung zu bethätigen. Mus allen Gauen bes weiten Reiches floffen ungahlige Beitrage bon Reich und Urm, bon Beteranen und Jugend, von Truppenforpern und Bemeinden, fo daß binnen wenig Monaten die Roften reichlich gedect waren. Biens Bertretung unter Burgermeifter Uhl überließ - nebft reicher Spende bereitwilligft die Auswahl des Aufftellungsplages. Bervorzuheben ift besonders die erfolgreiche Thatigteit des engeren Exetutivtomites, in welchem bas herrenhausmitglied Dumba fich unermublich ber administrativen und finanziellen Gebahrung unterzog, mahrend Meifter Zumbufch mit mahrer Liebe und Aufbietung aller Rrafte an ber ihm übertragenen Aufgabe ar-Das Denkmal bes treuen Dieners von fünf Monarchen, bes Belben und Patrioten, bes Baters feiner Golbaten, bes greifen Giegers in Entichei= bungsichlachten, welches nun vollendet bafteht, ift zugleich ein Denkmal geworben ber Dantbarfeit und zusammenwirfenden Opferwilligfeit ber unter bem Szepter Euerer Majestat vereinigten Bolfer. Rabepty's Standbild moge jeben Borbeigiehenden baran erinnern, daß die gottliche Borfehung feit feche Sahrhunderten bas Erghaus Defterreich in ben größten Bedrangniffen ftets Manner ber rettenden That finden ließ, welche die treuen und tapferen Beere jum ichlieglichen Giege führten, indeffen ber Batriotismus ber Bolfer Die ichwerften Opfer hingebungsvoll brachte. Bott beschüte ebenfo fernerhin bas Erzhaus und feine öfterreichifch-ungarische Monarchie. Gott erhalte Guere Majeftat Beiden bis an die bentbar augerfte Lebensgrenge!

## Der Raifer erwidert:

"Es ist ein erhebenber Moment, da die Hülle bes Denkmals fällt, welches patriotisch-daufbare Begeisterung bem leuchtenben Aubenken bes verewigten Feldmarschalls Grafen Kadehth gewidmet hat. Mit hoher Befriedigung und wärmster Anertennung begrüße Ich das eble Wert, zu beisen Werben sich Guere kaiserliche Hoheit, der ruhmreiche Nachsolger des großen Feldherrn, — viel wacker Kampfgenossen und Veteranen aus sturmbewegter Zeit — von Baterlandsliebe erjüllte Kreife und in künstlerischen Schassen erprobte Männer ersolgreichst verbunden haben.

Allen sei Dank im Namen Meiner gesamten Wehrmacht, in beren Reihen heute die Nachtommen jener Tapferen stehen, die Radetht einst von Sieg zu Sieg geführt. Auf neuer, breiter Grundlage ruht die Wehrmacht — ihre berufsfreudige Zuversicht aber schöpft sie aus ihrer ehrenreichen Bergangenheit, Radetht's Standbild — eine Zierde Wiens und hier piekatsvoll gehütet — wird sernen Geschlechtern des Helben Ruhm und mit des Erzes Unvergänglichkeit verkünden, daß Treue und Hingebung, Standhaftigfeit und Thatendrang, getragen von unerschütterlichem Bertrauen in vereinte Krast, die Tugenden sind, welche ihn und seine Streiter stark machten, zum Wohle des Vaterlandes und Meines von diesem unzertrennlichen Hausels!"

26. April. (Peft.) Im Abgeordnetenhause findet eine fturmische Sigung statt. Die Opposition tabelt, daß bei ber

Benbarmerie ichwarzgelbe Embleme und ber Doppeladler bermenbet werben. Der Ministerprafibent ertlart barauf, bag bas Gefet und die Inftruktionen bies vorschreiben. Darob entsteht großer, anhaltender garm. Die Abgg. Polonhi und Apponhi verlangen unverweilte Abanderung biefer Beftimmungen und Ginführung der nationalen Embleme. Die Abag, Boransaty, Ugron, Thaly und Madarasz unterftugen biefe Antrage. Die tumultuari= ichen Szenen wiederholen fich, worauf ber Brafibent die Gikung fuspendiert. Nach Wiederaufnahme ber Sikung werben die Unträge Bolonni und Apponni in namentlicher Abstimmung mit 133 gegen 98 Stimmen abgelehnt.

27. April. (Beft.) Unter Binweis auf die Bamburger Rachrichten und andere ausländische Blätter verlangt Bolonni in einer Intervellation ben Erlag von Berfügungen, bag die ausländischen Blätter über die staatsrechtliche Unabhangigkeit aufgeklart, daß ferner ben Blättern, welche trogbem tenbengiöß faliche Darftellungen bon ftaatsrechtlichen Berhaltniffen Ungarns geben, bas Poftbebit entapgen werbe.

27. April. (Wien.) In Cachen bes beutich=bohmifchen Musgleichs erflart ber Minifter Ruenburg in einer Sigung bes Rlubs ber vereinigten beutschen Linken, bag die Regierung innerhalb bes Rahmens ihrer Rompeteng und mit ben verfügbaren legalen Mitteln eine allmähliche Durchführung bes Ausgleiches anftrebe, den fie feinesweg als tot und begraben anfebe.

28. April. (Wien.) Der Abgeordnete Tilicher bringt einen mit 41 Unterschriften versebenen Untrag ber Jungtschechen ein, ben Ruftigminifter Schoenborn wegen Berletung ber bestehenden Gefete burch die Berordnung über die Errichtung eines Begirtsgerichtes in Weckelsborf in Untlageftand zu verfegen.

1. Mai. (Wien.) Abgeordnetenhaus. Erfte Lefung ber

Steuerborlage.

4./5. Mai. (Wien.) Abgeordnetenhaus. Berhandlung über bie Antlage ber Jungtichechen gegen ben Juftigminifter.

Graf Schönborn führt seine Berteibigung rein sormalistisch, ohne sich ben Deutschen zu nähern. Bei ber Abstimmung wird die von Plener beantragte Tagesordnung mit 239 gegen 41 Stimmen angenommen.

7. Bai. (Wien.) Bollständiger Ausstand ber Fiatertutscher. Von 2000 Wagen verkehren nur etwa 20, welche die Nummern entfernt haben.

9. Mai. Der ungarische Sandelsminifter Barog +.

14. Mai. In Wien und Pest werden gleichzeitig die Ba-Luta-Borlagen eingebracht.

Die Borlagen enthalten feche Befegentwurfe, fünf babon betreffen die Balutaregulierung, ber fechste ermächtigt ben Finaugminifter, die fünfprozentige fteuerfreie Rotenrente, Die funfprozentigen Staatsichulbverichrei= bungen ber Borarlbergbahn und die 43/4prozentigen Gifenbahnschuldverschrei= bungen der Kronpring Rudolfbahn gu fonvertieren. Die Grundlagen der Mung- und Währungereform find in zwei Gefebentwurfen enthalten, bon benen einer bie Rronenwährung feftstellt, ber anbere ben Mung= und Bah= rungsvertrag mit Hugarn enthält. Die Rechnungseinheit ift bie Rrone, eingeteilt in hundert Beller. Der Mungfuß ift babin beftimmt, daß 2952 Kronen auf ein Rilo Münggold von 90 /1000 Feinheit tommen, demnach 3280 Kronen aus einem Kilogramm Feingold auszuprägen find. Goldmünzen werben in Stücken zu 20 und 10 Kronen ausgeprägt, sowohl für Staatsals auch für Privatrechnung. Dufaten werden auch fünftig als Sandels= munge geprägt. Reben biefen Landes : Goldmungen bleiben die Landes = Silbermungen öfterreichischer Währung im Umlaufe. Der Silbergulben öfterreichischer Währung ist gleich zwei Kronen. Als Teilmunzen der Kronenwährung werden ausgeprägt: Silbermunzen, und zwar Einfronenftude und Fünfzighellerftude; ferner als Ridelmungen 20: und 10-Beller= ftude; als Bronzemunzen 2= und 1=Hellerstude. Die Silbermunzen werben ausgeprägt in einer Feinheit von \*\*83/1000. Es gehen 200 Einkronenstude auf 1 Rilo Mungfilber. Die Richelmungen werden aus reinem Richel ge= pragt. Die Auspragung bon Teilmungen findet nur fur Staatsrechnung statt. Das Kontingent der öfterreichischen Hälfte für die Ausprägung und die Ausgabe ist für Silbermünzen auf 140 Millionen Kronen, für Rickel= mungen auf 42 Millionen und für Brongemungen auf 18 1/10 Millionert Aronen feftgefest. Die Gilbericheidemungen und die Rupfermungen ber österreichischen Währung werden eingezogen. Die Papiergeldzeichen der österreichlichen Währung bleiben bis auf weiteres im Umlauf — ein Gulben gleich zwei Kronen. Die Kontingente für die Ausprägung der Teilmungen find zunächst dazu bestimmt, daß für 200 Millionen Kronen Silbermungen, für 60 Millionen Kronen Ridelmungen und für 26 Millionen Bronge-mungen in beiben Staatsgebieten ausgeprägt werben. Die Aufteilung ber Rontingente erfolgt im Verhaltnis von 70 gu 30. Die in beiden Staats= gebieten ausgeprägten Mungen haben in beiden Staatsgebieten gesetlichen Umlauf. Beibe Regierungen werben zu einem geeigneten Zeitpunkte im gegenseitigen Einvernehmen ben Legislativen Borlagen über bie Einlösung ber Staatsnoten einbringen. Die Roften für die Ginlofung ber Staatsnoten werden bis jum Betrage von 312 Millionen Gulben gemeinsam getragen und nach bem Berhaltnis von 70 gu 30 aufgeteilt.

Der Münze und Währungsvertrag mit Ungarn ift bis Enbe 1910 gültig. Nach bem Inkraftkreten des Vertrages werden die beiden Regierungen die Verhandlungen fortsetzen, um die allgemeine Einsührung der obligatorischen Rechaung in Kronenwährung im Jusammenhange mit der Ordnung des allgemeinen Münzverkehres sowie der Ordnung der Papiergeldzirkusation und die bezüglich der Aussahnen der Varzahlungen zu ergebzirkusation und die bezüglich der Aussahnen. Der dritte Gesehentwurf ordnet an, daß die Jahlungsderbindlichseiten in Goldzulden auch in den Landesgoldmünzen geleistet werden fönnen, wobei 42 österreichische Goldzulden 100 Kronen gleich gerechnet werden. Der vierte Gesehentwurf entschält einen Jusah zu den Statuten der österreichisch-ungarischen Vankten zu der kante der Sterreichisch-ungarischen Vankten der beterreichisch-ungarischen Vankten der beterreichisch-ungarischen Vankten der beterreichisch-ungarischen Vankten der österreichisch-ungarischen Vankten der österreichischen Vankten der österreichischen Vankten der der verbeichte Vankten der der verbauchten der der verbeichen verbausen der verbauchten verbauchten der der verbauchten der verbauchten der verbauchten der verbauchten der verbauchten verbauchte

und Goldbarren nach dem gesehlichen Münzsuße der Kronenwährung jederzeit gegen Banknoten einzulösen. Durch den fünften Gesehentwurf wird der Finanzminister ermächtigt, eine Auseihe zur Beschaffung von effektivem Goldzum Zwecke der Ausdrägung auszunehmen. Die Aufinahme der Anleihe sold mittelst Begedung vierprozentiger steuerfreier österreichischer Goldbrente geschehen; und zwar sollen an effektivem Golde 183,456,000 österreichische Goldbgulden erlöst werden. Der erlöste Goldbetrag ist sofort in Landsegoldbmünzen der Kronenwährung auszuprägen und in gesonderte Berwahrung zu segen. Die Bersügungen über diese Erlage können nur segistatorisch gekroffen werden. Jur Kontrolle hierüber ist die Staatsschuldenkommission des Keichstates berusen, welcher die Gegensperre über den Erlag eingeräumt wird. Ueber die Drbnung der schwebenden Schuld in Partialhypothekaranweisungen und der dieselben in der Zirkulation ersehenen Staatsnoten ist rechtzeitig eine besondere Gesehverage einzubringen.

In den Motiven der ungarischen Borlage wird erwähnt, der Finanzminister habe aus den Kassenbeständen 45 Millionen Goldgulden angeschafft; somit seien zur Enlösung der Staatsnoten gemäß dem für Ungarn bestimmten Quotenverhältnisse weitere 33% willionen ersorderlich. Diese Beträge würden ausreichen, wenn die Zahlungsbilanz Oesterreichs nud Ungarns in den nächsten Jahren aktiv sein würde. Sollten die Exportverhältnisse der Monarchie sich ungünstig gestalten, so würde die Notwendigkeit

weiterer Goldfäufe eintreten.

3m öfterreich. Abgeordnetenhaus bezeichnet Finanzminifter Dr. Steinbach als Sauptaufgabe die Stabilifierung der öfterreichischen Bahrung. Borerft merde nur die Feststellung der Kronenmahrung vorge-Die obligatorische Ginführung berfelben und alles damit im 3nlammenhang stehende bis zur Aufnahme der Barzahlungen bleibt fünstig legistativen Schritten vorbehalten, welche mit der Entwickelung der Sache eintreten muffen. Dan folle nicht unbedacht vorgeben. Der Minifter verweift auf zweierlei tontradittorische Strömungen; die eine verlangt die fattifche Ginftellung ber Pragung bes weißen Metalls für Privatrechung wieder aufzugeben, damit die öfterreichische Papiermahrung auf den Standard bes Silbers herunterfinte. Diefer Standpuntt des abfoluten Schuldenintereffes wurde eine Steigung bes Agios auf 50%, fomit eine Preisrevolution zur Folge haben. Die zweite Richtung wartet die Rehabilitierung des Silbers ab, womit das alte Berhältnis des Silbers zum Golde wieder hergeftellt murbe. Diefen Strömungen gegenüber ertlart ber Minifter, er wolle weber bas Fallen noch bas Steigen bes öfterreichischen Geldwertes. österreichische Währung solle von den Schwankungen des Silberpreises losgeloft werden. Ginerfeits foll die weitere Huspragung von Gilbergulben beichrantt, beziehungsweise eingestellt, andrerseits die Intunitswährung derart an das Gold angeschlossen werden, daß das Gold der Wertmaßstab der tunftigen österreichischen Währung werde. Was die Relation anlangt, so ift biefelbe gesetlich fo festgestellt, daß auf ein Kilo Münggold 2952 Kronen, demnach auf ein Kilo Feingold 3280 Kronen gehen. Der zweite hierher gehörige Cat ftellt fest, bag mit einem bestimmten Quantum Golbes jebe in öfterreichischer Bahrung zu leiftende Zahlung entrichtet werden tann. Burbe die Relation nicht feftgefest, fo murbe ber Staat in die allerausgedehntefte Balutafpetulation hineingebracht werden. Bewählt murde ber Durchschnittsturs feit 1879. Unmöglich mar es, die entgegengesetten Intereffenstandpuntte gu fauttionieren. Der Minifter rechtfertigt, warum bie gegenwärtigen Balutavorlagen eingebracht werden; erstens mit Rücksicht auf den Abschluß der Handelsderträge, serner mit Rücksicht auf den Aufichwung ber produzierenden Rlaffen Defterreichs, welche ein Aurecht barauf haben, daß die Geldverhältnisse stadilissert werden. Der Minister berweist auf die Berhandlungen über die freie Silberprägung in den Uniousstaaten von Nordamerika. Es sei Pflicht Oesterreich-Ungarns, den Wirkungen der ventuellen Freigebung der Silberprägung vorzubeugen. Bezüglich des weiteren Ganges der Balutaregelung verweist Redner auf die Bestimmungen des Bertragsentvurses mit Ungarn, sowie des Gesetes über die Goldbeschafzsung. Der Minister schließt: Es kann mir nicht einfallen, auf der Mitche des Weges stehen zu bleiben; es muß schließtich zur Barzahlung gelangt werden. Deshalb sind gesesstliche Fristen sur die Vornahme bestimmter Handlungen bedenklich und fördern nur die Spekulation. Auch muß die Möglichseit geboten sein, sur seden einzelnen Schritt den richtigen Moment zu wählen. Er empsiehtt die Prüfung der Borlagen zum Besten des Vaterslandes. (Lebhaster Beisall.)

17. Mai. General Rlapta +.

Neber die Leichenseier entstehen Konstitte. Seitens der Unabhängigsteitspartei wurde im Abgeordnetenhause beautragt, die Bestattung auf Staatssfosten und mit mititärischen Spren vorzunehmen und ein Grabbentmal zu errichten. Der Ministerpräsident erklärt sich gegen diese Anträge. Nachdem die Nationalpartei sich den Anträgen der Unabhängigteitspartei angeschlossen, wird über dieselben mit 94 gegen 83 Stimmen unter start tumultuarischen Szenen zur Tagesordnung übergegangen.

Sinter bem Sarge folgen Ministerpräsident Graf Saparn und bie anderen Minister, der Präsident des Abgeordnetenhaufes und gahlreiche Abgeordnete, Beteranen, die Studenten in corpore und die Spigen der Muni-

gipalbehörden.

25. Mai. Abgeordnetenhaus. Schluß ber erften Lejung ber

Valutavorlagen.

Der Abgeordnete Sueg erflart fich als Gegner ber Goldmahrung und ichlägt bor, nicht früher Beichlüffe gu faffen, als bis bas notwendige Bold herbeigeschafft fei. Dan folle ferner die Regierung bevollmächtigen, Gold anzukaufen, die Silberprägung binden, sowie die Relation gegenwärtig nicht festsehen. Der Finanzminister führt darauf aus, ein weiteres Ab-warten könnte die größten Gesahren herbeiführen. Die Schwierigkeit liege in Amerita, wo es fich nicht nur um Intriguen ber Gilberbarone, fonbern um weittragende foziale Fragen handele. Die Regierung muffe aufs Aller= entschiebenste auf ber Festiehung ber Relation bestehen. Bezüglich ber Silbermunzen ber Kronenwährung bente bas Geseth an, baß anger ben bafelbft genannten noch andere schwere Silberfronenmungen in Aussicht genommen feien. Wenn auch nicht der mindefte Grund vorhanden fei, friegerische Zeiten zu befürchten, so müsse der Minister doch barauf hinweisen, daß im Kriegsfalle die Frage der Wertsteigerung des Goldes bedeutungslos ware, benn bas Aufgebot nicht nur an friegerischen, fondern auch an finanziellen Mitteln werbe ein fo großes fein, daß bergeit gar fein Staat exiftiere, welcher fich ein genaueres Bild bavon machen fonne, wie fich feine finanziellen Berhältnisse im Ariegsfalle gestalten würden. Der Abgeordnete Zaworsty beantragt darans, die Borlage einem 48gliedrigen, aus dem gangen Saufe zu mahlenden Spezialausichnife zu überweifen. Plener beantragt, ben Budgetausschuß zu biesem 3wecte um zwölf aus allen Parteien gewählte Mitglieber zu verstärten, ba ber Budgetausschuß fich mit ber Frage bereits beschäftigt habe. Der Antrag Jaworsti wird barauf angenommen.

27. Mai. (Prag.) Die Regierung verbietet die korporative Beteiligung tscheischer Turnvereine an der Feier zu Nancy.

- 27. Mai. (Wien.) Der Staatseifenbahnrat verneint die Frage der Erhöhung der Frachttarise mit zwei Stimmen Majorität.
- 31. Mai. (Peft.) Das Abgeordnetenhaus nimmt den Antrag Francis betreffend die freie Ausübung der Religion und die Gleichberechtigung der Konfessionen einstimmig an.
- 1. Juni. (Wien.) Der Führer der Deputation siebenbürgisscher Rumänen, Katiu, überreicht dem Chef der Kaiserlichen Kabinettskanzlei, Frhrn. v. Braun, ein in deutscher, ungarischer und rumänischer Sprache abgesaßtes Memorandum, die Beschwerden der Rumänen enthaltend.
- 1. Juni. (Peft.) Heftige Szenen im Abgeordnetenhause, weil eine deutsche Zeitung von "Oesterreich" statt von "Oesterreichsungarn" gesprochen hat. Die Opposition greist deshalb die ungarischen Minister an. (Bgl. 27. April.)
- 6.—9. Juni. In Best wird bas 25jährige Krönungsjubiläum bes Kaisers als König von Ungarn in glanzvoller Weise gefeiert.
- 6. Juni. Ueber die tschechische Demonstration in Nanch vgl. Frankreich.
- 10. Juni. Schluß bes fozialbemokratischen Parteitags. Gine Ginigung fämtlicher sozialistischer Gruppen wurbe nicht erreicht.
- 11. Juni. (Wien.) Der Balutaausschuß beschließt, zunächst bas Anleihegesetz zu beraten. Die Jungtschen und Deutschnationalen legen gegen biesen Beschluß Berwahrung ein, da er der Beratung anderer Fragen präjudiziere, und verlassen mit den Klerifalen den Beratungssaal.
  - 18. Juni. Untunft bes Fürften Bismard in Wien.
- Es kommen babei Tumulte zwischen ber Polizei und dem Publikum vor, wobei mehrere Verhaftungen vorgenommen und verschiedene Personen verletzt werden.
- 21. Juni. In Wien findet die Vermählung des Erafen Herbert Bismarck mit der Gräfin Hopos statt. Fürst Bismarck wird vom Kaiser Franz Joseph nicht empfangen. Vom Hofe und von der Diplomatie wohnt niemand der Trauung bei. Bei der Tasel hält Fürst Bismarck solgenden Toast:
- "Ich bante zunächst bem Herrn Grasen Andrassy für die Erinnerung an die politische Bereinigung der beiden großen Reiche, denen wir angeshören, eine Berbindung, zu deren Justandetommen sein Herr Ontel, mein treuer Freund, so diel beigetragen hat. Der Sympathie zu Ocsterreichungarn bin ich bis zu diesem Augenblick treu geblieben und werde ihr immer treu bleiben, weil sie der natürliche Ausdruck unseres Herzensbedürfs

nisses in Deutschland ift. Dann aber bitte ich Sie, auf das Wohl ber Angehörigen des österreichisch- ungarischen Staates, welche mir heute besonders nahe getreten sind, auf das Wohl des Herrn Grasen und der Frau Gräfin Hopos, der Eltern meiner neuen Tochter, Ihr Glas zu leeren."

Am Tage vorher bringt der akademische Gesangverein dem Fürsten Bismarck ein Ständchen, wobei der Fürst folgende Anstrucke halt:

Ich banke Ihnen herzlich für die schöne melodiöse Begrüßung, die aus Freundesherzen kommt und zum Herzen dringt. Wir werden die etammesgenossenschaft immer zu allen Zeiten pflegen. Kommen einmal wieder Frrungen dor, so werden sie vorübergehen und wir werden dann um so sester Arrungen dor, so werden sie vorübergehen und wir werden dann um so sester zusammen leben. So sasse ich unsere Beziehungen auf. Wenn auch als Privatmann hier weisend, freue ich mich doch, eine solche Vertigung unserer Beziehungen zu sinden, und ich hosse, dieselbe wird von ihnen eben so gut wie von uns mit Ersolg gepstegt werden, so lange wir leben. Bon meiner Seite wird es ziedensalls geschen, ebenso wie zu sener Zeit als wir die Anknüpfung dieses Berhältnisses als notwendig auerkannt haben. Hossenstigt wird wird uns Gott die Enade gewähren, das unsere Freundschaft dauernd erhalten bleibe. Gott sie knehre Freundschaft!

Fürst Bismard nahm bann nochmals bas Wort und fagte, nachbem er ersahren, baß alle Mitglieber bes akabemischen Gesangvereins Stubenten seien, folgenbes:

Es ist eine um so höhere Ehre für Sie, daß Sie neben der Wissenschaft auch die Kunst pslegen. Gerade Kunst und Wissenschaft sind es, die uns Deutsche verschiedener Länder zusammenhalten. Wien hat Großes in der Musit geleistet, am himmel seiner Kunst leuchten Sterne wie Mozart und Hahden. Deutsche Musit und deutsche Boesie bilden ein geistiges Band zwischen allen Deutschen, sie werden auch in der Zukunst ein Bindemittel unserer nationalen und geschichtlichen Beziehungen sein. Sollte je eine Verzumstung zwischen uns wieder eintreten, wir werden uns immer wieder zussammenkinden.

An vielen Stellen bringt bas Publitum bem Fürsten mahrent des ganzen Aufenthalts in Wien Ovationen.

Bum Schluß seines Aufenthalts läßt der Fürst einen der Redakteure der "Neuen freien Presse" zu sich kommen, um durch ihn der Wiener Bevölkerung seinen Dank für die ihm bereitete Aufnahme aussprechen zu lassen. Daran knüpft der Fürst eine Unterhaltung, über welche die "N. f. Presse" am 24. Juni folgenstermaßen berichtet:

"Junächst handelte es sich um den Text der Danksaung, bessen Entwurf der Sekretär Dr. Chrusauber vorlegte und an dem Fürst Bismarck mit seinem langen, einem kleinen Spazierstocke gleichenden Bleististe einige Versbessenungen vornahm.

"Man tann boch", fagte er, "von einer "Teilnahme" auch bei einem freudigen Anlasse sprechen?"

"Gewiß, Durchlaucht!"

Es war mir intereffant, als Zeuge diefer Arbeit ber Abfaffung eines

Schriftstückes beiwohnen zu können, wobei Fürst Bismard mich mehr burch Gebärden als durch Worte ins Gespräch zog. Fürst Wismard brückte ben Wunsch aus, daß diese Tantsagung in unserem Blatte veröffentlicht werbe Er habe auch das Bedürsnis, der Wiener Bevölkerung für die sympathische Aufnahme den Tant auszuhrechen. Fürst Vismark fuhr dann fort:

"Ich habe mich in Wien sehr wohl gefühlt. Es freut mich besonbers, daß man in Oesterreich mehr Erinnerung hat für jene Thätigseit, bei welcher es mir vergönnt war, mit Oesterreich zu gehen und Oesterreich zu nüßen, als für jene Thätigseit, durch welche ich gezwungen war, gegen Desterreich zu gehen. Ich habe eben als Staatsmann meines Landes gehandelt, die Politik meines Landes geshandelt, die Politik meines Landes gestührt, das Interesse meines Landes vertreten, und das war doch natürlich und selbstverständlich. Seither ist ein Umschwung eingetreten, das Bündnis wurde geschlossen, welches dem gemeinsamen Interesse dient."

"Durchlaucht, wir betrachten heute bas Bergangene im versöhnlichen Lichte ber Geschichte, welche unabänderliche Thatsachen schafft, aber ich gestebe offen, daß sich die Deutschen in Oesterreich besonders hart getroffen fühlen, wenn Eure Durchlaucht"...

Der Fürst fiel mir ins Wort: "Wenn ich eine Phrase gebrauche, bie für antisofterreichisch gilt. Run feben Gie, bas ift fo. 3ch habe gewiß nichts gegen Defterreich. Man barf mir auch nicht alles in bie Schuhe ichieben, was bie "hamburger Rachrichten" bringen. Diefes Blatt hat zu einer Zeit, wo fich alle Welt von mir zurudgezogen hat, ben Mut gefunden, für mich einzutreten und fich mir auguschließen. Das mare ja boch unbantbar, wenn ich bas nicht anerkennen wurde. Aber Zeitungen gu ichreiben ober zu redigieren, bagu habe ich weber bie Zeit, ba mich meine Korrespon-bengen sehr start in Anspruch nehmen, noch bie Arbeitsfähigteit, noch bei meinem hohen Alter die Luft. 3ch empfange hie und ba einen Beren aus Samburg, der fich mit mir über Politit unterhalt, bas ift aber auch alles. Man darf mir nicht alles in die Schuhe schieben, was in den Zeitungen steht unter der Formel: "Wie das Organ des Fürsten Bismarck sagt" oder "Wie von der Bismarck-Seite gemeldet wird" und was dergleichen mehr ist. Das gilt auch bon ber Münchener "Allgemeinen Zeitung" und bon ber "Weftbeutschen Zeitung". Mein Standpuntt mar, bag ich ben Sandelsvertrag mit Desterreich als unferen landwirtschaftlichen Interessen wibersprechend gefunden habe. Dies gilt noch viel mehr von dem Bertrage mit der Schweig, welcher übrigens auch für Sie, für Defterreich nicht besonders gunftig ift und außerbem von bem italienischen Bertrage, für welchen unfer Weinbau die größten Opfer gu bringen hat. Beim öfterreichischen Bertrag beanftanbete ich eben die landwirtschaftlichen Rongeffionen und die Zugeftandniffe für einige Induftrieprodutte. Aber einen Borwurf tann ich Ihren Staatsmannern baraus nicht machen, wenn fie mit Beschicklichkeit bie Schwache und Ungulanglichteit unferer Unterhandler ausgnnüben fuchten. Da bin ich boch gu lange in ber Politit, um dies nicht selbstwerstandlich zu finden. Ich habe es dem Grafen Kalnoty, den ich besuchte und nicht traf, und mit dem ich hierauf bei seinem Begenbesuche langere Beit gesprochen hatte, ausbrucklich gesagt, bag ich es für gang natürlich finde, wenn Defterreich bie Schwäche und Ungulanalich= feit unferer Unterhandler zu feinem Borteile benütt hat. Das ift boch bie Pflicht Ihrer Staatsmänner und Ihrer Regiering. Ich hatte es nicht anders gemacht, und auch die Schweiz hat darin Recht. Und wenn ich bagegen unferen Standpunkt berteibigte, jo fann man baraus nicht ichließen, daß ich eine gegen Desterreich gerichtete Gesinnung hatte. Dieses Resultat ist baburch eingetreten, daß bei uns Männer in den Bordergrund gekommen

find, welche ich früher im Duntlen hielt, weil eben alles geandert und gewendet werben mufte."

Das Gespräch nahm nun von selbst eine rein politische Wendung und Fürst Bismare fagte:

"Mein Standpunkt mar, daß wir nach bem Jahre 1871 alles erreicht hatten, mas mir gur Gelbständigfeit und zu einer anftandigen nationalen Erifteng brauchten. Deutschland fann unmöglich die Bermehrung feines Bebiets anftreben, nach teiner Richtung, fei es nun an ber frangofi= ichen, belgijden ober ruffifden Grenze. Bas follen wir benn auch wünfchen? Wir find gefättigt, und ber Buftand Deutschlands erinnert mich an eine Mengerung bes Brafen Andraffn, welcher fagte: "Das Schiff Ungarns ift so voll, daß ein Pfund mehr, sei es nun Dreck ober Gold, es zum Scheitern bringen könnte." Wir haben ohnehin nichtbeutsche Elemente genug, und ein Krieg ist keine Kleinigkeit. Ich habe selbst Kriege mitgemacht. Der bohmische, der mar weniger bedeutend, aber der frangofische, der mar viel mehr. Ich fchrede bor einem notwendigen Kriege nicht gurud und felbft nicht vor einem anständigen Untergang. Aber was foll ein Krieg, der kein Ziel hat und der, wenn uns Gott den Erfolg gibt, gar keinen Gewinn bringt? Collen wir einen Raubzug nach Rufland unternehmen, um bort Gold zu holen? Das mare fchwer", fagte ber Fürft lachend. "Ober foll Rugland ähnliches in Deutschland thun? And Rugland fann feinen Bunfch haben, fein Gebiet auf unfere Roften zu vermehren, benn es wird mit ben Deutschen in ben baltischen Provinzen ohnehin schwer fertig. Deshalb mar mein Gebante, bei ber Schaffung bes öfterreichischen Bundniffes gerabe im öfterreichischen Intereffe und damit wir die öfterreichische Politik wirksamer unterftugen und forbern konnten, ben Zusammenhang mit Rufland nicht an verlieren und uns immer die Möglichkeit zu erhalten, mit der ruffischen Politit in Fühlung zu bleiben. Das liegt ja im öfterreichischen Intereffe, denn was will Desterreich? Desterreich will den Frieden, und ich denke, Desterreich hat "Bosnier" wohl genug. Richt wahr," wiederholte der Fürst, "Sie haben genug Bosnier und wünschen sich keine Vermehrung?" "Und hat sich dieser Zustand seit der Demission Eurer Durchlaucht

geänbert?"

Der Fürft antwortete mit einer rafchen Wendung bes Ropfes fehr energifch: "Ja! Ja!"

"Wodurch?"

"Dadurch, daß wir feinen Ginfluß mehr auf die ruffifche Politit befigen, daß wir nicht mehr in die Lage tommen, Rufland gu raten. Bas tann benn ein Staatsmann thun? Er muß die Rriegsgefahr tommen feben und fie verhuten. Es ift wie bei ber Steeple-Chafe. Man muß wiffen, wie bas Terrain ift, auf bem man fich bewegt, ob man auf Gumpf= ober feften Boden tommt. Man muß die Erfahrung haben, ob man die Kraft hat, ein Sindernis zu nehmen, und ob der Graben nicht zu breit ift, um über ihn hinweganseben. Richt mahr, Gie berfteben mein Bleichnis?"

"Gewiß, Durchlancht, aber burch welche Thatjachen find die Beränberungen in ben Begiehungen zu Rufland nach ber Demiffion Gurer Durch-

laucht eingetreten?"

Fürst Bismard antwortete: "Diefe Thatsachen find bas Schwinden bes persönlichen Vertrauens und somit des persönlichen Ginflusses auf den Kaiser von Rußland. Ich hatte durch das Vertrauen, welches man mir schenkte, Ginfluß auf den rufsischen Bolichafter in Verlin. In der letzten Unterredung, die ich mit dem Raifer bon Anfland bor meiner Demiffion hatte, fagte er mir, nachbem ich ihm meine politischen Unschauungen bargelegt hatte: "Ja, Ihnen glaube ich, und in Gie fete ich Bertrauen, aber

find Sie auch sicher, daß Sie im Amte bleiben?" Ich sah ben Kaiser von Rußland erstaunt an und sagte ihm: "Gewiß, Majestät, ich bin bessen ganz sicher, ich werde mein Leben lang Minister bleiben"; benn ich hatte teine Ahnung bavon, daß eine Aenberung bevorstehe, während der Zar selbst, wie die Frage zeigt, von der Wandlung, die sich vollziehen sollte, bereits unterrichtet sein mochte. Diese persönliche Autorität und das Vertrauen sehlen bisher meinem Rachsolger. Und daraus, daß ein solcher Fattor sehlt, welcher auf die russische Politist Einfluß zu nehmen vermag, erklärt sich die Veränderrung, welche seit meiner Demission in der politischen Situation Europas eingetreten ist."

"Und halten Gure Durchlaucht biefe Beranberung für eine Berfchlim=

merung?"

Jürst Bismarck sagte mit großer Entschiedenheit: "Ja. Der Draht ist abgerissen, welcher ans mit Rußland verbunden hat. Ich betrachte als vos Sauptziel der Politik die Erhaltung des Friedens. Und wohin würde es kommen, wenn wir nach einem glücklichen Kriege mit Rußland zwei Nachbarn hätten, die uns mit ihren Revanchegedanken immer bedrohen würden, Einer dom Westen und Einer dom Osten. Der Krieg mit Frankreich mag unausweichlich sein. Es handelt sich da immer darum, daß der Mann sich dort sinde, welcher das Pulver in das Wasser — der Fürst wies dabei auf sein Glas — schüttet, damit es aufschaumt. Das ist eine Frage, der wir im Lause der Jahre kaum ausweichen werden. Anders ist es zeboch mit Rußland. Deutschlächub hat nicht das geringste Interesse daran, einen Krieg mit Rußland zu sühren, und umgekehrt. Zwischen uns liegt nicht der geringste Gegensah der Interessen. Wir haben von einander nichts zu wünschen und von einander nichts zu wünschen und des eine Praeht, der und von einander nichts zu wünschen und bon einander nichts zu wünschen und von einander nichts zu wünschen und von einen der Vrede, der und gerade Oesterreich sönnten wir dienen, wenn der Draht, der uns mit Rußland verdand, nicht abgerissen wäre."

"Durchlaucht, hat fich die Lage auch durch politische Thatsachen ber-

fclimmert?"

"Wie gesagt, in erster Reihe durch die Schwächung des deutschen Einsstlusse auf die russische Politik. Der deutsche Botschafter in Petersburg hat jest viel weniger Einsstluss früher. Dazu treten noch andere Umsstände, insbesondere die Wandlung in der polnischen Politik Preußens. Man hat einen Polen zum Erzbischof gemacht und ihm eine Stelle gegeben, welche im Interesse der deutschen Politik einem deutschen Aatholiten gebührt hätte, Gewiß hat dieser polnische Vischof in Elding eine staatstreue Rede gehalten. und er hat bezüglich der deutschen Nation besser gesprochen, als ein Pole es sonst thut, aber doch wieder den Gegensah zu Russland ziemlich deutlich herdorschimmern lassen. Die Politik gegenüber der Polen in Posen hat das Bertrauen, welches unser Regierung früher in Russland genoß, geschwächt und unseren Einfluß edenfalls heradgemindert."

"Und ift, angesichts bieser Bebenken, welche Gure Durchlaucht gegen bie jegige beutsche Politik begen, nicht bei Ihnen bas Bedurfnis vorhanden,

wieder bie Leitung gu übernehmen?"

"Das ift ganz aussichtistos. Ich bin in biesem Jahre nicht in ben Reichstag gegangen, nicht weil ich mich körperlich nicht rüstig fühle, im Gegenteil. Ich war beinahe ein ganzes Jahr vor meiner Demission nicht in Berlin gewesen, habe mich sehr wohl gefühlt, was ich immer daran ertenne, wie es mir mit dem Reiten geht. Ich wäre sehr gut im stande gewesen, kraft meiner schon früher gewonnenen Antorität im gleichen Gelesse weigen, fraft meiner schon früher gewonnenen Antorität im gleichen Gelesse von Wagen sortzuziehen. Die Politit ist seine Wissenschaft, wohl aber eine Kunst, zu deren Ausübung Ersahrung gehört. Aber jetzt — wer weiß, ob ich in Russand das alte Vertrauen, welches ich früher genossen, wieder

fande, und wer weiß, ob in Defterreich? Das Lettere glaube ich wohl. 3ch bin aber nicht in den Reichstag gegangen, weil ich, wenn ich bort erscheinen wurde, die Regierung en visière ouverte angreifen mußte, gemiffermaßen als Chef ber Opposition. Das wurde mich in gahlreiche perfonliche Wegen-fabe bringen. Allerbings habe ich gar feine perfonlichen Berpflichtungen mehr gegen die jegigen Perfonlichfeiten und gegen meinen Nachfolger. Alle Bruden find abgebrochen. Man hat bavon gefprochen, mich jum Prafibenten des Staatsrates zu machen. Warum nicht lieber zum Generaladjutanten, da ich doch die Uniform trage. Tann föunte ich die Minister gegen den Kaifer oder den Kaiser gegen die Minister stüßen, und die Camarilla wäre "Auf folche Dinge gebe ich nicht ein" - und hier lachte ber Fürft herzlich und fagte - "bagn fehlt mir boch bie driftliche Demut."

"Und haben Gure Durchlaucht ben Plan, in ben Reichstag ju geben,

aufgegeben?"

"Gewiß nicht, bas hangt von ben Umftanben ab."

Und fonnte nicht eine außere Rotwendigfeit Gie bagu beranlaffen,

bie politifche Buhne wieber gu betreten?"

"Ich glaube nicht. Das ift vorüber. Der Fehler ber jegigen Politit befteht barin, bag eben ber Draht, welcher uns mit Rugland verfnupfte, abgeriffen wurde. Und ob er wieder augufnübfen ift, vermag ich nicht gu fagen. Wenn einmal ein falfches Beleife eingeschlagen ift, bann ift bie Lage schwierig. Fortwährend mich auf Nebengeleisen zu bewegen und immer auszuweichen, ift überhaupt nicht meine Sache. Das ist wohl für immer vorüber. Freilich eine Kritif bes heimatlichen Zustandes kann man einem fo alten Politifer nicht verwehren. Diefes Recht tann ich mir für die wenigen Jahre meines Lebens nicht nehmen laffen, und ich habe nur unfere Regierung, welche unfere handelspolitische Situation nicht genügend gewahrt hat, getabelt, aber nicht bie Ihre, welche von biefer Situation mit Recht Gebrauch machte."

Der Gurft fam bann auf Wien zu fprechen . . . "

- 25. Juni. (Wien.) Eduard Berbft +.
- 1. Juli, Der ungarifche Mlinifter b. Savegnenn erhalt bom beutschen Raifer in Unerkennung feiner erfolgreichen Bemühungen als Borfigender bei ben Sandelsvertrags-Berhandlungen bas lebensgroße Bilb bes Raifers mit eigenhandiger namens= unterschrift.
- 11. Juli. (Wien.) Sechzehn ftudentische Verbindungen werden von ber Behörde aufgelöft, und zwar burchweg fonfervative beutichnationale Berbindungen mit antisemitischer Tendeng, welche bem "Baibhofener Berbande" angehören.
- 14. Juli. (Wien.) Das Abgeordnetenhaus nimmt bie Balutavorlagen in ber Generalbebatte mit 190 gegen 91 Stimmen an.
- 20. Juli. (Wien.) Abgeordnetenhaus. Das haus nimmt bas Baluta-Unleihegeset und bas Konversionsgeset in zweiter Lesung mit großer Majorität an. Damit find fämtliche Balutavorlagen erlebigt.

27. Juli. (Wien.) Das berrenhaus nimmt die Baluta=Borlage in zweiter und britter Lefung einftimmig an.

Ende Juli. Der tichechische Landsmannminifter Bragat nimmt feinen Abschied. Dem Minifter Ruenburg wird die Geheimratemurbe berliehen.

- 9. Auguft. (Bien.) Der öfterreichisch=ferbische Sandelsver= trag wird unterzeichnet.
  - 21. Auguft. Bublifation der Gefete über die Kronenmährung. Unf. Ceptember. Gine Ungahl bohmifcher Abgeordneter,

Groggrundbefiger von ber Gruppe bes Fürften Windifchgrag, bie bem Musgleich gunftig gefinnt find, legen ihre Manbate nieber.

Mitte Ceptember. Die Befter Gemeindevertretung faßt mit 120 gegen 63 Stimmen ben Beichluß, Ludwig Roffuth anläglich feines 90. Geburtstags bas Ehrenburgerrecht ju berleiben.

- 26. Ceptember. Befuch bes Ronigs von Cachfen in Wien.
- 30. Ceptember. (Wien.) Abichluß eines großen Strafprogeffes gegen bobe Beamte in der Bufowing, Die wegen Unterichlagungen, Betrug und Beftechungen berurteilt werden. Der Saupt= ichuldige ift ber ehemalige Finangbirektor ber Butowing Irncieniecti.
- 1. Oftober. (Beft.) Die Erwiderung des Raifers Frang Jojef auf die Ansprache ber Prafidenten ber Delegationen lautet:

"Die auswärtige Lage hat fich feit der letten Geffion der Delega= tionen nicht wesentlich verändert. Unsere Beziehungen zu allen Möchten sind durchaus freundliche geblieben und vertrauensvolle. Das Zusammenstehen mit den uns verbündeten Reichen bewährt auch sortan seine Heil bringenbe, Frieden erhaltende Wirfung. — Tas Ruhebedürjnis der Lölfer und die Sorge um ihr materielles Wohl üben unverkennbar einen mäßigen= den Einstuß auf die internationalen Berhältnisse aus; auch sind die Be-mühungen meiner Regierungen im vergangenen Jahre vielfach auf die Regelung der ötonomischen Fragen und insbefondere dabin gerichtet gewesen, bie handelsbeziehungen ber Monarchie burch ben Abichluß von Berträgen für eine Reihe von Jahren auf eine gesicherte Basis zu stellen. Rebst ben bereits in Kraft getretenen Berträgen mit Tentschland, Italien, ber Schweiz und Belgien find nunmehr auch die Berhandlungen mit Gerbien au einem beiriedigenden Abschluß gelangt, und ich hoffe, daß auch dieser Bertrag zu beiderseitigem Ruten baldmöglichst ins Leben treten wird. Das Gesamterfordernis für bas Beer und bie Kriegsmarine hat meine Regierung mit gewiffenhaftefter Berücksichtigung der finanziellen Berhaltniffe der Monarchie nach Maßgabe bes unerläßlich Notwenbigen festgestellt. Die gegen bas Worz jahr sich darstellende Erhöhung ist keine unerwartete, denn sie betrisst zu-meist wiederholt erörterte Ausorderungen meines Kriegsministers, die teils weife aus finanziellen Gründen gurudgeftellt maren, nun aber für die fortschreitende Erstarkung und die technische Bervollkommunng der Wehrkraft unbedingt notwendig werden. Die Ginnahmen Bosniens und der Herzego-wina werden auch in diesem Jahre zur Deckung der Kosten der Berwaltung biefer Lander um fo gemiffer ausreichen, als auf allen Gebieten bes mirtichaftlichen Lebens ein ftetiges Fortichreiten tonftatiert werben fann."

1. Oftober. (Beft.) Das ungarifche Staatsbudget für 1893 weift auf:

Orbentliche Ausgaben 378,005,231 Gulben (gegen bas Borjahr 7,706,199 mehr), Uebergangsausgaben 85,083,348 (77,792,620 mehr), Inches vestitionen 15,248,994 (1,976,966 mehr), außerorbentliche gemeinsame Unggaben 6,928,023 (280,900 mehr), zusammen 485,265,596 (87,756,685 mehr). Orbentliche Einnahmen 402,278,985 Gulben (gegen das Vorjahr 10,554,804 mehr), llebergangs-Einnahmen 83,000,658 (77,201,203 mehr). Es verbleibt somit ein lleberschuß von 14,047 Gulben, b. h. 678 Gulben weniger als im Borjahr. Die Bilang bes Orbinariums fclieft hiernach in ben Ausgaben mit 378,005,231 Gulben, in ben Einnahmen mit 402,278,985 Gulben ab. Der Ueberschuß beträgt 24,273,754 Gulben.

Das gemeinjame Rettoerforbernis beträgt 141,144,394 Bulben. Der Mehranspruch gegen bas Borjahr ergibt 4,675,016 Gulben. — Unter ben im ungarifchen Budget vorgesehenen Ausgaben befinden fich auch 74 Dil=

lionen Gulben behnfs Durchführung ber Balutaregelung.
Die wichtigfte Reuerung bes Kriegsbudgets ift die Erhöhung bes Frieden g-Prafengstandes ber Infanterie um 9 Mann per Kompagnie, bon 86 auf 95 Mann, was insgesamt den Friedensstand ber Infanterie um 14,688 Mann erhöht. Diese Stanbesvermehrung ist im Rahmen bes gegenswärtigen Wehrgesehes, ohne weitere legislative Maßnahmen einsach als budgetare Magregel burchführbar.

Im Jahre 1893 foll die Erhöhung erft bei 25 Regimentern burchgeführt werben; ferner werben 1087 neue Offigierftellen ge-

schaffen.

Unf. Ottober. Die Staatsbahngefellichaft zieht ihren meift ausländischen Prioritäts-Gläubigern die Gintommenfteuer ab.

6. Oftober. (Beft.) Der Finangminifter Wederle außert im Budgetausschuß nicht bloß, daß die Staatsbahngefellschaft nicht berechtigt fei, ben Brioritäten-Rubon zu furgen, sondern er fügt auch hingu, daß er felbst jede Begiehung mit ben leitenben Perfonlichkeiten ber Gefellschaft abgebrochen habe.

Unf. Oftober. Diftangritt Bien-Berlin val. Deutschland.

- 10. Ottober. Bei ber Reichsratgersakmahl für ben Begirt der inneren Stadt Wien wird an Stelle des verftorbenen Dr. Berbit ber Demofrat Dr. Kronawetter gewählt. Er erhielt 2701, ber chriftlich - foziale Gegenkandibat Baron Vittinghoff = Schell 1005 Stimmen.
- 11. Ottober. (Beft.) Im Finanzausschuffe bes Abgeordneten= hauses erklart ber Finangminister Weterle auf eine Anfrage, er habe bei feiner jungften Aeugerung über die Staatseifenbahngefell. schaft von ben Mitgliedern ber Direktion nicht gesprochen, folglich beren perfonlichen Charafter nicht berührt, er habe nur ein Diret-

tionsmitglied ermahnt und gefagt, daß er mit bemfelben in beffen Gigenschaft als Bantier bie geschäftlichen Berbindungen abgebrochen habe. Uebrigens muffe er bagegen Bermahrung einlegen, als ob er die öfterreichischen Gerichte habe beinfluffen wollen, er habe von ber Unparteilichfeit und ber Objettivität ber Berichte eine viel au gute Meinung.

11. Oftober. Der Raifer bewilligt bem Landespräfidenten bon Rrain, Freiherrn v. Winkler, die erbetene Berfetung in ben Ruheftand unter Berleihung bes Großfreuzes bes Frang Joseph= Ordens, ernennt ben Statthaltereirat in Brag, Freiherrn Bein, jum Sofrat und überträgt ihm bie Landesregierung von Rrain.

11 .- 13. Oftober. Befuch Raifer Wilhelms in Wien bei

Raifer Frang Joseph.

11. Ottober. Raifer Wilhelm überreicht bem Grafen Taaffe perfonlich die Infignien bes Schwarzen Ablerorbens.

17 .- 19. Oftober. (Beft.) In ben Delegationen werden bie Auswärtigen Angelegenheiten behandelt.

In ben ungarischen Delegationen erklären bie Bertreter aller Barteien, auch Ugron bon ber außersten Linken, es gebe in Ungarn niemand, ber mit bem Dreibund ungufrieben fei. Der Minifter Ralnoth erflärt u. a .:

Bas Serbien betreffe, fo teile er burchaus ben Bunfch, bag es bort endlich zu ftabilen Berhältniffen tommen moge. Er habe nicht ben geringften Grund zu befürchten, daß die bisherigen Beziehungen Defterreich-Ungarns gu biefem Rachbarlande eine Trubung erfahren werben, und halte fich eber berechtigt, das Gegenteil anzunehmen. Bezüglich Rumaniens fagte ber Minister, die von Graf Apponyi angeregte Frage sei sehr heitel. Kaluoty suhr fruhr fort: Es unterliegt gar keinem Zweisel, daß der König und die Regierung Rumäniens uns gegenüber eine durchaus korrekte Haltung einzusnehmen bestissen sind. Es mag aber nicht immer leicht sein, nationalen Störungen entgegenzutreten, und wenn in der Nachbarschaft sich Vorfälle ereignen, die uns unangenehm berühren, fo muß man immer falten Blutes ermägen, mas beffer ift: aus biefen Berhaltniffen viel Aufhebens machen oder Diefelben ruhig vorübergeben laffen, wo fie bann meift im Canbe berlaufen. Der bon bem Grafen Apponyi ermahnte Fall bezüglich bes bortigen Kulturvereins fei ihm (bem Minister) nicht bekannt. Wohl aber habe er Kenntnis von einigen anderen Incidenzfällen erhalten, welche nicht ungerügt bleiben konnten, und das Auswärtige Amt habe auch bezüglich dieser Fälle jedesmal reklamiert, und, wie der Minister beifügen könne, nicht ohne Erfolg. Leiber feien es jumeift eigene Staatsangehörige, welche jenfeits ber Brenge berlei Unannehmlichteiten bereiteten. Bas die von bem Referenten angeregte Frage über den jüngsten diplomatischen Schritt Rußlands in Konstantinopel betreffe, so müsse er (der Minister) zunächst bemerken, daß es sich bier nicht um eine offizielle Note, sondern um einen von der russie ichen Regierung an ihre Bertreter gerichtete und ber Pforte mitgeteilte De= beiche habe. Das fei allerdings eine geringfügig ericheinende Rnance, allein

es begründe boch einen gemiffen Unterschied, ba bies bie vertrauliche Form ber Mitteilung zwifchen zwei Regierungen fei. Derlei Depefchen pflegen auberen Regierungen offiziell nicht mitgeteilt zu werben; fo habe benn auch das Auswärtige Amt feine amtliche Kenntnis von der in Rede ftebenden ruffischen Demarche. Es liege baber weber für die Regierung noch für jemand anderen eine Beranlassung vor, sich darüber zu äußern, und zwar vorerst um so weniger, als, was wohl das Erste sei, die Pforte selbst noch keine Antwort erlassen zu haben scheine. Besondere Erklärungen in dem bom Referenten angebeuteten Sinne feien übrigens feitens Defterreich-Ungarns bei ber Pforte beshalb nicht notwendig, weil bort nicht der geringste Zweifel über die dieffeitige Auffaffung der bulgarifchen Angelegenheiten befteben Die Regierung habe ber Pforte fowohl wie Bulgarien jeder Zeit augeraten, im eigenen wohlverftandenen Intereffe möglichft gute Beziehungen ju pflegen, und namentlich Bulgarien empfohlen, bas Berhaltnis jum Gugeran zu achten. Bei ben wohlwollenden Gefinnungen bes Gultans fur bas Fürstentum sei nicht baran zu zweiseln, daß bessen gegenwärtige freundliche Stimmung und die befriedigenden Begiehungen Bulgariens gu ber Pforte bon Dauer fein werden. Gin direttes Gingreifen in bergleichen diplomatis fchen Zwischenfällen habe immer zwei Seiten. Es fei leicht, eine Depefche ju fchreiben, aber burch einen folden Schritt werbe bann oft bie Ungelegen= heit erft recht aufgebaufcht, welche fonft zu teinerlei weiteren Ronfeguengen geführt hatte. Ob und was andere Machte bezüglich des ruffischen Bor= gehens in Rouftautinopel gethan hatten, babon habe er feine Renntnis. Er glaube aber nicht, daß irgendwo ber Bunfch beftehe, fich in biefen Schrift= wechsel zwischen Rugland und ber Türkei einzumischen."

In der öfterreichischen Delegation greift der Jungtscheche

Ehm Deutschland und ben Dreibund an.

Er fpricht über ben Dreibund junachft in Beziehung auf ben Sanbel. Defterreich habe große Rongeffionen machen muffen, g. B. in Betreff feines Beinbanes. Schon im erften Jahre, feit bie hanbelsvertrage ins Leben traten, habe fich ein Rudgang bes öfterreichischen Sanbels gezeigt. Das Deutsche Reich neige babin, einen Bertrag, ber ben öfterreichischen Sanbel schädigen wurde, mit Rugland abzuschließen. Redner beftreitet alsdann bie Popularitat bes Dreibundes. Das tiefe Migtrauen bes bohmifchen Bolfes gegen das deutsche Bündnis beruhe auf der Geschichte der Jahrhunderte. Die Böhmen wüßten ihre flavischen Gefühle sehr wohl mit den Pflichten für den Staat zu vereinigen. Man könne ihnen aber nicht verübeln, daß sie sich gegen die Umarmung von Seiten Deutschlands wehren. Das boh-mische Bolk empfinde keinen Haß gegen Deutschland. Es gönne Deutschland von Herzen die nationale Einigung und wünsche ein gutes nachbar= liches Berhältnis zu Dentschlaub, jedoch feine allzu lange Bundesgenoffen-ichaft mit ihm. Das tichechische Bolt jei voll Mißtrauen gegen Deutschland; es vergeffe nie, mas Deutschland ben Claven angethan. Der Panflavismus exiftiere nicht; wohl aber fei der Pangermanismus eine Befahr für Defterreich. Die Führer der Polen und der Deutschen, Jaworsti und Plener, antworten ihm. Gbenso der Minister Kalnoty, der u. a. äußert, es sei niemand da, der nicht gute, bessere und beste Beziehungen zu Rußland wünsche. Die öfterreichische Politit aber, die von ber großen Mehrheit ber Bevolkerung getragen werbe, burfe nicht geandert werben.

23. Ottober. Der öfterreichisch-ungarische Botschafter in Berlin, Graf Szechenhi, wird von seinem Posten abberusen und durch herrn von Szoeghenh-Marich ersetzt. Ende Ottober. (Peft.) Großer Zwift über bie Enthullungs-Feierlichkeit eines Sonved-Denkmals in Ofen.

Es war der Bersuch gemacht worden, die Armee und die Hondeds Bereine zu einer gemeinsamen Ehrung der Kämpser von 1848 auf beiden Seiten zu vereinigen. Die Hondedbereine sollten dem Hengis Denkmal, die Armee dem neuen Honveds Denkmal eine Huldigung darbringen. Der Ministerpräsibent Szapary hatte sich für die Sache engagiert; die magharischen Chaudinisten bringen sie zu Fall.

Raifer Franz Josef verläßt barauf in auffälliger Weise Pest, wo er bis bahin residiert hat.

29. Oktober. (Wien.) Gemeinbevertretung. Der Jührer ber antisemitischen Minderheit, Lueger, wird, weil er in einem immer gereizter werdenden Wortwechsel mit dem Bürgermeister Prix bessen Borgehen ein insames nennt, von demselben für vier Sitzungen aus dem Gemeinderate ausgeschlossen.

29. Ottober. Finanzminister Dr. Steinbach legt im Abgeordnetenhause bas öfterreichische Bubget für 1893 vor.

Dasselbe weist ein Gesamtersorbernis von 608,684,795 fl. auf, gegen das Borjahr um 22,376,181 fl. mehr. Die Gesamtbechung beträgt 609,572,085 fl., also gegen das Borjahr um 23,617,959 fl. mehr. Der präliminierte Neberschuß von 887,291 fl. ist gegen das Vorjahr um 655,308 fl. günstiger. Nachbem aber 1893 für Tilgung von Staatsschundhmen 3 Millionen entnommen werden, während im Vorjahre nur 2 Millionen entnommen wurden, stellt sich das Budget 1893 thatsächlich um 1,655,308 fl. besser als 1892.

1. November. (Wien.) Die "Wiener Zeitung" veröffentlicht die Ernennung des Fürsten Windischgräß zum Bize-Präsidenten des Herrenhauses, sowie die Ernennung von 21 Herrenhausemitgliedern auf Lebensdauer, darunter die Reichsratsabgeordneten Gomperz und Sylva-Tarouca, mehrere Landtagsabgeordnete, darunter den Prinzen Ferdinand Lobsowiß und den Präsidenten des Dalmatiner Landtages Bojnoviz, den Bize-Gouverneur der österreichisch-ungarischen Bank, Zimmermann, und mehrere Großgrundbesiger und Großindustrielle, darunter Ringhosser und Leitenberger. Rahezu die Hälfte der Berusenen sind beutschliberal.

3. November. (Pest.) Das Abgeordnetenhaus beschließt ber Berdienste des verstorbenen Abgeordneten Iranyi im Protofoll Erwähnung zu thun, einen Kranz auf der Bahre niederlegen zu lassen und die Kosten für die Bestattung in Pest zu übernehmen. Die Führer sämtlicher Parteien widmen dem Andenken Iranyis den wärmsten Nachruf; sie feiern dessen puritanische, liberale ideale Gesinnung, seine mustergültige Prinzipientreue und uneigennühige Batersandsliebe.

- 9. November. (Peft.) Abgeordnetenhaus. Minifterprafident Graf Saaparn teilt mit, die Regierung habe ihrem Brogramme gemäß ber Krone Borlagen über ein allgemeines Zivilftanderegifter. die Rezeption der Afraeliten und freie Religiongubung unterbreitet. Sinfictlich ber Chegesehgebung hatten bie Borichlage bes Rabinetts Die Buftimmung ber Rrone gefunden, ausgenommen in Betreff ber obligatorischen Rivilebe. Die Differens in biefem Buntte habe bie Einreichung ber Demiffion bes Rabinetts veranlagt, welche am 6. November von der Krone angenommen worden fei. Das Rabinett fei mit ber Beiterführung ber Geschäfte betraut.
- 9. November. Bum Fürstbifchof von Olmus wird Dr. Theodor Cohn gewählt, beffen Eltern fleine Landleute jubifcher Abfunft find.
- 12 .- 13. November. Befuch des ruffischen Thronfolgers in Wien.

Mitte November. In dem neuen ungarischen Rabinett tritt Dr. Weterle als Ministerprafident an die Spige und behalt die Leitung ber Finangen bei. Der Prafident bes oberften Gerichtshofes hieronymi übernimmt das Portefeuille bes Innern. Die Minifter Szilagpi, Cfaty, Fejervary, Bethlen und Luface behalten ihre Bortefeuilles. Ludwig Tisza ift Minifter a latere

16. November. (Wien.) Abgeordnetenhaus, In feiner Beantwortung der Intervellation des Abacordneten b. Blener, betreffend die durch das Prager Schwurgericht erfolgte Freisprechung bes Tischlergehilfen Bofat, ber aus tschechischem Fanatismus Deutsche angegriffen, erklart ber Juftigminifter, Diefer zweifellos bedauerliche einzelne Fall gebe noch feinen Unlag ju Ausnahmeverfügungen. Diefe würden in Erwägung gezogen werden, wenn Falle bortommen follten, welche die Beforgnis einer augenscheinlich nicht objektiven Rechtsprechung ber Gerichtsbehörden machgurufen geeignet mären.

18. November. (Wien.) Abgeordnetenhaus.

Abgeordneter Mafarpt (Jungticheche) fagt, man tonnte bas Barlament mit einem politischen Tanbelmarkte vergleichen. Wir hegen feinen haß gegen die Deutschen, aber wahr ist es, wir wollen das bohmische Staatsrecht. Derselbe historische Prozeß, der den ungarischen Staat geichaffen hat, muß auch ben bohmijden Staat ichaffen; benn Defterreich ift aus diesem, wie aus bem ungarischen Staate hervorgegangen. Die Saltung ber Polen gegen feine Partei besprechend, erklarte Rebner, Die Sympathien für bas ruffifche Bolf nicht leugnen zu wollen. Diefe Sympathien werben aber auch bem polnifchen und allen flavifchen Boltern entgegengebracht. Die allzuscharfe Bervorhebung ber polnischen Untipathien gegen Rugland fei,

auch bom öfterreichischen Standpuntte nicht nötig. Sierauf befprach Redner ben Ginflug bes Dreibundes auf die politischen Berhaltniffe in Brag. Die tichechische Nation habe bon jeher ein Miftrauen nicht fo fehr gegen Deutsch= land, als gegen Preugen. Der Dreibund habe aber auch eine antinationale und fpeziell antibohmische Spige. Redner gitierte gum Beweis der Feindfeligkeit gegen die Claven eine Brofchure bon Doftor Mathias Rattowsty, Juristenprafetten am Theresianum, "Das Recht und die Pflicht, die Tichechen und Slovenen zu germanisieren". (Bort! hort! bei den Jungtschechen. Rufe: Renegat!) Abgeordneter Chon: Das hat ja ein Tscheche geschrieben! Abgeordneter Majaryt zitiert einige Ausschüffe von Lagarbe, welcher Dester-reich als eine Kolonie Deutschlands betrachtet, und sagt, Desterreich habe für fich allein teine Existenzberechtigung, es muffen alle Claven und die Magharen germanifiert werben, benn fie feien nur eine Laft für Europa. Diefer Mann fei Profeffor an ber Gottinger Universität und protestautischer Theologe. Diefe Bropaganda habe in Deutschland bereits festen Boben gefaßt. Abgeordneter Neuwirth: Wo benn? Das gehört in die Leihbibliothet! Abgeordneter Mafaryt: Die Ibee, Defterreich an Deutschland anzugliedern, habe in Deutschland bereits ganz greisbare politische Formen angenommen. Dies zeige fich ja schon bon hegel angesangen, der die Deutschen als das alleinfeligmachende Bolt betrachtet, bis auf hartmann, ber es als ein Programm hinftellt, alle Richtbeutschen auszurotten. Bismard hat die europaifche Politit forrumpiert. Die brutale Fauft haben bie Ruffen bon ben Deutschen gelernt. Alle biefe Thatfachen ftellen bie Grifteng Defterreichs, wie es fich auf hiftorischer Grundlage entwickelt hat, in Frage. Die jungtichechische Bewegung ift nur eine Antwort auf dieje Tendenzen. (Lebhafter

Beifall feitens der Jungtichechen.)

Abgeordneter Dr. Menger: Die Rebe des Abgeordneten Mafaryt war von zügellofem Saffe gegen bas beutsche Bolt getragen. (Lebhafte Buftim= mung lints.) Was wurden Gie fagen, wenn wir ahnliche Borwurfe ben Tichechen machen wurden, die hier einem Bolte gemacht wurden, bem anjugehören wir als unferen bochften Stolg ansehen (Lebhafter Beifall lints.) und beffen Berricher ber treueste Bundesgenoffe unferes Raifere ift? Ausführungen bes Abgeordneten Dafaryt waren ber wildeste Ausbruch bes Nationalitätenhaffes, ber vielleicht je im öfterreichischen Parlament vorgetommen ift. (Lebhafte Buftimmung linte.) Der Abgeordnete Mafarpt beruft fich auf Lagarde und hartmann, welche philosophische Schriftfteller find und im prattischen politischen Leben auch nicht die geringste Rolle gespielt haben. Das Deutsche Reich hat sich vorsichtig serugehalten von den inneren Kämpsen Oesterreichs, und gerade Bismarck, der hier in einer Weise geichmaht und beschimpft murbe, welche benn doch ber Unftand zu vermeiden hatte gebieten follen (Beifall lints), hat in entschiebener Beife Partei genommen gegen jeden Beweis ber Sympathie für Die Deutschen in Defterreich. Der Abgeordnete Mafaryt hat ferner eine Brofchure des Dr. Rattowafi angeführt, eines geborenen Tichechen, ber nicht auf unjere Rechnung tommt, eines Mannes, ber feine Bedeutung hat im öffentlichen Leben. Abgeordneter Majarpt muß miffen, daß die Behandlung mit Gibirien, ben Gefängniffen und Transporten, wie sie Kennan geschilbert hat, icon im Jahre 1831 von Rugland gegen die polnischen Gesaugenen in vollem Maße angewendet wurde. Wie tann er ba fagen, daß Rugland die Behandlung ber Polen bon Preugen gelernt hat? Bas an Antonomie in Defterreich befteht, ift burch uns geschaffen worden. Was haben Sie benn geschaffen, die Sie durch zwölf Jahre an der Arbeit waren? Richts als Gesehe, durch welche die willfürliche Macht ber Regierung ins gang Unermegliche gesteigert wurde. Bas bezwedt biefes angebliche tichechische Staatsrecht? Ginen Staat, in bem

bie Dentichen selbstverständlich in der Minorität find. (Aufe feitens der Jungtichechen: Sie find in der Majorität auch jest nicht.) Aber in Oefterzeich sind wir nicht in der Minderheit gegen die Tichechen. Wir kenner keinen böhmischen Staat, wir halten es für Hochverrat, vom böhmischen Staate zu sprechen. (Stürmischer Widerspruch der Jungtschechen.) Sie sprechen von unpassenden Neußerungen Ratkowsky, die ich bedauere, aber ein so gefährlicher Hochverräter ist er nicht, wie Sie und herr Professor Masarbt."

Es ift, fcreibt bas "Wiener Tagblatt", faft ein Ding ber Unmög= lichfeit, ben Effett gu ichilbern, welchen biefe letten Borte bes Rebners auf bie ihn umringenden Jungtichechen ausubte und bie fturmifchen und aufregenden 3wischenfälle getreu wiederzugeben, welche an dieje Worte bes Redners fich foloffen. Bahllofe Mengerungen der But, Entruftung und der ins Dafloje gefteigerten Erregung gingen in ber tofenden Brandnug biefes Aufruhre berloren. Auf ber Gallerie borte man nur fchrill burcheinander rufende, fchreiende und freifchende Stimmen. Und mitten aus biefem Bewoge in einer hocherregten Menfchenschar fab man manche beftig geftitulierende Urme emporgeftredt, die fich in brobender Saltung gegen ben Redner richteten. Es gab nicht ein einziges Mitglied bes Saufes, bas mahrend der Rebe des Abgeordneten Menger und ber berfelben folgenden Scene auf feinem Plate geblieben mare. Die Jungtichechen gebarbeten fich wie rafend, und mit dem Anigebote aller Lungentraft fchrien fie in ben Saal hinein und gegen Menger gewendet: "Widerrufen! Widerrufen!" Alle Bande parlamentarifcher Ordnung waren geloft, rat- und hilflos ftand Prafident Smolfa biefem elementaren Butausbruche ber Jungtichechen gegenüber. Und ihnen affiftierte eine Reihe fübflavifcher Abgeordneter. Die Abgeord= neten ber Linten erhoben Gegenrufe wie: Wir muffen uns auch alles ge= fallen laffen! Abgeordneter Morré: Jest wollen wir einmal beutich reden! Weiter fprechen! (Sturmifche Rufe rechts: Wiberrufen! Links: Richt wiberrufen! Das Prafidium foll Ruhe machen!) Abgeordneter Morré: Wir brauchen feine Revolver! Richt widerrufen! Bravo Menger! Das ift ein Mann! Solche branchen wir mehrere, bann werben bie bruben nicht mehr viel reben! (Lang andauernder Beifall links, larmender Wiberspruch rechts. Rufe: Rube! Rube!) Abgeordneter Morré: Fürchten Gie nicht, beutich gu Wenn es die vaar Tschechen nicht anders haben wollen, jo follen fie es fo haben! Die Schar ber Abgeordneten mogte bin und ber, man fab hochgerotete Gefichter, erhobene Urme und vernahm nur Schreien und Toben. Albgeordneter Menger versuchte wiederholt, ben garm ju übertonen und fich bernehmbar gu machen - aber bergebens. Dan borte aus feiner Rebe nur abgeriffene Cabe. 3ch ertfare Ihnen . . . (Stürmische Rufe rechts; Wiber-rufen! Conft laffen wir Sie nicht weiter reben. — Rufe lints: Rur weiter! Das ift ber rechte Ton für biefe Berren!). Abgeordneter Menger (mit erhobener Stimme): . . . baß Sie ein Knlturvolt find, beweifen Sie burch Ihr ieniges Borgeben nicht! (Sturmifcher Beifall lints; großer garm im gangen Sanfe. Rufe: Ruhe! Ruhe! Der Prafibent will reben!) Abgeordneter Ghon: Co behandeln Sie die Deutschen in Bohmen. (Stürmische Zurufe links: Jawohl! Die Wahrheit haben eben die Berren nicht gern. Das maren end= lich bie Worte gur rechten Beit.)

Präsident Smolka (zu wiederholten Malen das Glodenzeichen gebend): Ich habe mir das Stenogramm geben lassen und ersehe daraus, daß der Herr Abgeordnete gesagt hat: Wir kennen kein böhmisches Staatsrecht. Von einem böhmischen Staatsrecht zu sprechen, ist Hochverrat. Sie sind Hochverrater." (Stürmische Zuruse links: Jawohl, so ist es; das waren die rechten Worke.) Ich muß Sie deshalb zur Ordnung rusen. (Lebhaster Beifall und Sanbeflatichen rechts - fturmifcher Wiberfpruch lints, lang anhaltenber Lärm und Zwischenruse auf ber außersten Linken: Das ist un-erhört! Das lassen wir uns nicht gesallen! Das ist kein Ordnungsrus!) Abgeordneter Menger: Ich erkläre, daß es keinen Deutschen in ganz

Schlefien gebe, ber die Begrundung eines bohmifchen Staates nicht fur Bochverrat erflaren murbe. Cowie Abgeordneter Menger feine Meugerungen wiederholte, brach der jungtichechische Sturm mit erneuerter Beftigfeit los, und jest mar es ber Abgeordnete Dr. Engel, ber mit mahrer Stentorftimme bas Rommando übernahm und gegen Menger gewendet fchrie: "Er wird nicht reben!" "Wir laffen ihn nicht reben!" tonte es aus fünfzig Kehlen. Man hörte abwechselnd Rufe wie: "Weiter reben!" ober "Gehen Sie nach Rugland!" feitens ber Abgeordneten ber Linten und "Schlug!" "Nicht reben laffen!", "Das laffen wir uns nicht gefallen!" von Geite ber Jungtichechen und ber fübflavifchen Abgeordneten.

Abgeordneter Dr. Menger: So, meine Berren (fturmifche Unterbrechung rechts.) Ich habe bas Wort, ich werde weiterreden. (Neuerliche fturmische Rufe rechts: Sie burfen nicht reden!) Da Dr. Menger, der bei dem Toben ber Gegner auch nicht einen Augenblid lang feine Ruhe verlor, teine Miene machte, biefem fturmisch geaußerten Begehren nachzutommen, larmen und fpettatulieren Die Jungtichechen unausgefest weiter. Der Redner macht einen nochmaligen Berfuch, allein die Jungtichechen führen die Spettatelfzene wiederum auf - die beutschen Abgeordneten aber flatschen Beifall. Die Abgeordneten Chon und Prade (zu ben Jungtschechen): Wir werden Sie auch nicht mehr reben lassen. Roch einige Minuten banerte der Lärm im Saale, bis endlich fo weit Rube eintritt, daß ber Präfident, der fortwährend die Glode fcwingt, fich bernehmlich machen fann und die Sigung fchlieft.

#### 19. November. (Wien.) Abgeordnetenhaus.

Bei ber fortgesetten Generalbebatte über bas Budget legt ber Abg. Dr. Raigl namens ber Jungtichechen gegen bie in der geftrigen Gigung borgebrachte Berunglimpfung des bohmifchen Staatsrechts Bermahrung ein und erflart, die Jungtichechen murben mit patriotischer Lopalität unentwegt an bemfelben festhalten. Der Abgeordnete Graf Deym protestiert alsdann im Ramen des fonfervativen bohmifch-mahrifchen Grofgrundbefiges, fowie befreundeter Abgeordneter Bohmens und Dahrens gegen bas geftrige Borgeben Mengers. Dasfelbe habe jeden verlett, der für die Entwickelung und Fefti= gung der öfterreichischen Monarchie gemäß ihrer hiftorischen Entstehung eingetreten fei und auch weiterhin einzutreten gebente. Die Berteidigung bes bohmifchen Staatsrechts fei mit bem Beftreben innerhalb der aus verichiebenen Bolfergruppen bestehenden Monarchie einen neuen felbständigen mit ber Ginheit des Reiches unvereinbaren Staat zu schaffen nicht als ibentisch ju behandeln. Die Raifertreue und ber Patriotismus feiner Partei unterliege feinem 3meifel.

Abgeordneter Majaryt erklärte gegenüber den Ausführungen des Abgeordneten Menger, daß er Deutschenhaß mit feinem Borte gepredigt, gegen bas beutsche Bolt, die beutsche Rultur und die Deutschen in Defterreich tein Bort gesprochen habe. Er habe die nationale Politit des Fürsten Bismard bom tichechischen Standpuntte aus beurteilt und er muffe barauf beharren, baß burch biefe Politit bie europäische Politit bemoralifiert murbe. Es werde ihm boch erlaubt fein, über Bismarct ein Urteil gu fallen. Bismarct würde nicht fo fleinlich fein, bag er es nicht vertragen murbe, bag über feine Leiftungen öffentlich und mannlich gesprochen wird. Welchen Gindrud hat es auf jeben rechtlich bentenden Menfchen gemacht, was Bismard felbit über die Redaktion der Emfer Depefche gefagt hat. Redner ichloß mit der

Berficherung, er fei fich beffen bewußt, bag er in ber geftrigen Distuffion nichts anderes vorgebracht habe, als was von allen Parteien auf gleiche Weise ebenso fachlich und ruhig behandelt werden follte. (Beifall bei ben

Jungtichechen.)

Abgeordneter Dr. Bareuther: Im Namen meiner, ber beutschen Rationalpartei angehörigen Gefinnungsgenoffen erkläre ich, daß wir ein boh-misches Staatsrecht nie und nimmer anerkennen (Lebhafter Beifall links) und bag wir die Berwirklichung eines folchen Bahngebilbes, welches gegen bie nationale und wirtschaftliche Existeng unseres Boltes in Bohmen, Mahren rnd Schlesien gerichtet ift (Lebhafter Beifall links), mit allen uns zu Gebote stehenden Mitteln bekämpfen werden. (Lebhafter Beifall links.) Was die Aeußerung des Abgeordneten Dr. Masarbt über den eisernen Reichskanzler betrifft, fo fei jedem die Rritit unbenommen, aber ber Rame biefes unbergleichlichen beutschen Mannes steht uns so hoch, daß solche nörgelnbe Be-merkungen, wie wir sie gehört haben, niemals den Ruhm dieses Namens verringern können. (Lebhafter Beifall links.)

Abgeordneter Dr. Menger wendete fich gegen die Behauptungen Ma= farpte, bak er nicht gegen Deutsche in Defterreich gesprochen, bak er Bismard unbefangen behanbelt hat u. f. w. Man tonne es nicht ruhig hinnehmen, wenn ber Abgeordnete Majarpt jum Beifpiel bem beutichen Bolt Berrohung borwirft. Die Tichechen burfen nicht glauben, hier einen Freibrief zu haben, andere zu verlegen, mahrend, wenn die Deutschen fich nur die Abmehr er-

lauben, bies tieffte Entruftung hervorruft. (Beifall lints.)

Heber bie Neugerung Menger's wird ein Migbilligung g-Ausichuf eingefett, ber einen Tabel gegen Menger beantragt.

19. November. (Wien.) Große Parteiversammlung ber Deutschliberalen, die eine Neu-Organisation ber Bartei beschlieft.

21. November, (Beft.) Abgeordnetenhaus. Das neue Rabinett ftellt fich bem Barlamente vor. Ministerpräsident Dr. Weterle gibt eine Darlegung bes Regierungsprogramms. Den firchenpolitischen Teil beffelben anlangend, führt Dr. Weterle aus, bag ichon bie frühere Regierung mit allerhöchster Genehmigung Gesekentwürfe, betr, die Rezeption ber ifraelitischen Religion, die Ginführung allgemeiner Bivilftanderegifter und die freie Religiongubung ausgearbeitet habe. Diefe Gefegentwürfe wurden bem Barlamente in ber Winterfeffion vorgelegt werben. Mit ber Ginführung ber Bivilftanderegister werde die Februar-Verordnung wegen der Wegtaufen außer Rraft gefett werben. Bas die Reform bes Cherechts anbelange, fo habe das Rabinett die allerhochste Ermächtigung gur Abgabe ber pringipiellen Erklärung erlangt, daß bas Cherecht allgemein für alle Staatsbürger verbindlich fein, und die obligatorische Rivilebe und die givilgerichtliche Jurisdiftion in Chefachen eingeführt werden folle. Die allerhöchste Genehmigung bezüglich ber Musführung bes Gefetes und einzelner Beftimmungen beffelben bleibt bis gur Borlegung bes Gefegentwurfs vorbehalten. Mit Ginführung Diefes Gefehes tritt das Mischehegeset von 1868, welches die freie

Berfügung der Eltern über die Religion der Kinder regelt, außer Kraft.

23. November. (Wien.) Abgeordnetenhaus. Bei ber Spezialbebatte über bas Budget befpricht Schlefinger bas chriftlich-fogiale Brogramm ber Untifemiten und gitiert trog wiederholter Ermahnung bes Prafibenten bei ber Sache zu bleiben, ben Talmud und. mehrere Bibelftellen. Der Brafibent entzog barauf bem Rebner bas Wort. Das haus beschloß auf die an baffelbe gerichtete Frage, ob Schlefinger weiterreben folle, mit 75 gegen 51 Stimmen bie Entziehung bes Wortes. (Unruhe bei ben Antisemiten.) Im weiteren Berlaufe ber Sigung fragt Pring Carl Schwarzenberg an, warum ber gulegt bon bem Minifter Bragat eingenommene Boften noch immer unbefett bleibe, er erachtet eine Lofung ber Sprachenfrage im Reichsrate nicht für empfehlenswert und empfiehlt eine außerparlamentarische Löfung. Er murbe bas angeregte Bufammenwirten mit ber Linken herbeimunichen, bagu murbe jeboch ein Ginvernehmen über die wirtschaftlichen Fragen hinaus notwendig Der Redner beutet ferner an, bag bem lebergewicht bes liberalen Ungarn dadurch entgegengewirkt werden muffe, daß Böhmen eine gewichtige Stellung in Defterreich erhalte. Minifterprafibent Graf Taaffe erflart, die Reubefegung des Minifterpoftens an Stelle Bragats fei burch Ginftellung eines Boftens in bas Bubget bereits beantragt. Die Wahrnehmung bes richtigen Zeitpunttes für die Reubesetzung moge bas Saus ber Regierung überlaffen; hoffentlich geftalte fich die Situation in nicht gar langer Beit fo, daß die Regierung bei bem Raifer die Neubesetzung beantragen fonne. (Beifall rechts.) Gegenüber ber Bemertung bes Bringen Schwarzenberg, die Regierung moge überlegen, ob fie mit ober ohne bas Parlament regieren wolle, fagt Minifterprafident Graf Taaffe: "Ohne Barlament ju regieren ift bequemer (Beiterfeit), bedeutet aber einen Staatsstreich. Schau' ich aus wie Giner, ber einen Staatsftreich machen will?" (Sturmifche Beiterfeit.) Die Aufgabe der Regierung bezeichnet Graf Taaffe als durch die lette Thronrebe flar vorgezeichnet, nämlich bie Löfung ber wirtschaftlichen Fragen, burch welche auch in politischer Beziehung eine Berftandi= gung angebahnt werben tonnte. Daß teine Partei recht befriedigt fei, ruhre baber, daß bem Saufe tein Barteiminifterium gegenüber= ftebe. Defterreichische Gigentumlichkeiten geftatteten nicht beftimmte Parteischeidungen in Liberale und Konfervative, wie anderwärts.

Desterreich habe etwas bazwischen Liegendes — er wisse nicht, ob die Herren dies bemerkt hätten — das sei die Nationalität. (Große Heiterkeit.) Das Auswersen der Sprachenfrage finde er natürlich, da sie allen auf die Finger brenne; diese hochwichtige Frage müsse eine Lösung ersahren, die angeregte außerparlamentarische Verständigung erachte er jedoch für verfrüht und empfehle einstweilen, darüber nachzudenken. (Beisall, Heiterkeit.) Dann könne aus dem Hause oder seitens der Regierung ein Antrag kommen.

Während die Deutschliberalen in Oesterreich in der Rede des Grafen Taasse und in der dem Bemerkungen des Ministers vorangegangenen Kede des Prinzen Carl Schwarzenberg eine Kündigung des bisher wissischen der Regierung und der vereinigten deutschen Linken bestehenden Verhältnisse erblicken und in Erregung über die Schritte beraten, welche auf Grundlage dieser Voranssehung weiter zu thun seien, wollen die der Regierung nahesstehen Organe weder vom Prinzen Schwarzenberg noch vom Ministerpräsienten irgend etwas gehört haben, was auf eine Veränderung der dissertigen Kichtung der inneren Politit Oesterreichs hindeuten könnte. Die "Presse 3. B. sagt von der Rede des Prinzen von Schwarzenberg:

"Er sprach von den Schwierigkeiten der Lage, aber vermied es, sie zu erhöhen. Seine Bemerkungen über die staatsrechtliche Frage bekunden eine wohlthuende retardierende Tendenz und gewähren die Beruhigung, das der fonservative Hochadel seine Beljülfe einer jeden staatsrechtlichen Aktion versagen würde, welche den inneren Frieden gesährden oder die Machtstellung des Reiches beeinträchtigen könnte. Prinz Schwarzenberg, welcher als das der tschechisch-nationalen Bewegung am nächsten stehende Mitglied des öhstensischen Hochadels gilt, zeigte sich gleichwohl sorgsältig bemüht, die Empfindungen Hochadels gilt, zeigte sich gleichwohl sorgsältig bemüht, die Empfindungen vorhadels gilt, zeigte sich gleichwohl sorgentüber der Linken Worte des achtungsvollen Entgegenkommens, die gerade aus seinem Munde angenehm berührten. Indem er serner vor der Aufrollung der Sprachenfrage im gegenwärtigen Augenblick warnte, da soust anderen Parteien politische Streitfragen, wie etwa die der Wolkschaltreform, in den Vorderzgrund stellen und damit die Lage erschweren könnten, zeigte er, daß er den Gedanken der Thronrede, welche eine Jurückstellung der parteimäßigen Sonderwünsche im Interesse gemeinsamer Wohlsahrsarbeit fordert, gründlich in sich aufgenommen hat und seinerfeits nichts unternehmen will, was dessenwirtlichung behindern könnte."

26. November. (Wien.) Ein Communique der Bereinigten beutschen Linken des Abgeordnetenhauses gibt bekannt, der Minister Graf Kuendurg teilte in der heutigen Bormittagssitzung des Klubs mit, er habe dem Ministerpräsidenten Grasen Taasse am 24. Rovember seine Demission angekündigt. Nach einem weiteren Kommunique der Bereinigten deutschen Linken schloß sich an die Mitteilung der Demission des Grasen Kuenderg eine kurze Debatte an, in welcher sich der Klub einhellig mit dem Schritte des Grasen Kuendurg einverstanden erklärte und demselben sowie dem Klubvorstande einmütig das volle Vertrauen aussprach.

- 26. November. (Wien.) Die antisemitischen Blätter veröffentlichen eine Erklärung des antisemitischen Flügels des Wiener Gemeinderates, in welcher nach Anführung einer Reihe von Beschwerden gegen das Präsidium und die Majorität der Versammlung das Fernbleiben der Antisemiten von den Beratungen des Gemeinderates angekündigt wird. Die Erklärung besagt, daß der Obmann des Klubs Dr. Lueger mit vier anderen Klubmitgliedern gegen die Nichtbeteiligung an den Gemeinderatssitzungen gestimmt hat.
- 2. Dezember. (Wien.) Abgeordnetenhaus. Debatte über ben Dispositionssonds. Der Abgeordnete Jaworsti hebt herbor, ber Dualismus habe für die Bolen eine fpezielle Bedeutung als Grundlage ber gegenwärtigen auswärtigen Politit Defterreich-Ungarns, in welcher bie Bolen eine wefentliche Gewähr für bie Butunft Defterreichs erbliden. Den Dreibund faben bie Bolen als ben alleinigen Schut ber öfterreichischen Bolfer gegen jene Macht an, in ber fie bie größte Gefahr fur ihre Rationalität, ihre Freiheit und ihre Rultur faben. Abgeordneter Berold führte aus, die Berweigerung des Dispositionssonds seitens ber Jungtichechen bedeute nicht eine Opposition gegen bie Rechte, fondern gegen bie bohmenfeindliche Politit. Die Deutschliberalen bachten nicht an ernfte Opposition und murben wohl ben Rat bes Grafen Taaffe beherzigen und nachbenten. Aus bem Dualismus folge nicht bie Unabanderlichfeit ber Dezemberverfaffung in Defterreich. Co lange bas große Problem der bohmischen Frage nicht gelöft fei, werde die Bartei bes Redners bei ihrer Opposition verharren. Abgeordneter Graf Sobenwart ftellte feft, Bring Schwarzenberg habe nur in feinem eigenen und nicht im namen ber Bartei gesprochen. Die öfterreichischen Konfervativen feien ftets für das hiftorische Recht Ungarns eingetreten. Das von bem Abgeordneten Plener als minichenswert bezeichnete Roalitionsministerium fei in der gegenwärtigen Regierung gegeben. Reine Bartei laffe fich in die von Plener gewünschten Rombination einfach hinein tommandieren. Seine Barteigenoffen feien gur ernften Prufung positiver Borfchlage geneigt. (Banbetlatichen rechts.) Sierauf nimmt ber Minifterprafibent Graf Taaffe bas Wort ju folgender Ertlarung:

Gegenüber der im Laufe der Debatte von verschiedenen Seiten abgegebenen Aeußerungen hält es die Regierung für angemeffen, ihren Standpunkt neuerdings mit aller Deutlichkeit und Entschiebenheit auszusprechen. Die Regierung fteht unverrückbar auf bem Boben ber bestehenden Berfaffung und wird biefen Standpuntt auch ferner in teinem Falle verlaffen. Die Regierung halt rudhaltlos an bem gegenwärtigen gefeglich geregelten Berhaltniffe gu ber ungarischen Reichshälfte fest und erachtet die hierburch geschaffene Organisation ber Monarchie für bauernd abgeschloffen; fie tann es daher nicht als geboten ansehen, bei jedem beliebigen Unlaffe von neuem auf diefe Frage gurudgutommen, muß es aber mit lebhaftem Dante begrugen, daß ihre longle Saltung wie immer fo auch fürglich bon feiten ber ungarischen Regierung offene Unerkennung gefunden hat. Bu ber gegenwärtigen Situation übergehend, bermag ich nur die Erklärung abzugeben, daß die Regierung auch berzeit an den Grundfägen der Thronrede vom 11. April 1891 unentwegt fefthält. In ber gemeinfamen Arbeit aller gemäßigten Barteien, welche die Regierung bisher in bantenswerter Beife mit patriotifcher Burudftellung ihrer einzelnen Buniche unterftutt haben, erblict bie Regierung bas ficherfte Mittel gur Bilbung einer festen, auch von ihr erwünschten und als notwendig anerkannten Majorität. Bur Erreichung biefes Bieles wird es bie Regierung, nur auf bas Bohl bes Staates bebacht und unbeirrt burch bie eigenen Intereffen, fo viel an ihr liegt, an Bemühungen gewiß nicht fehlen laffen. Bon eben biefen Gefinnungen erfüllt, wird bie Regierung in bem Bewuftfein ber von ihr übernommenen Berpflichtungen auch fernerhin bedacht fein, fpeziell im Konigreiche Böhmen eine Berftandigung amifchen beiden Bolteftammen gu forbern. Bon folden Ermägungen, die fich nur auf bas Bange bes Staates und beffen wichtigfte Intereffen beziehen, geleitet, vermag bie Regierung ber Bewilligung ober Ablehnung ber gur Berhandlung ftebenden Budgetpoft teine folche Bedeutung beizulegen, welche fie in ihren Grundfagen irre machen ober ihre Saltung ben gemäßigten Barteien gegenüber andern tonne. (Lebhafte Bewegung im gangen Saufe.)

Die Abgeordneten Schneider und Pattai erklären, sie würden für den Dispositionssonds stimmen nicht als Vertrauensvotum für die Regierung, sondern aus unbedingter Gegnerschaft gegen die Tendenzen der Linken. Abgeordneter v. Plener betont, mit den Grundsäßen Jaworski's für die Majoritätsbildung könnten die Deutschliberalen sich einverstanden erklären. Die Voranstellung der Dreibundspolitik durch Jaworski billige er, der Dreibundsgedanke

sei von der Politik der deutschen Linken unlösdar, er sei einer der Marksteine für die Zugehörigkeit oder Nichtzugehörigkeit zu der Majorität. Parteien, die bezüglich der grundlegenden staatlichen Anschauungen in unüberdrückdarem Gegensak stehen, könnten nicht in einer Majorität zusammen sein. Dies gelte auch vom Staatsrecht. Bei der hierauf solgenden namentlichen Abstimmung wurde der Dispositionssonds mit 167 gegen 146 Stimmen abgelehnt. Die Linke nahm das Resultat der Abstimmung mit anhaltendem Beisall aus.

Vom Hohenwart-Klub und vom Coronini-Klub fehlten viele Mitglieder bei der Abstimmung. Dagegen stimmen die Vereinigte deutsche Linke, die Deutschnationalen und die Jungtschechen.

5. Dezember. (Wien.) Abgeordnetenhaus. In Beantwortung ber Interpellation Plener, betreffend die Auflösung des Reichenberger Stadtverordneten-Kollegiums, führt der Ministerpräsident Graf Taaffe aus, ein Rekurs sei innerhalb der gesetlichen Frist nicht eingebracht, daher habe er als Minister des Innern sich nicht instanzenmäßig mit der Angelegenheit befassen können.

Jeboch stehe er nicht an zu erklären, daß er die Versügung des Statthalters, betreffend die Auflösung des Stadtverordnetenkollegiums, billige und in den Verhältnissen begründet erachte. Zu dieser Anschaung der anlasse ihn sein auf Erund von amtlich erhobenen Thatsachen gebildetes Auflie ihn sein auf Erund von amtlich erhobenen Thatsachen gebildetes Urteil sider die Khätigkeit der aufgelösten Stadtvertretung. Alsdamn sührte der Ministerpräsident eine Reihe von Nebergrissen der Stadtvertretung gegenüber der Stadtkalterei und dem böhmischen Landtage an, und wies auf die aufreizenden Reden in derselben hin, deren Wiederzabe in den Wättern die gerichtlich bestätigte Veschlagnahme der letzteren herbeigeführt habe. Graf Taasse einzeigen, welche nicht dentschlen Anschlag im Volksbade, durch welchen denzeinigen, welche nicht deutschlen Anschlag im Wolksbade, durch welchen denzeinigen, welche nicht beutschlen Anschlag im Wolksbade, durch welchen denzeinigen, welche nicht beutschlen Anschlag im Wolksbade, durch welchen Wehrsch ziehen der nicht beutschlessen von der Ausgels an Polizei bei Vereinsversammsungen gerichtet worden, v. B. aus Aulaß der Sedanseier des deutschanzeinigen gerichtet worden, v. B. aus Aulaß der Sedanseier des deutschanzein Vereins am 1. September 1892, wo undeanstandet Reden gehalten sein, deren Abdruck der gerichtliche Beschlagnahme herbeigeführt habe. Des Weiteren sührte der Ministerpräsident als tennzeichnend sür die Reichneberger Verhältnisse den kasselagung erschehren der Ftäbtischen Sichterheisbade an, wosite das Ausselagungen der Verschaften Sichtlichkein von der Weisenschaft den Kaussenlichen Sichtlichkein Verschlichen der Keisenberger Zeitung, welcher die Unisormen der Keisenberger Beitung, welcher die Unisormen der Keisenberger Feitung, welcher die Unisormen der Keisenberger Feitung, welcher des Wirgermeister dei ei im Reichenberg mit der Freiheit de

genben Berbächtigungen ber oberen Behörbe. Alles bieg habe ein friedliches Rebeneinanderleben in der Gemeinde, sowie einen gedeihlichen Geschäfts-verkehr nach außen unmöglich gemacht. Die Auflösung solle die Möglich-teit bieten, sich von den Launen eines nahezu terroristischen Parteigeistes loszureißen, dessen eineitiger Bethätigung auf die Dauer keine ftaatliche Bermaltung unthatig hatte aufeben tonnen. Die Auflöfung fei somit gerechtfertigt; biefelbe fei nicht gegen bie Gemeinde-Autonomie und ben beutichen Charafter Reichenbergs gerichtet gewefen. (Beifall rechts.)

Bei der Debatte über die Beantwortung der Interpellation erklärte der Abgeordnete Ruß, die deutsch-liberale Partei werde, weil nach der Geschäftsorbnung bei biefer Debatte teine Abstimmung julaffig fei, bei der Beratung bes Budgets bes Ministeriums bes Innern eine Resolution beantragen, welche bezwecke, die Lücken in der Antwort des Ministerprafibenten ausgufüllen. Albeordneter Zuder führte sodann aus, die Ereignisse der lehten Zeit hatten dargethan, daß man nicht gut ohne die Deutschen, aber nicht gegen die Tichechen regieren könne. Redner befürwortete eine An-näherung der Tichechen an die Deutschen und sprach die Hoffnung aus, daß die Gerechtigkeit den Monarchen den allezeit getreuen Reichenbergern ihre Recht werde zu teil werden laffen. Trojan meinte, die Tichechen und Deutschen seien mehr als je von einer Berständigung entsernt. Hierauf wurde die Berhandlung abgebrochen.

- 6. Dezember. Nuntius Galimberti in Wien wird jum Rarbinal erhoben.
- 10. Dezember. Graf Ruenburg wird feines Umtes als Dinifter enthoben und jum Genatsprafibenten bes oberften Berichtshofes ernannt.
- 15. Dezember. (Wien.) Das Abgeordnetenhaus genehmigt mit großer Mehrheit bas zweimonatliche Budgetprovijorium. Dagegen fprechen und ftimmen hauptfächlich die Jungtichechen. Laufe ber Debatte tennzeichnet ber Abgeordnete v. Blener bas frubere Berhaltnis ber Deutschen Linken gur Regierung als ein auf etwas fünftlichen Voraussekungen beruhenbes, bas megen Mangels an einem positiven Arbeitsprogramm und wegen ber Beiterverfolgung gewiffer der Deutschen Linken widerstrebender Tendengen burch den Ministerpräfidenten bem erften rauben Anftoge von außen habe erliegen muffen. Die Deutsche Linke mabre fich nunmehr freie Sand, um ihrer Bartei bie Geltung zu verschaffen, Die fie verdiene. Sie lehne die Berantwortung fur die Führung ber Gefchafte im Saufe ab, und richte fich ben Intereffen ber Partei und bes beutschen Bolles gemäß ein, fie habe nur patriotische Rudfichten, sowie Rudfichten auf bas nationale, politische und wirtschaftliche Wohl ihrer Babler zu nehmen. Der Abgeordnete Avetvic (balmatinischer Gerbe) ftellt das Borhandensein von Gerben neben den Rroaten in Dalmatien fest, und lehnt entschieden bas Programm einer Bereini-

gung Dalmatiens mit Kroatien ab, gegen welche sich die balmatinischen Serben verwahren mußten.

15. Dezember. (Peft.) Eine Bischofskonferenz beschließt, entsprechend dem Referate des Fürstprimas Baszary, eine gemeinsame Darlegung an den Papst, den Kaiser und die Regierung, in welcher die Gefahren und die ernsten Konsequenzen des kirchenpolitischen Programms der Regierung erörtert werden.

#### III.

## Portugal.

Anf. Januar. Der Finanzminister Carvalho nimmt seinen Abschied; als Grund werden untorrette Bortommnisse in der Berwaltung der Eisenbahnen angegeben.

15. Januar. Das gange Ministerium bemiffioniert.

18. Januar. Neues Ministerium, worin ben Borfit und Inneres Dias Perreira, die Finangen Oliveira Martins übernehmen.

24. Mai. In Paris wird von dem portugiesischen Bevollmächtigten Serpa Pimantel mit den Gläubigern-Komitee's ein Arrangement getroffen, aber von der portugiesischen Regierung verworfen. (Siehe den Wortlaut in der "Norddeutschen Allgemeinen Zeitung" vom 15. Juni.)

27. Mai. Der Finanzminister bemissioniert; Pereira tritt

an feine Stelle.

14. Juni. Das "Journal officiel" publiziert provisorisch, bis zur befinitiven Entscheidung durch die Cortes, die Herabsehung der Zinsen für die auswärtige Schuld auf ein Drittel des Betrages.

14. und 23. Juni. Notenwechsel zwischen Deutschland und

Portugal; vgl. Deutschland 4. Juli.

Ende November. Das Königspaar reift zum Besuch an ben hof von Mabrib.

### IV.

## Spanien.

4. April. In Madrid wird ein anarchistisches Komplott entbeckt, wodurch der Reihe nach die Deputiertenkammer, der Senat, der Justizpalast, der Staatsrat, das Kriegsministerium, die Bank und das Königliche Palais in die Lust gesprengt werden sollten. Die Urheber, der Franzose Devoc und der Portugiese Fereira, werden im Moment der That verhastet.

20. Mai. Der Senat votiert mit 145 gegen 40 Stimmen

eine 12 prozentige Erhöhung ber Gifenbahntarife.

2.—3. Juli. In Madrid finden anläßlich der neuen Steuern heftige Straßentumulte statt. Mehrere Personen werden verlegt. Der Präfekt wird durch einen Steinwurf verwundet.

3. Auguft. Rolumbusfeier in Palos.

5.-13. Oftober. Rolumbusfeier in Buelva.

4. Rovember. Unruhen in Granada.

16. November. Die Verhandlungen über einen Sandels= vertrag zwischen Spanien und Frankreich werden aufgegeben, weil Frankreich die Herabsetzung des Minimaltarifs ablehnt.

Ende November. Das portugiesische Königspaar halt sich

jum Befuch am Sofe von Dladrid auf.

2. Dezember. Unruhen in Mabrid.

10. Dezember. Reues Minifterium unter Sagafta.

#### V.

## Großbritannien.

9. Januar. Ernennung bes bisherigen englischen Botichafters in Madrid Ford jum Botichafter in Konftantinopel.

14. Januar. Albert Bittor, Herzog von Clarence und Avonbale, ältester Sohn des Prinzen von Wales †.

14. Januar. Rarbinal Manning +.

8. Februar. Die Unionistenpartei wählt Chamberlain jum Führer ber Partei im Unterhause.

9. Februar. Eröffnung des Parlaments mit folgender Thronrede:

Mylords und Gentlemen! Ich bin überzeugt, daß Sie tief mit Mir gefühlt haben in der schweren Sorge, welche Mich und Meine Familie durch den Werlust Meines innigst geliebten Entels, des Prinzen Albert Vittor, herzogs von Clarence und Avondale, in dem Moment betroffen hat, in welchem die Aussichten seines Lebens die glücklichten schienen. Es gereichte luß in Unserem Kummer zum Trost, von allen Klassen und bei auswärtigen Ländern, von allen Teilen Weines Reiches, wie auch von allen auswärtigen Ländern die rührendsten Wersscherungen ihrer tiefen Sympathie mit Unserem Schmerz und den Ausdruck ihrer aufrichtigen Schähung und Würdigung des theuren jungen Prinzen empfangen zu haben, welchen sie durch den harten Schickslässichlag verloren.

Meine Beziehungen zu ben anderen Mächten bleiben fortwährend freundschaftlich. Ich habe in dem Vice-König von Egypten einen loyalen Berbündeten verloren, bessen weise Regierung im Laufe weniger Jahre in hohem Grade zur Wiederherstellung bes Wohlstandes und des Friedens in seinem Lande beitrug. Ich hege das volle Vertrauen, daß sein Sohn, welcher im Eintsang mit früheren Fermans von Seiner Kaisert. Majestät dem Sultan zu seinem Nachfolger ernannt worden ist, dieselbe weise Politit

befolgen wird.

Gin Abkommen ift mit den Bereinigten Staaten getroffen worden, welches den Modus bestimmt, nach welchem die Streitigkeiten über den Robbenfang im Behringsmeere einem Schiedsgericht überwiesen werden sollen.

Sanfibar ift von Seiner Soheit bem Sultan mit Meiner Juftimmung jum Freihafen erklart worden. Ich hoffe, daß diefe Maßregel sowohl

ju ber Entwidelung ber Befitungen bes Gultans wie jur Forberung bes

britifchen Sandels an der oftafritanischen Rufte beitragen wird.

Bentlemen vom Saufe ber Bemeinen! Die Boranichlage fur ben Staatsdienst bes nächsten Jahres werden Ihnen vorgelegt werden. Sie sind mit gebührender Rücksicht auf Sparsamkeit in den Finanzen vorbereitet morben.

Mhlords und Gentlemen! Es werden Ihnen Antrage vorgelegt werden, die allgemeinen Prinzipien der Ortsberwaltung, welche in Eroß-britannien bereits eingeführt find, auch auf Irland auszudehnen. Ich hoffe zudem, daß es möglich fein wird, Diejenigen Beftimmungen über enalische Ortsberwaltung in Erwägung ziehen, welche aus Mangel an Zeit aus ber früheren Bill ausgelaffen werben mußten.

Eine Borlage, die Bahl der Rleinstellen in ben aderbautreibenden Begirten Grofibritanniens gu bermehren, wird Ihrer Bestätigung unter-

breitet merben.

Das Ersuchen wird an Sie ergeben, eine Bill ju ermagen, welche die Ausbehnung der Borteile ftaatlich unterftütter Erziehung auf Irland

und andere Zwecke des Bolksichulunterrichts in jenem Lande betrifft.
Ein Plan zur Modifizierung des derzeitigen Geschäftsganges für Privatbills wird Ihnen vorgelegt werden, soweit er Schottland und Irland

berührt.

Es wird ein Antrag zur Berbefferung ber Legislaturkonfeils in Indien

geftellt werben.

Eine Bill wird Ihnen vorgelegt werben, die ftaatlichen Bolfsichulen in England von bem gegenwärtigen Druck ber Lotalfteuern zu befreien.

Des weiteren werden Borfchlage jur Bebung der Disziplin der ftaat= lichen Kirche in hinficht auf moralifche Bergeben, gur Ermöglichung bes Berhors angeklagter Personen bei ihrer Untersuchung, zur Revision ber bestehenden Abkommen zwischen der Regierung und der Bank von England und zur Abanderung des Gesehes über die Haftpslicht von Arbeitgebern für in ihrem Dienste erlittene Berletungen, Ihrer Aufmertfamteit empfohlen werben.

Ich bete, bag ber allmächtige Gott Sie in ber Erfüllung Ihrer ichmeren Pflichten leiten moge!

- 18. Februar. Unterhaus. Der Erfte Lord bes Schates, Balfour, beantragt bie erfte Lefung ber irifchen Lotalverwaltungsbill gur Ginfegung mahlbarer Graffchafterate und Rreisrate, in benen einige Mitglieder ex officio ihren Git haben und bei benen bie Minorität gureichend vertreten fein foll. Im Falle bie Rate ber Gelbvergeudung, ber Beftechung, ber Beruntreuung ober ber Bedrüdung ichulbig befunden werden, follen fie durch Richterspruch ober burch ben Bigefonig abgesett werben konnen.
- 22. Februar, Unterhaus. Der Brafident bes Umts für Aderbau Chaplin beantragt bie erfte Lejung ber Borlage gur Erleichte= rung bes Erwerbes fleiner Bachtgüter. Durch bie Borlage werben bie Grafichafterate jum Unfauf von Grund und Boden ermächtigt. und fonnen benfelben in Bargellen bis ju 50 Acres vertaufen und in Bargellen bis ju 10 Ucres verpachten. Die Raufer muffen bas

Sut kultivieren und dürfen dasselbe nicht in Aftermiete verpachten. Die Grafschaftsräte dürfen drei Viertel des Kaufschillings vorschießen, der Käufer muß ein Viertel anzahlen, ein Viertel kann als perpetueller Pachtschilling verbleiben; der Rest ist innerhalb 30 Jahren in Raten zurückzuzahlen.

29. Februar. (London.) 320,000 Arbeiter englischer Rohlen-

gruben fündigen jum 12. Märg.

3. März. 415,000 Bergleute haben bie Kündigung unterzeichnet.

- 4. März. Das englische Unterhaus genehmigt nach zweitägiger Debatte mit 211 gegen 113 Stimmen den für die Bermeffung einer Eisenbahnlinie von Mombassa nach dem Viktoriasee gesorderten Kredit.
- 5. März. Die schottischen Bergleute nehmen die Kundigung zurud.
- 5. Marg. Bei ben Londoner Grafschaftwahlen tragen bie glabstonianistischen Fortschrittler über bie Gemäßigten einen großen Sieg babon.

Ende März. Mit ungewöhnlich großer Majorität lehnt das englische Unterhaus die Bill, durch welche der achtstündige Arbeitstag in den Bergwerken eingeführt werden sollte, ab. Freunde und Gegner des Gesehes schieden sich nicht nach den herkömmlichen Parteikategorien. Der Führer der liberalen Unionisten, Chamberslain, besürwortete die Bill. Der Staatssekretär des Janern, Herr Matthews, sprach sich energisch dagegen aus, indem er hervorhob, daß ein allgemeines Verlangen nach einem derartigen Eingreifen der Gesehgebung auch bei den Arbeitern nicht vorliege.

März. Berhandlungen mit Amerika über bie Behringsmeerfrage. Bgl. Rord-Amerika.

- 7. April. Der Sprecher bes Unterhauses erteilt ben Direktoren ber Cambrian-Gijenbahn einen feierlichen Berweis.
- 11. April. Goschen legt das Budget vor. Er veranschlagt barin die Ausgaben des laufenden Finanzjahres auf 90,253,000 Pfb. Sterling und die Einnahmen auf 90,477,000 Pfb. Sterling.
- 26. April. Reise ber Königin Biktoria jum Besuch an ben hof nach Darmftabt.
- 27. April. Das englische Unterhaus verhanbelt über das Wahlrecht der Frauen. Nach fünfstündiger Debatte lehnt das haus schließlich mit 175 gegen 152 Stimmen die zweite Lejung der Bill,

durch welche den unverehelichten weiblichen Personen das legislative Wahlrecht verliehen werden sollte, ab. Die Regierung behandelt den Gegenstand als offene Frage, der Erste Lord des Schahes, Balsour, unterstüht jedoch die Bill sehr energisch, Gladstone bestämpst sie.

- 4. Mai. Im Unterhaus beantragt ber Glabstonianer Halbane die zweite Lesung seiner Bill, betressend den Ankauf von Grund und Boden durch die Lokalbehörden. Die Vorlage verleiht den Grafschafts- und Borough-Räten die Besugnis, Grundstüde zu expropriieren, wenn es im Interesse der von ihnen vertretenen Bevölkerung ist. Die Bill ist vor allem gegen die städtischen Grundeigentümer gerichtet. Sie wird mit 223 gegen 148 Stimmen abgelehnt.
- 13. Mai. Durch einen Antrag Webster wird ben bes Schreisbens untunbigen Bablern bas Bahlrecht entzogen.
- 1. Juni. Der Ausstand der Bergleute von Durham ist nach zwölfwöchiger Dauer beendet. Die Grubenbesitzer ermäßigen die Forderung der Lohnreduktion von  $13^{1/2}$  auf 10 Prozent.
- Anf. Juni. Der Fürst von Bulgarien besucht England und wird vom hof, Regierung und Bevölkerung in auszeichnender Weise empfangen.
- 11. Juni. Unterhaus. Die Bill, betreffend die Konvertierung der Schathons mittels Ausgabe von 13 Millionen 2 %,4 % iger Konsols, wird in dritter Lesung angenommen.
- 13. Juni. Im Unterhause verkündigt der Leiter des Hauses, Balfour, daß die Kleinstellen-Bill, die irische Katsdill, die Bank of England Remuneration Bill und die kirchliche Disziplinar-Bill noch erledigt werden sollen. Die irische Lokalverwaltungs- und die Zehnten-Bill stießen auf zu großen Widerstand, als daß ihre Erzledigung in dieser Session erhosst werden könne.
- 16. Juni. Das Unterhaus nimmt die irische Unterrichtsbill in britter Lesung an.
- 16. Juni. Glabstone empfängt in London eine Deputation des Londoner Gewerkvereinsrates, welcher ihn um seine Bemühungen für den achtstündigen Arbeitstag angeht. Gladstone erklärt, er habe den Rest seines Lebens der Homerule-Frage gewidmet und könne dieselbe in seinem Alter nicht mehr mit der Frage des Achtstundentages vertauschen. Die Gesetzebung biete in dieser Frage große

Schwierigkeiten; er rate den Arbeitern, die Angelegenheit im eigenen Interesse nochmals gründlich zu prüsen.

- 24. Juni. Glabftone entwickelt in einem Aufruf an feine Babler in Midlothian fein Programm für bie nachfte Bahltampagne. Danach ftellt er in bem Aufruf als die wichtigfte Frage, Die es zu entscheiden gelte, Die irische Frage bin. Rach beren QDfung werbe bas Parlament feine Aufmertfamteit auch ben Angelegenheiten ber anderen Teile bes vereinigten Ronigreichs widmen Glabftone betont die Rotwendigkeit, die Lage ber Arbeiter au verbeffern, hauptfächlich burch eine Umgeftaltung bes bei ber Ginichreibung in die Bahlerliften befolgten Spftems und burch eine Berahminderung ber Arbeitsftunden, sowie durch eine Reform bes Spftems ber Erlaubniserteilung für ben Bertauf von Getranten. Much fei eine Berbefferung ber Lage ber Bergarbeiter anzuftreben. Gladftone billigt die Dagnahmen ber gegenwärtigen Regierung beauglich ber Gefete über bie Lokalverwaltung und ben Unkauf fleiner Landquter. Er fcblieft feinen Aufruf mit einem Dant an feine Babler für bas ihm geschentte Vertrauen und bittet, ihm einen neuen Beweis babon au geben.
- 25. Juni. Der erste Lord des Schates Balfour führt in einer an seine Wähler gerichteten Wahladresse die bekannten Argumente der Konservativen gegen homerule an und spricht sich alsdann zu Gunsten von Maßnahmen dafür aus, daß das Geset, betressend die Verantwortlichkeit der Arbeitgeber bei Unglücksfällen ihrer Angestellten, ergänzt und daß die Lokalregierung in England weiter ausgedehnt und auch auf Irland erstreckt werde. Der Wahlerlaß empsiehlt serner Maßnahmen zur Regelung der Streitigkeiten zwischen Arbeitgebern und Arbeitern, zur ausgedehnteren Benutzung von Sparkassen, zur Unterstützung alter und bedürftiger Personen, zur Reform des bestehenden Einschreibespstems für die Wählerlisten, sowie zur Vorsorge für die Verteibigung des Reiches.
- 25. Juni. Chefter Glabstone wird bei der Wahlagitation am Auge verwundet durch ein Stück Brot, das ihm eine alte Frau an den Kopf wirst.
- 28. Juni. Das Parlament wird mit folgender Thronrede geschlossen:
- Mylords und Gentlemen! Die Zeit ift gekommen, da es angebracht ift, daß der Wahlkörper des Landes durch den Zusammentritt eines neuen Parlaments zu Rate gezogen werde. Ich habe Sie deshalb zu einer früheren Periode als üblich zur Bertagung des Parlaments berufen. Ich

freue mich, Ihnen mitzuteilen, daß die freundlichen Beziehungen, welche ich mit den fremden Mächten unterhalten hade, unverändert diefelben bleiben. Die Verträge, welche unfere Differenzen mit den Vereinigten Staaten in Hinficht auf das Behringsmeer einem Schiedsgericht überweifen, sind in gebührender Weise ratifiziert worden. Nach vielen Verzögerungen ift auch die Natifizierung der Schlußakte der Vrüffeler Konferenz zur Unterdicung des Scklavenhandels fertiggestellt worden. Die französische Regierung hat indes betreffs einiger Vestimmungen, welche die Operationen gegen den Stlavenhandel zur See berühren, gewisse Vorbehalte bedungen.

Gentlemen bom Saufe ber Gemeinen! Ich ertenne mit Befriedigung an, bag Gie bor Ihrem Auseinanbergehen Borforge für bie Beburfniffe

bes Staatsbienftes getroffen haben.

Mylords und Gentlemen! Ich habe gern meine Zustimmung verschiedenen Bills gegeben, welche Sie ungeachtet der ausnahmsweise kurzen Daner der Session zu erwägen und zu billigen im stande waren. Die Borkehrungen, welche Sie getrossen haben, um Arbeiter in den Stand zu seizen, Käuser landwirtschaftlicher Kleinstellen zu werden, dürsten die Klasse der Andeigentümer vermehren, was von großer Bedeutung für den Staat ist. Die Anweidenkümer vermehren, was von großer Bedeutung für den Staat ist. Die Anweiden sind, auf Irland wird den ärmeren Klassen jenes Aandes von großem Außen sein. Sie haben schähdere Bestimmungen zur Resorm der Polizeiverwaltung in den schottlichen Kreisen genehmigt, sowie auch Schottland jene Erleichterungen zur Pachtung von Kleinstellen gewöhrt, welche dem Bolte von England und Wales vor einigen Jahren gegeben wurden. Sie haben gleichzeitig die Bürde der Lokalsteuern in jenem Lande bedeutend erleichtert und die Interessen der Schudärs wie Universitätserziehung gesördert. Die Atte zur Stärfung der Disziplin der Kirche von England hinsichtlich moralischer Bergehen vervollständigt eine notwendige, allzu lange verzögerte Resorm.

Ich habe gern ein Gesetz zur Besserung ber Berfassung und Bershandlungen ber Legislaturräte in Indien angenommen und hoffe, daß es Meine Regierung in jenem Lande in den Stand setzen wird, die Meinungen und Wünsche der verschiedenen Rassen und Klassen linterthanen ein gesend zu ermitteln, sowie sich die Mitwirtung aller jener zu sichern, welche am besten geeignet find, in der Leitung der Geschäfte Rat und Beistand zu

erteilen.

Ich habe gern ben Gesetzen Meine Zustimmung erteilt, welche Sie weise und großmütig zum Besten Meiner notleibenben Unterthanen auf der

Infel Mauritius angenommen haben.

Ich ichließe dieses Parlament, welches außerordentlich arbeitsam sowie fruchtbar an wohlthätiger Gesetzebung gewesen ist, und danke Ihnen sür die gewissenhafte Erfüllung Ihrer wichtigen Pflichten während der letzen sechs Jahre. Ich empfehle Sie von Herzen der Enade des allmächtigen Gottes!

Mitte Juli. Die Parlamentswahlen (im ganzen 670) ergeben 262 Confervative, 52 Unionisten, 275 Glabstonianer, 9 Parnelliten und 71 Antiparnelliten. Das Verhältnis der ministeriellen zu der liberalen Partei bezissert sich danach auf 314 zu 355 und die Masiorität für Gladstone auf 41.

Unf. August. Befuch bes beutschen Kaifers in England vgl. Deutschland.

- 4. August. Trot ber Wahlniederlage bleibt das Ministerium Salisburn zunächst im Amt und eröffnet das Parlament.
- 9. Auguft. Unterhaus. In ber Abregbebatte ergreift Gladftone bas Wort und erflart: Gine fefte Sandhabung ber Gefeke in Irland fei unmöglich, folange die Gefege mit ben Sympathien bes Bolles nicht im Gintlange ftanben. Das Zwangsgefet burfe nicht einen Augenblick langer im Gefegbuch bleiben, ale bie Bedingungen ber parlamentarischen Zeit bies erheischten. Die Beziehungen Englands und Irlands zu einander blieben im Borbergrund. In ber Frage, betreffend die Umneftierung gewiffer gefangen gehaltener Perfonen, fei es unmöglich, Bufagen zu machen, wenn es fich um Berfonen handele, die auf dem Rriminalwege verurteilt worden feien. Betreffs ber vertriebenen Bachter hoffe er, daß freiwillige Abmachungen zwischen ben Grundbefigern und ben Bachtern gefetgeberische Schritte unnötig machen murben. Für bie homerule=Bill ftelle er folgende Grundfage auf: Bollige und wirffame Aufrecht= erhaltung der Reichs-Oberherrschaft, gleichzeitig völlige Uebertragung ber Bermaltung feiner eigenen Angelegenheiten an Irland und Beibehaltung ber irifchen Deputierten im englischen Unterhaufe. Falls die homerule-Bill vom Oberhaufe abgelehnt werden follte, tonne er, Glabftone, dies nicht als eine Beendigung ber Pflichten ber liberalen Bartei anfehen. hierauf erhob fich ber erfte Lord bes Schates Balfour. Er betonte, wie fehr die Rede Gladftone's es rechtfertige, bag bas gegenwärtige Rabinett vor feiner Demiffion eine Debatte propoziere. Die Bartei, welche bie Auflösung ber Berbindung Englands mit Brland muniche, beftehe nur teilweife aus Unhangern Glabftone's, bie übrigen feien nur beren Berbundete, beherrschten jedoch Glabftones Bartei. Der Migerfolg eines Minifters, ber Irland mit ben gewöhnlichen Gefegen verwalten wolle, fei ficher. Die Antworten Glabstone's auf die Anfragen Mac Carthy's feien unbeftimmt. Das Unterhaus habe bas Recht zu erfahren, ob ber Preis, ber für bie Unterftugung ber irischen Nationalisten beaablt werde, in bem Leben und Gigentum bes irischen Bolfes und in ber Loglaffung von Dynamitarben gegen die Gefellichaft beftebe, Die Unioniften faben ber Butunft vertrauensvoll entgegen; Gegner betrachteten bie Butunft mit Schreden. Bur Durchführung nüglicher Gefete murben fich bie Wähler wieder ben Unioniften auwenben.
  - 11. Auguft. Unterhaus. Bei ber fortgefesten Abregbebatte

führt Chamberlain an, es fei bemerkenswert, daß, obwohl die be= borftebende neue Regierung fich infolge bon Meinungsverschieden= heiten in ihrem eigenen Schofe gleich nach ihrer Bilbung in ber Minorität befinden konnte, das Saus und das Land über das Brogramm diefer Regierung feinen Aufschluß erhalte. Morley und Glabftone hatten in ihren letten Reben Erklarungen abgegeben, welche bon ber ausländischen Breffe als ein Sinweis auf die balbige Raumung Megnytens und als eine Mikbilligung bes Dreibundes angesehen worden feien. Morley unterbrach ben Redner. indem er betonte, daß er die Dreibundefrage nicht berührt habe. Chamberlain fuhr fort, bas Land habe zu ber auswärtigen Bolitif Lord Roseberrn's Vertrauen, weil feine Politit hinfichtlich Aeanptens berjenigen Gladftone's und Morley's volltommen entgegengefekt fei. Falls aber Rofeberry nicht Minifter des Auswärtigen werden follte. jo würden im Laufe eines halben Jahres Borkehrungen gur Raumung Negyptens getroffen werben, was auch die englische Demofratie nicht billige. Aber die Opposition sei auch in Fragen ber inneren Politif uneinig. Wenn Glabftone die Irlander befriedige, fo verlete er England, befriedige er bagegen England, fo werde fich Arland verlett fühlen. Die Aufgabe ber Opposition fei eine riefenhafte. Bu beren Bewältigung fehlten ihr burchaus die wefentlichen Bedingungen eines vollständigen Ginvernehmens ihrer Fraftionen unter einander und der Gewißheit der Unterftützung durch die Bundesgenoffen, sowie ber Mäßigung der letteren. Die Opposition fonne die von ihr machgerufenen Erwartungen nicht erfüllen. Daher fei ein Migerfolg unvermeidlich.

Das Unterhaus nimmt schließlich das gegen das Kabinett Salisbury beantragte Mißtrauensvotum mit 350 gegen 310 Stimmen an.

Der Sprecher und die bier Zahler ftimmen nicht mit; zwei Abgeordnete waren frant, einer in Auftralien, zwei Sige bakant.

16. August. Das Kabinett Glabstone ist konstituiert und wie folgt zusammengesetzt: Gladstone erster Lord bes Schatzes und Großesiegelbewahrer, Lord Herschel Lord-Großkanzler, Carl Kimberley Staatssekretär für Indien und Präsibent des Geheimen Rats, Carl Roseberry Staatssekretär des Auswärtigen, Marquis Ripon Staatssekretär der Kolonien, Asquith Staatssekretär für Juneres, Campbell Rannermann Staatssekretär des Krieges, Carl Spemer erster Lord der Admiralität, Harcourt Kanzler der Schatzammer, John Morley Minister für Irland, Sir George Trevelyau Minister für Schotts

land, Amondella Prafident des Sandelsamts, Fowler Prafident des Gemeindeverwaltungsamts, Arnold Morley Generalpoftmeifter, Acland Staatsfekretar für bas Erziehungswefen. - Lord Sougthon ift jum Bigefonia von Arland ernannt.

Der Herausgeber bes rabikalen Standalblattes "Truth", Labouchere, fehlt in ber Lifte. Der Nebergangene selber führt bas auf personlichen Widerstand ber Königin zurück; Glabstone bestreitet es.

Gewerkichaftstongreß in Glasgow, ber 7 .- 9. Ceptember. fich mit 205 gegen 155 Stimmen für ben Achtftunbentag entscheibet.

Mitte September. Die irifche Berbrecheratte wird aufgehoben.

Der Dichter Alfred Tennpfon +. 6. Oftober.

- 25. Oftober. Bei ber Abstimmung ber Bergarbeiter ber Grafichaft Durham über die Frage des obligatorifchen Achtftundenarbeitstages fprechen fich 12.684 Stimmen für und 28.217 Stimmen bagegen aus.
- 7. November. (Dublin.) In der erften Gigung ber Rommiffion gur Untersuchung ber Lage ber ausgewiesenen Bachter berweigert der Borfigende, Richter Mathem, bem Unwalte der Grundbefiger, Carfon, Die Befugnis, einen Zeugen ins Rreugberhor gu nehmen. Carfon proteftiert bagegen und ertlart, es zeige bies, bag bie Untersuchung nur jum Scheine borgenommen werde. Carfon und die anderen Unwälte der Grundbefiger gieben fich hierauf pon ber Berhandlung gurud.

7. Dezember. (London.) Landwirtschaftlicher Rongreg.

Alle Rebner find barin einig, daß die englische Landwirtschaft ihrem Untergang entgegeneile. Mit großer Majorität werden Resolutionen für Schutzölle und Bimetallismus angenommen.

Mitte Dezember. Der Londoner Graffchaftsrat nimmt bas Pringip der "gerechten Löhne" für die für die Munigipitat thatigen Arbeiter an. Mit anderen Worten, jeder Arbeiter, welcher vom Berwaltungerat engagiert ift, erhält ben Lohn, welchen ber Gewerfverein, au dem er gehört, als Marttbreis festgesett hat.

25. Dezember. (Dublin.) Dynamit-Attentat am Bolizei-

gebäube. Gin Polizift wird getotet.

#### VI.

# Franfreich.

5. Januar. Schreiben bes päpftlichen Staatssekretariats an ben Karbinalerzbischof von Paris, in welchem der Papst die Pslichten darlegt, die den französischen Katholiken angesichts der gegenwärtigen inneren Lage Frankreichs obliegen. Er richtet darin an die Katholiken die Mahnung, daß sie sich jeder heftigen Polemik, welche geeignet wäre, Erregung hervorzurusen, enthalten mögen, und sordert sie auf, sich zum Schuhe ihrer religiösen Rechte und Interessen entschlossen auf den versassungsmäßigen Boden zu stellen. Der Kardinalerzbischof von Paris ist beauftragt, das päpstliche Schreiben den hervorragendsten Persönlichkeiten der katholischen Partei zur Kenntnis zu bringen.

5. Januar. (Paris.) Der Senat nimmt die Zollvorlage mit 205 gegen 4 Stimmen an; die Kammer am 7. mit 398 gegen

114 Stimmen.

19. Januar. Deputiertenkammer. Lessenne und Laur (Boulangisten) verlangen die Regierung wegen der vom "Intransigeant" gegen ein Mitglied des Kabinetts vorgebrachten Beschulbigungen zu interpellieren.

Laur schließt mit den Worten: "Ich hoffe nicht, daß die Kammer eine ihrer Freiheiten aufgeben wird, um ein Ministerium zu decken, das allgemein durch die öffentliche Meinung gebrandmarkt ist." Nachdem er diese Worte geäußert, steigt er von der Tribüne herad. In diesem Augenblicke erhebt sich Constans, der seinen Plat vorn auf der Bank zwischen Freycinet und dem Handelsminister Noche hat. Er springt mit einem wilden Ruck in die Höhe. Freycinet packt ihn am Rock, um ihn zu halten. Aber der lleine alte herr ist sein genügendes Hindernis gegen den großen, kräftigen Mann. Constans drängt sich an Freycinet vorbei aus der Berauk, ihn dabei beinahe umwersend, stürzt auf Laur los, exreicht ihn am Fuße der Tribüne und haut ihm zwei wuchtige Ohrseigen. Ein unbeschreiblicher Tumult bricht los. Die Abgeordneten springen von ihren Sißen

auf; in einer Sekunde ift ber Halbkreis zwischen ber Tribune und ben vorderen Banken bicht gefüllt. Laur, im Augenblick, wo er die ersten Schläge erhält, taumelt zurück. Dann erhebt er den Arm und schlenbert ein Buch, das er in der Hand hält, auf den Minister. Der Wurf trifft aber nicht diesen, sondern den Abgeordneten Mir, welcher eine leichte Berlegung davonträgt.

Constans wird von seinen Freunden umbrängt und zur Ministerbank zurückgeleitet. Er athmet schwer und wischt sich den Schweiß ab. Alle Minister schütteln ihm beglückwünschend die Hände; die Abgeordneten der Linken empfangen ihn mit donnerndem Beisall. Die Boulangisten heben

ein wilbes Geheul an.

Die Sigung wird aufgehoben. Unter ben Abgeordneten und Journalisten kommt es noch mehrfach zu Prügesizenen. Nach Wiederaufnahme ber Situng besteigt Constans die Tribüne und entschuldigt sich, daß er die Beratung gestört habe; in gewissen Fällen sei es unmöglich, die Kaltblütige keit zu wahren. (Beisall der Linken.) Die durch die Vorfragen zurudgewiesene Juterpellation Lesenne-Laur wird mit 438 gegen 44 Stintmen

angenommen. Bierauf wird bie Gipung aufgehoben.

Neber die Borgeschichte dieses Ereignisses wird berichtet: Rochesort hatte im Intranssigeant eine Reihe von Artiseln veröffentlicht, die er "vierzig Jahre aus dem Leben eines Ministers" überschrieb und in denen er Constand der Teilnahme an einem betrügerischen Bankerott, der Schändung eines minderjährigen Mädcheus, des Diedstahls, des Mordes, der Feigheit bei einem Chrenhandel und der Unterhaltung einer Spielhölle bezichtigte. Der erste Artisel begann: "Constans interessiert uns im Grunde genommen; den möglich. Auf der Galeere und in den Zuchthäusern gibt es zahllose Menschen, die ihm gleichen, und doch ist es uns nie in den Sinn gefommen, uns mit ihnen zu beschäftigen", und der lehte Artisel schloß: "Das ist die Bergangenheit des Lümmels, in dessen schmutzen Jänden die Sicherheit der Bürger liegt. Und diesem ehemaligen Bonapartisten, den selcht das Kaiserreich als Kinderschänder mit Abschen vor die Thüre warf, dem Unterhalter einer Spielhölle, dem wegen Beruntrenung eutsassen, dem Unterhalter einer Spielhölle, dem wegen Beruntrenung eutsassen der anktaltet das Parlament Bertrauensstundgebungen und ermunter ihn zu neuen Tiebstähsen und Morden."

20. Januar. Die klerikalen Blätter publizieren ein "Exposé siber die Lage der Kirche in Frankreich", sowie eine "Erklärung" der Erzdischöfe von Toulouse, Reims, Kennes, Paris, Lyon, worin die von der Republik gegen die katholische Keligion und den Klerus durchgeführten Maßnahmen aufgezählt werden und den Katholiken angesichts der Lage solgende Haltung empsohlen wird: Achtung vor den Landesgesehen, wosern dieselben nicht Forderungen des Gewissenst, ausrichtige, lohale Annahme der Verfassung, Kampf gegen die Militär- und Schulgesehe, sester Wierkand gegen Uebergrisse der weltlichen Macht auf das geistliche Gebiet, treue Erfüllung der Wahlpslicht. Die meisten Erzbischöfe und Vischöfe schließen sich der Erklärung der füns Kardinal-Erzbischöfe an.

7. Februar. (Baris.) Der Dominitanerpater Maumus halt

in ber Kirche Saint Sulpice eine Predigt, die den Opportunismus der vatikanischen Politik verkündet und zugleich zeigt, daß die Monarchie vom Papsttum keine hilfe gegen extreme Richtungen zu erwarten hat.

Pater Maumus, bessen Prebigt bem päpstlichen Nuntius zur Billigung vorgelegen hatte, sagte u. a.: "Als das römische Kaiserreich vor seinem Zusammenssurz stand, hielt die Kirche sich an die göttliche Seite ihrer Sendung und ohne sich um die politische Frage zu tümmern, streckte sie den Barbaren die Arme entgegen. Heute besteht eine neue Kraft, darüber darz man sich nicht täuschen. Wie ehemals, als die Barbaren über das römische Reich hersielen, exhebt sich seize neue Kraft und sordert ihren Alas an der Sonne. Tiese Kraft, mit der man rechnen muß und der heutigen Gesittung das Leben oder den Tod bringen muß, ist die Demotratie. Ter unsterbliche Papst Leo XIII. hat in einer glänzenden Encystica folgendersmäßen für die Demotratie Partei ergriffen: Er sagt den Bischösen und den Priestern: "Sier sind neue Barbaren; geht zu ihnen hin; ihr werdet mit ihnen den Tempel der Jusunst gründen." Die Kirche wird demotratisch werden, und darin wird sie den Lehren ihres Baters, ihres Eründers und des heiligen Paulus folgen."

16. Februar. Der Papft erläßt eine Enchtlita an die Ergbischöfe, die Bischöfe, den niederen Klerus, fowie alle Ratholiken Frankreichs, worin er feinen Schmerg barüber ausbrudt, bag gewiffe Manner fich gur Bernichtung des Chriftentums in Franfreich jusammengethan hatten, und bie Dahnung an alle frangofischen Ratholiten richtet, für die Beruhigung ihres Baterlandes einzutreten, fowie es als eine Pflicht für alle hinftellt, die beftehende Regierung anzuerkennen und nichts zu ihrem Sturze zu unternehmen. Beginglich bes mehrfach erhobenen Ginwandes, daß die Ratholiken die Republik wegen ihrer antichriftlichen Gefinnungen nicht mit gutem Bewiffen anerkennen konnten, bemerkt bie Encyklika, man muffe zwischen ber einmal bestehenden Regierung und ben gesetgebenden Korperichaften untericheiben. Deshalb follten fich alle auten Ratholiten vereinigen, um mit allen verfaffungemäßigen Mitteln die Migbrauche ber Gefetgebung ju befampfen. Um Schluß fpricht fich die Enchklika gegen die Trennung von Staat und Rirche und für die Ronfordatspolitit aus.

18. Februar. Deputiertenkammer. Der radikale Deputierte Hubbard beantragt die Dringlichkeit für den von der Regierung unlängst eingebrachten Gesehentwurf über die Genossenschaften, um damit eine Antwort auf die Angrisse des Spiskopats zu erteilen. Ministerpräsident Freheinet erklärt, die Vorlage bezwecke keineswegs die Versolgung der Kirche und bilde nicht eine Cinleitung zur Trennung der Kirche vom Staate. Freheinet rühmt den versöhn-

lichen Geist des Papstes, welcher so oft seine Sympathie für Frankreich kundgegeben habe. Frankreich werde gewiß einstmals berusen sein, mit dem Batikan über die religiöse Frage zu verhandeln; es sei möglich, daß die klerikale Partei sich weigern werde, den ihr vorgezeichneten Weg zu gehen; das allgemeine Stimmrecht werde dann richten zwischen der beiderseitigen Politik. Gine Tagesordnung, die Regierung zu ersuchen, ihre republikanische Politik sortzusensfrage gestellt hatte, wird mit 304 gegen 202 Stimmen abgelehnt. Die Minister verlassen hierauf den Saal. Die Kammer lehnt sodann auch den Antrag Hubbard auf Vringlicheit der Beratung der Genossenschaftsvorlage mit 286 gegen 246 Stimmen ab, worauf die Sitzung ausgehoben wird.

20. Februar. (Paris.) Demiffion bes gefamten Rabinetts.

27. Februar. Nachdem Freycinet und Rouvier abgelehnt haben, übernimmt der bisher wenig hervorgetretene Abgeordnete Loubet die Neubilbung des Kabinetts und das Innere. Conftans scheidet aus, die wichtigsten anderen Minister, namentlich Freycinet (Krieg) und Rouvier (Finanzen) bleiben.

hieran ichliegen fich ziemlich peinliche Preffehben zwischen Conftans und feinen bisherigen Kollegen.

Constans läßt im "Jour" erzählen, Freycinet habe im Sommer 1891 einen Tiplomaten nach London zu Rochefort geschickt und ihn bitten lassen, in der Melinit-Angelegenheit Freycinet nicht anzugreisen, damit das Bertrauen des Wolfes zum Heere nicht untergraden werde. Zum Lohne sür diese Schonung seien Rochefort die Papiere über Constans mitgeteilt worden, welche ihm seinen Berleumdungsseldzug ermöglichten. Frezeinet bestreitet das. Auf eine Behauptung der Constans'schen Blätter, Carnot habe gegen Constans gewühlt, läßt Carnot antworten, das Gegenteil sei wahr. Constans habe alle Perionen, denen Porteseuilles angeboten wurden, don deren Annahme abzuhalten gesucht und Carnot zwingen wollen, ihm den Auftrag zur Kabinettsdildung anzwertrauen. Carnot habe darauf die Antwärter sir Ministerposten zu sich berufen und ihnen ossen gebuldet, niemals aber würde er ihm aber das Ministerpossibium anvertrauen, weil er die Beschuldigungen Rocheforts auf sich lasse, obsichon man ihn gedrängt habe Kabinettsdildung zu verhindern, so wichen man ihn gedrängt habe Kabinettsdildung zu verhindern, so werde Carnot eine Botschaft ans Parlament richten und nötigenfalls abdanten, aber Constans ernenne er nicht zum Ministerprässibenten. Weiter gibt Constans im "Matin" die Enthüllung preis, daß die Kriegsverwaltung 800,000 Paar Militärschuhe ohne Sohlen besitze, daß die Kriegsverwaltung 800,000 Paar Militärschuhe ohne Sohlen besitze, daß die Kriegsverwaltung 800,000 Paar Militärschuhe ohne Sohlen besitze, daß die Kriegsverwaltung 800,000 Paar Militärschuhe ohne Sohlen besitzen die korten und bie Unterhanblungen mit dem Vasifan wegen der Enchstlita an die kranzössischen Winster das

geführt und dem Kabinett erft von den vollendeten Thatsachen Mitteilung gemacht.

- 3. März. (Paris.) Etwa 40 Deputierte ber Rechten, die sich zu ber sogenannten konstitutionellen Gruppe vereinigt haben, bilben eine auf dem Boden der Republick stehende konservative Partei.
- 3. Marg. Deputiertentammer. Minifterprafibent Loubet berlieft eine Ertlarung bes Rabinetts, in welcher es heißt: Die Regierung wird alle republitanischen Gefete, namentlich bas Militar= gefet und Schulgefet verteibigen. Gie glaubt jedoch nicht, bas Mandat jur Borbereitung einer Trennung ber Rirche bom Staate ju haben. Die Regierung wird bemnach die Ronfordatsgesetzung mit fefter Band aufrechterhalten und fie ihrem mahren Beifte ent= fprechend anwenden. Die Mitglieder bes Rlerus haben ben ratio= nalen Gefegen Gehorfam ju leiften und fich von ben Barteitampfen und ben Barteiftreitigkeiten fernguhalten. Gollten fich die Rontorbatsgesetze als ungulänglich erweisen, fo murbe bas Rabinett vom Barlamente die ju einer weiteren Attion notwendigen Mittel verlangen. Die Erklärung ber Regierung weift fobann barauf bin, daß bas Parlament durch bie ötonomische Gesetgebung den Schut bes Ackerbaues und die Induftrie Frankreichs, sowie die Freiheit ber Tarife gesichert habe und bag es bem Barlamente allein gu= ftebe, biefe Gefete ju andern. Bum Schluffe wird auf die ber Rammer vorgelegten Arbeitergesetze hingewiesen und an die Ginigfeit ber republifanischen Abgeordneten appelliert.

9. März. (Paris.) Eine Anzahl radikaler Deputierter beschließen, eine neue Gruppe unter der Bezeichnung "radikalssoziaslistisch" zu bilden.

Mitte Februar—Mitte März. (Paris.) Die Anarchiften begehen brei Dynamitattentate, auf das Sagansche Palais, ein Mietshaus auf dem Boulevard St. Germain, wo der Nichter Benoit wohnt, der über die Anarchisten zu Gericht gesessen hat, und auf die Poslizeikaserne Loban.

- 27. März. Eroße Dynamit-Explosion in dem Hause der Rue Clichy, in dem der Generalprofurator Bulloz wohnt, der die Boruntersuchung gegen die Anarchisten von Lavallois leitet.
- 28. März. Gesehentwurf gegen die Urheber von Eigentumsbeschädigungen durch Sprengstosse. Der Gesehentwurf seht Todesstrafe für die Urheber sest; eine Zusahbestimmung besagt, daß die Angeber straffrei bleiben sollen, wenn die Denunziation vor der Aussührung des Verbrechens ersolgt ist.

2. April. Giner ber Urheber ber Attentate in Baris, ber Anarchift Ravachol, legt beim Berbor volles Geftanbnis ab, er fagt:

3d bin heute befiegt, und beshalb tann ich bie Cachen ergablen, wie fie fich zugetragen haben. Rur erwarten Sie von mir teine Reue. Die heutige Gefellichaft ift völlig verfault, und in den Werkflatten, den Bergwerten und auf ben Gelbern gibt es menichliche Wefen, Die arbeiten und leiden, ohne hoffen gu fonnen, daß fie jemals den taufendften Teil ihrer Arbeit erwerben werden. Dieje Ungludlichen haben Frauen, die bor Sunger fterben, und Rinder, die fie aus Mangel an Brot nicht aufziehen tonnen. Reben Diefem ichredlichen Glend feben wir die fetten und gemafteten Bourgeois ein Freudenleben führen und mit verächtlichem Lachen auf die Thranen ber Hungernden antworten. Ja, ich habe gestohlen und gemorbet, ich geftehe es zu. 3ch habe mich auch an den Richtern rachen wollen, die meine Bruder berurteilt haben. 3ch habe aber aus biejen Sandlungen fozialer Gerechtigfeit, Die Gie Berbrechen nennen, niemals einen perfonlichen Borteil gezogen. Unfere Partei ist arm, die Genossen, die fie bilden, haben wenig oder keine Mittel. Indem ich totete und stahl, habe ich jahrelang die Kasse ber anarchiftischen Gruppe in St. Etienne unterhalten. 3ch habe Gelb gegeben, um unfere Blatter ericheinen zu laffen und ich habe vielen Genoffen die Mittel gemahrt, um gegen ihre Ausbeuter zu tampfen. 3ch bin ftol3 auf das, was ich gethan habe, und ich übernehme dafür die volle Berantwortlichfeit. Rur aus einem einzigen mache ich mir einen Borwurf: bak ich mich fo bumm habe faffen laffen, mahrend ich fo ausgezeichnet ausgeruftet mar, um bas Bert ber Bergeltung und Berechtigfeit gu vollbringen, bem ich mich geweiht habe.

11. April. Deputiertenkammer: Kolonialbebatte. Die Regierung verteidigt den Standpunkt, daß Frankreich eine große Kolonialpolitif betreiben müsse, während von anderer Seite wieder eine ausschließliche "Revanchepolitik" verlangt wird. Der Unterstaatssekretär für die Kolonien, Jamais, erklärt jedoch, daß Frankreich für mehrere Jahre auf jegliche weitere kolonialen Groberungen verzichten müsse. Die Debatte schließt mit der Bewilligung der Kreditsforderung von 3 Millionen Franks für Dahomeh und einem Bertrauensvotum. Der Ministerpräsident Loubet spielt bei der erregten Debatte eine sehr schwächliche Kolle.

Mitte April. Der Bischof von Mende, der Erzbischof von Nig (Gouth-Soulard) und andere erlassen hirtenbriefe, in denen sie die Bürger bei den bevorstehenden Munizipalwahlen zur Wahrung der religiösen Interessen ermahnen.

25. April. (Paris.) Abends 9 Uhr 40 Minuten wird das Restaurant Very in die Luft gesprengt, in dem der Attentäter Ravachol verhaftet worden ist. Fünf Personen werden erheblich verletzt. Der Restaurateur Very und noch ein anderer sterben später an ihren Verletzungen. Der Kellner, dem das Attentat eigentlich gegolten, bleibt unverletzt.

- 27. April. Ravachol, der sich in seinem Prozeß mit der äußersten Frechheit benimmt, erhält von den Geschworenen milbernde Umstände zugebilligt und wird infolge dessen nicht zum Tode verurteilt.
- 1.—8. Mai. Semeinberatswahlen. Bisher waren von den 36,143 Semeinderäten 20,772 ganz oder vorwiegend republikanisch, 15,277 konservativ und 94 schwankend. Zeht stehen die Zissern so: 23,524 Semeinden mit republikanischer, 12,409 mit konservativer, 215 mit undestimmter Majorität. Die Republikaner gewinnen also 2752 Semeinden und verfügen somit über zwei Dritteile der Gemeinwesen Frankreichs.
- 5. Mai. Der Staatsrat ertfart die hirtenbriefe ber Bifchofe, betreffend die Bablen, für einen Migbrauch ihrer Umtsbefugniffe.
- 6. Mai. Der Papft richtet ein Senbschreiben an die fechs frangofischen Rarbinale. Er wiederholt furg bie Sauptpuntte ber letten Engyflifa und tabelt energisch biejenigen Ronfervativen, welche, wenn auch im Glauben, ber Religion zu bienen, auf Grund ihrer perfonlichen Anschauung ober um politischer Parteizwecke willen die notwendige Ginigkeit aller Ratholiken ftoren und das öffentliche Bohl hintansegen. Die Engyflita bulbe nicht zweierlei Deutung, ihr Ginn fei: Man muffe die Republit unbedingt, ohne hintergebanten und mit volltommenfter Chrlichfeit anerkennen und ihr als ber von Gott getommenen Staatsform unterthan fein. Gine Stelle bes Senbichreibens fpricht von ben beklagenswerten Borfällen ber jungften Beit, womit auf bie anarchiftischen Attentate hingebeutet wird, und ichilbert biefe als Folgen ber Beftrebungen, welche auf die Entchriftlichung Frankreichs gerichtet feien. Das Sendichreiben ichlieft mit einem Protest gegen die Freiheitsberaubung, welche ber papftliche Stuhl in Italien erleiden muffe.
  - 1.-3. Juni. Aufenthalt bes Königs von Schweden in Paris.
- 5.—8. Juni. Studenten-Turnfest in Nancy. Alle Universitäten find geladen mit Ausnahme ber beutschen.

Der Bischof b. Berdun begrüßt ben Präfidenten Carnot auf ber Durchreise in Bar le Duc mit einer Rebe:

"Wir acceptieren offen und ehrlich ohne Hintergebanken bie Regierungsform, beren Hüter Sie sind, und welche sich das Land freiwillig gegeben hat. In dieser Beziehung bitte ich Sie, an meine vollständige Aufrichtigkeit zu glauben. Unfere Haltung, meiner Ansicht nach salid verstanden, hat zu Misverständnissen, Mistrauen und Konslitten Beränlassen gegeben, welche bedauerliche Härten hervorgerusen haben. Ich betlage das und wünsche von gauzem Berzen, daß die Zwistigkeiten aushören und einer

friedlichen Einigkeit Plat machen. . . . . Dieser Ansdruck unserer Gesinnungen muß hier in dieser Stadt Bar le Duc, in diesem lothringischen Lande, einen außergewöhnlichen Character patriotischer Aufrichtigken Lande, einen außergewöhnlichen Character patriotischer Aufrichtigket nehmen. Mir scheint, daß wir Frankreich noch viel mehr liebet awache an der Grenze anvertraut. Wir wünschen die Aufrechterhaltung des Friedens, derr Präsident, wie Frankreich es wünschen, wie Sie selbst es wünschen, aber wir fürchten uns nicht vor dem Kriege. Ich die stwünschen, aber wir fürchten uns nicht vor dem Kriege. Ich die karauf, es Ihnen zu sagen, ich, Bischof von Verdun, der ich selbst ein wenig Soldat din, seitdem ich in täglicher Berührung mit unseren tapferen Soldaten lede, nud wenn jemals die Stunde schlagen sollte, die Stunde der höchsten Gesalven, so werden Sie dem Vischof und seine Priester sich unter die Soldaten mischen und mit denselben in Tapferkeit wetteisern sehen. Nach der Schlacht, ich will sagen nach den Siegen, werden Sie, unser Chef, da Sie der Chef Frankreichs sind, uns sagen: Vischof, Priester, Soldaten, ich din mit Euch zufrieden."

Der Prafibent halt in Nancy eine patriotifche Rebe.

Der Ticheche Poblipny fchließt feine Rebe mit ben Worten:

"Tief bewegt reichen wir Ihnen die Hände hier, nahe an jener Grenzscheibe, welche durch die unglückliche Fügung einer brutalen Macht entstand. Unstre Feinde sind auch die eueren, euere Feinde die unsern; unstre Empfindungen und Wünsche die gleichen. Keine Gewalt, keine Macht kann uns trennen. Es lebe Frankreich!"

Unerwartet erscheint bei dem Fest auch, aus einem französischen Bade kommend, der russische Großfürst Konstantin und wird mit ungeheurem Jubel begrüßt.

- 9. Juni. Die größere Sälfte ber rohalistischen Rechte in ber Kammer erläßt, im Einverständnis mit dem Grasen von Paris, eine Erklärung, worin sie an ihren monarchistischen Prinzipien seithält. Gras de Mun und andere schließen sich der Republik an.
- 14. Juni. Der Papst richtet ein neues Schreiben an die Katholiken als Antwort auf den Protest der Monarchisten. Das Schreiben wird durch den Kardinal Rampolla und den Runtius den Führern der katholischen Partei offiziell mitgeteilt, um weitere Polemiken abzuschneiden.
- 22. Juni. Brief bes Papstes an den Bischof von Grenoble. In demfelben spricht sich der Papst misbilligend über die Katholiten aus, welche sich gegen die Führung des Hauptes der Kirche unter dem Vorwande aussehnen, daß es sich dabei um Politik handle. Der Papst hält sein disheriges Vorgehen in allen Stücken und im ganzen Umfange aufrecht und erklärt weiter: Wir beabsichtigen nicht, Politik zu treiben, aber wenn die Politik mit den religiösen Juteressen verknüpst ist, wie gegenwärtig in Frankreich, so liegt es dem Oberhaupte der Kirche ob, ein Verhalten zu bestimmen, welches geeignet ist, die religiösen Interessen zu schüßen.

22. Juni. Ravachol, jum zweitenmal in Montbrifon wegen eines früheren Mordes bor bie Geschworenen gestellt, wird jum Tode verurteilt und am 11. Juli hingerichtet.

Ende Juni. Deputiertenkammer. Der Abgeordnete Deloncle ftellt folgenden Antrag:

"In Frankreich ift es zur Traditton geworden, alle els Jahre die Welt zu einer Ausstellung einzuladen, wo die gesamte Menschheit die Frucht

Welt zu einer Ausstellung einzuladen, wo die gesamte Menscheit die Frucht ihrer Arbeit, ihrer Fortschritte und Hosspungen von die Augen bekommt.

Rach den Ausstellungen von 1855, 1867, 1878, 1889 ist das Jahr 1900 geeignet, um das Werk des ganzen Jahrhunderts in einer Schlußausstellung zusammenzusassen. Die Ausstellung von 1889 wurde im Jahre 1884 beschlossen: sie hat einer Zeit von sast sechs Zahren bedurft, um zie vorzubereiten. Sieben Jahre sind nicht zu viel, um eine des Jahrhunderts würdige Ausstellung zu errichten. Wir haben daher die Ehre, Ihnen den beisolgenden Antrag zu unterbreiten, und sind dabei überzeugt, daß die Kammer ihn als dringlich und beseelt von dem einmütigen Gesühl des Patriotismus und bes nationalen Stolzes votieren wird. Gingiger Artifel.

Die Rammer forbert bie Regierung auf, eine Beltausftellung im Jahre 1900 gu beranftalten."

11. Juli. Minifterfrifis. Wegen ungunftigen Nachrichten aus Dahomen nimmt die Kammer ein Migtrauensvotum an. Danach reichen fämtliche Minifter ihre Demission ein. Carnot beharrt mit Entschiedenheit auf dem Berbleiben des Rabinetts. Rach einstündiger Beratung, in der ber Marineminister Cavaignac die übrigen Minifter bittet, diesmal von der Solidarität abzusehen, ba er allein fich von bem Botum ber Rammer getroffen fühle, beschließt das Rabinett, im Amte zu bleiben, nur der Marineminister wird entlaffen; an feine Stelle tritt Burdeau.

Anf. August. Die Sozialistin Madame Seberine veröffent= licht im "Figaro" ein Interview, bas fie beim Bapft gehabt. Der Babit habe ben Untisemitismus, über ben fie ihn befragt, berworfen. Aber au ben anderen Plagen fei heute die Berrichaft bes Gelbes getommen.

Man will die Kirche besiegen und das Bolf mit dem Gelde beherr= ichen. Weber die Kirche noch bas Bolt werben sich da unterwerfen. — "Also die großen Juden, Heiliger Bater?" fragte Frau Seberine. Der Glanz des Blickes verschwand unter dem Schleier seiner Augenwimpern, und mit ruhiger Stimme antwortete ber Papft: 3ch halte zu ben Kleinen, Riedrigen und Enterbten, welche unfer Herr liebte.

Ueber die deutschen Reichslande fommt folgende Stelle bor: "Sie kennen, Heiliger Vater", sagte Frau Severine, jenen Abbe Jacot, ben Renegaten, den Elsaß-Lothringer, der den Unsrigen dort unten predigt, sie möchten ihr Mutterland vergessen. Er rühmt sich, der Dolmetscher Ihrer Besehle zu sein. Ist das wahr? Billigen Sie sein Vorgehen?" Darauf soll Leo XIII. geantwortet haben: "Ich beklage es. Ich liebe Frankreich. Bu ihm wenden fich ftets meine Blide, wenn ich meine Stimme aus biefen Bemachern erhebe, in benen ich feit funfzehn Jahren umberirre und die ich niemals wieder verlaffen werde."

Curialen Dementis gegenüber behauptet Frau Severine, die Unterhaltung sofort niedergeschrieben und im Batikan vorgelegt zu haben; nur 50 Zeilen seien ihr gestrichen worden.

11. August. Parifer Blätter melben von einer Sendung bes französischen Generals Boisdeffre nach Rußland. Derselbe sei sosort nach seiner Ankunft vom Zaren empfangen worden in einer einstündigen Unterredung.

Mitte August. In Louvaines finden Konflitte zwischen französischen und belgischen Arbeitern statt. Gine große Anzahl der belgischen Arbeiter werden aus Frankreich ausgewiesen.

15. Auguft. Beginn eines Streits ber Bergarbeiter von Carmaux.

Ursache bes Streifs: ein Arbeiter Namens Calvignac ift zum Maire gewählt und ba er infolge bessen nur sehr unregelmäßig zur Arbeit kommt, von ber Grubengesellichaft entlassen.

Der Streit führt gu ben gröbften Musschreitungen.

- 1. September. Abichluß eines provijorifchen Boll-Abkommens amijchen Frankreich und ber Schweig.
- 7. September. Zusammenkunft ber Minister Ribot, Freycinet, Giers und bes Botschafters v. Mohrenheim in Aig-les-bains.
- 22. September. Der hundertste Jahrestag ber Berkundigung ber ersten Republit wird in Frankreich festlich begangen.
- 25. September. (Marseille.) Liebknecht erklärt in einer großen Rede auf dem Arbeiter-Kongreß, eine Nationalitätsfrage existiere für die Sozialdemokraten nicht, welche nur zwei Klassen kennten, eine besitsende und die Broletarier.

Die deutschen und französischen Sozialdemokraten bildeten mit den Arbeitern aller Länder eine einzige Nation gegenüber den Kapitalisten. Die zwischen den Franzosen und den Teutschen liegenden Ströme Plutes seine von den Feinden des Proletariats vergossen worden, ohne Zuthan der deutschen Sozialdemokraten und bildeten keine Grenze zwischen den Sozialdemokraten und bildeten keine Grenze zwischen den Sozialdemokraten der beiden Länder. "Wir sind Prüder, sind und bleiden internationale Revolutionäre, trot der von der Bourgeoisse ausgesprochenen Verleumdung, daß wir die revolutionäre Fahne verlassen ficken und Chauvinissen geworden seine. Die deutschen und französsischen Sozialdemokraten bilden mit den Sozialdemokraten der übergen Länder eine einzige große Armee. Wir sind bereit, nachdem wir Vismarck in 25jährigem Kampfe geschlagen, den letzten Blutstropfen für die Sache des Sozialismus zu opfern." Liebknecht ichließt mit einem Hoch auf die internationale redocutionäre Demokratie. Gin endloser Beschecht, alle umdräugen ihn und von zahlreichen Albgeordneten wird er umarmt. Der Albgeordnete Ferroul

bankt Lieblnecht namens des französischen Proletariats, das mit dem deutsichen Proletariat unzekreißbar verbunden sei und bringt ein Hoch auf das arbeitende Deutschland aus.

Liebknecht wird am 26. zum Präfibenten ber Versammlung ernannt. Dann folgt eine heftige Erörterung, anläßlich Elsaß-Lothringens. Liebknecht bemerkt:

"Machet eure demokratische soziale Republik und lasset uns die unstrige vorbereiten. Die elsässische Frage wird gelöst werden, doch kann dieselbe nicht ein Krieg zur Lösung bringen. Angenommen, ihr nehmet Elsaß zurück, so wird der Krieg sosort wieder beginnen. Uebrigens sind alle sozialistischen Freunde im Reichstage bereit, den Protest zu erneuern, welchen 1870 und 1871 Bebel und ich erhoben haben. Der Sozialismus in Frankreich und Deutschland und bessen Sieg allein können die elsässische Frage friedlich lösen."

In einem Interview erflart Liebfnecht:

Der Kaiser Wilhelm ist friedlich gesinnt und Herr von Caprivi gleichfalls. Ich freue mich sehr, so reden zu können. Denn man wird mich, wie ich hosse, nicht im Berdacht der Järtlichkeit für das autotratische und militärische Regime haben. Wer soll also den Krieg wollen? Einzig ein absoluter Monarch könnte ihn beschließen, ohne daß er den Widerstand seines Bolkes besiegen müßte. Und ich sehe lediglich den russischen Jaren in dieser Lage, dessen Berbündete — seltsame Ironie — die französische Republik ist. Aber nein, ich hosse bestimmt, daß es keinen Krieg geben wird.

- 2. Oftober. Erneft Renan +.
- 9. August-7. Ottober. Gefechte in Dahomen.
- 26. Ottober. Der in bem Streit von Carmaug jum Schiebs= richter gemählte Ministerpräfibent Loubet entscheibet:

Calvignac wird in seinen Posten als Arbeiter ber Grubengesellschaft wieder eingesetzt, ihm für die ganze Dauer seiner Amtathätigkeit als Maire bon Carmaux aber Urlaub erteilt; die Grubengesellschaft nimmt aktrikenden Arbeiter mit Ausnahme der durch den Gerichtshof von Albi verzurteilten wieder in Arbeit; Direktor Humblot bleibt in seiner bienstlichen Stellung.

Diesen Schiedsspruch lehnt die Arbeiterschaft in Carmaux in einer Bersammlung einstimmig ab und beschließt Fortsetzung des Streiks, weil die wegen Gewaltthätigkeiten verurteilten Bergleute nicht begnadigt sind.

- 27. Oktober. Der Arbeitsminister Biette erklärt in ber Kammer, die Regierung würde die verurteilten Arbeiter in Carmaux begnadigt haben, wenn die Ausständigen von Carmaux die Arbeit wieder aufgenommen hätten. Die Erteilung einer Amnestie musse Regierung ablehnen.
- 31. Oktober. Die Bergarbeiter in Carmaux beschließen Aufhören bes Streiks.

- 2. November. Die 10 in Albi verurteilten Ausständigen von Carmaux werden begnabigt.
- 8. November. Dynamit=Attentat. In dem Polizei=Kommissariat in der Rue des Bars Ensants explodiert eine Bombe, die vor dem Geschäftsgebäude der Bergwerksgesellschaft von Carmaux gefunden worden und ins Polizei=Büreau gebracht war. Wehrere Versonen werden getötet.
  - 9. November. Ginnahme von Rana durch Oberft Dobds.
- 15. November. Ministerrat betr. den Panama-Kanal. Der offiziöse Bericht sagt: "Gerr Ricard (der Justizminister) teilte mit, daß er auf seine eigene Berantwortung dem Generalprofurator Besehl erteilt hat, Bersolgungen gegen alle diesenigen einzuleiten, welche sür den Panama-Handel verantwortlich sind. Diese Bersolgungen, welche das Resultat einer achtzehnmonatlichen Untersuchung sind, werden in der allernächsten Zeit stattsinden. Angesichts der vollendeten Thatsache hatte der Ministerrat über diese Frage nicht zu verhandeln.

Mitte Rovember. Großfürst Wladimir von Rußland hält fich als Jagdgast des Bräsidenten Carnot in Paris auf.

16. November. Verhandlungen über ben handelsvertrag zwischen Spanien und Frankreich werden aufgehoben.

16.—18. November. Deputiertenkammer. Debatte über eine Bericharfung des Breggefetes.

Die Hauptbestimmung ber Novelle zielt barauf ab, die Praventivhaf gegen die Urheber von Aufreizungen durch Wort und Schrift und die so fortige Beschlagnahme ihrer Blätter ober Platate zu gestatten.

Schließlich wird ein Amendement angenommen, wodurch die Resorm thatsächlich wieder aufgehoben und alles beim alten gelaffen wird.

- 20. November. Plöglicher Tod des Bankier Reinach.
- 21. November. Deputiertenkammer. Diskuffion über bie Banamakanal-Angelegenheit.

Delahahe (Boulangist) verlangte die Einleitung einer parlamentarischen Untersuchung als einer Mahnahme im Interesse des öffentlichen Wohles. Er wolle keine Namen nennen, müsse aber betonen, daß die ansstöhigen Vorgänge in der Panamakanal-Angelegenheit noch die Wilsonststäten. Cebhaste Unterdrechungen.) Bei Einsührung der Panamalosse seinen Amilionen an 150 Mitglieder des Parlaments verteilt worden. (Protestruse.) Wenn man Namen hören wolle, so möge man eine parlamentarische Untersuchung einleiten. Die Administratoren der Panamakanalssessellschaft seinen sörmlich belagert worden. 100,000 Francs hätten für ein Journal, weitere 100,000 für ein anderes und nochmals 100,000 zur Bestreitung von Wahltossen ausgewendet werden müssen. Delahape sührte

jodann verschiedene Gerüchte an, wonach ein gegenwärtig bereits verstorbener ehemaliger Minister 400,000 Francs gesordert habe, ein gänzlich wertloses politisches Blatt für 400,000 Francs angekauft worden sei und ein Mitglied der zur Prüfung des Projektes eingesetzen Kommission, dessen Simme zu Gunsten desselben den Ausschlag gegeben habe, 200,000 Francs erhalten habe. Delahave schloß unter großem Lärm mit der wiederholten Forderung, einen parlamentarischen Untersuchungsansschuße einzusehen.

Es wird eine Untersuchungstommission von 33 Mitgliedern eingesett; Briffon wird ihr Borfigender.

26. November. Rardinal Lavigerie + in Algier.

28. November. Deputiertenkammer. La Ferronnans richtet an bie Regierung eine Anfrage über bie naberen Umftande bes Todes bes Barons Reinach und erwähnt hierbei bas Gerücht, bak Reinach gar nicht tot und bag feine Beifetung nur eine fiftive fei. La Ferronnans verlangt die Erhumierung ber Leiche, (Beifall auf ber Rechten.) Der Juftigminifter Ricard bedauert, baf bon ber Rednertribune aus folche Behauptungen aufgeftellt wurden. Man wolle nur die Staatsverwaltung in ber Achtung berabfeken. (Larm auf ber Rechten.) Bei ber Beifegung ber Leiche Reinachs feien bie üblichen Formalitäten erfüllt worden, der Urgt habe feftgeftellt. baß Reinach eines natürlichen Todes geftorben fei. (Broteftrufe auf der Rechten.) Die Juftigverwaltung habe daber teinen Unlag gehabt, einzugreifen ober eine Obduttion der Leiche anzuordnen. Die Banama-Untersuchungstommiffion tonne ja, wenn fie Berbacht bege. unter ihrer Berantwortlichkeit die Erhumierung und Obduktion berlangen; er aber weigere fich, gerichtliche Untersuchung einzuleiten. (Broteftrufe.) Ricard beantragt barauf, daß die Unfrage La Ferronnans in eine Anterpellation umgewandelt werde, und ichloß mit ber Berficherung, daß er feine Pflicht erfüllt habe, daß er aber au gefehwidrigen Magnahmen feine Buftimmung nicht geben werbe. Briffon fordert hierauf die Obduftion ber Leiche Reinachs und die Berfiegelung der Papiere besfelben, da die Angelegenheit aufgeklart werben muffe. (Beifall.) Briffon gibt feinem Bedauern barüber Ausbrud, daß die Siegel nicht gleich nach bem Tode Reinachs angelegt worden feien (Beifall), und beantragt eine in biefem Ginne abgefaßte Tagesorbnung. Der Ministerpräsident Loubet erklart, Briffons Forderungen ftanden mit den Gefegen in Widerfpruch. (Broteftrufe Briffons.) Loubet fahrt fort, man wurde die Meugerungen Briffons in diefem Ginne auffaffen. Wenn aber die Abfichten ber Regierung verdächtigt würden, fo hatte er nichts mehr hingu-Bufügen (Anhaltende Bewegung); er muffe bie von Briffon beantragte Tagesordnung ablehnen. Maujan schlägt vor, der Tagesordnung Brisson den Ausdruck des Vertrauens der Kammer hinzugssügen. (Beisall links.) Loubet erklärt, er werde der Panamaulntersuchungskommission die weitgehendste Unterstützung zu teil werden lassen, er könne aber auch die von Maujan sormulierte Tagesordnung nicht annehmen. Die Regierung nehme nur die einsache Tagesordnung an. (Große Bewegung.) Hierauf wird die von der Regierung verlangte einsache Tagesordnung mit 304 gegen 219 Stimmen abgelehnt. (Ruse der Ueberraschung.) Die Minister verlassen darauf den Saal. Die Tagesordnung Brisson-Maujan, nach welcher die Rammer sich dem Wunsch der Panama-Untersuchungsfommission, über die Panamakanal-Angelegenheit volle Klarheit zu verschaffen, anschließt, wird mit 393 gegen 3 Stimmen angenommen.

- 2. Dezember. In einem Briese an die "Agence Hadas" ertlärt der Abgeordnete Brisson, er verzichte auf die Aussührung des Auftrages, ein neues Kabinett zu bilden. Er habe ein neues Ministerium unter Mitwirfung aller Fraktionen der republikanischen Partei bilden wollen, allein die Weigerung Kasimir Periers, in das Kadinett einzutreten, und die Abneigung Bourgeois, das Ministerium des Innern zu übernehmen, hätten ihn bestimmt, von der Bildung eines neuen Kabinetts Abstand zu nehmen.
- 3. Dezember. Perier weigert sich, die Reubilbung bes Kabinetts zu übernehmen.
- 6. Dezember. Ribot bilbet ein neues Ministerium. Dasselbe umfaßt alle Mitglieder des alten Kabinetts mit Ausnahme von Ricard (Justiz) und Roche (Handel.) Das Justizministerium nimmt Bourgeois. Die übrigen Porteseuilles sind, wie folgt, verteilt: Präsidentschaft und Aeußeres Ribot, Inneres Loubet, Finanzen Rouvier, Krieg Freycinet, Marine Burdeau, Ackerbau Develle, öffentliche Arbeiten Biette, Handel Serrien, Unterricht Charles Dupuh. Der Kultus wird zuerst dem kirchenfreundlichen Loubet, bann aber dem kirchenseindlichen Dupuh übertragen, nachdem er von der Justiz, um ihn nicht dem "Kulturkämpser" Bourgeois zu geben, abgetrennt ist.
- 8. Dezember. In der Deputiertenkammer wird die minister rielle Erklärung von dem Ministerpräsidenten Ribot, im Senate von dem Minister des Innern Loubet verlesen. Die auf die allgemeine Politik bezügliche Stelle derselben lautet wörtlich: Die

Regierung ftellt fich Ihnen bor mit bem feften Willen, im Innern wie nach Außen hin die Politif zu befolgen, welche nicht aufgehört hat, die Billigung bes Barlaments zu finden. Die Ertlärung fügt hingu, die schweren von der Tribune berab vorgebrachten Anschulbigungen berührten nicht nur die Ehre verschiedener Parlaments= mitglieder, fondern bezwedten fogar, Migachtung gegen die gange nationale Vertretung bervorzurufen. Die Regierung fei babon überzeugt, daß das zwischen der Banama-Untersuchungstommission und ber Regierung bestehende Ginvernehmen die volle Enthullung der Wahrheit sichern werde. Die Erklärung erinnert sodann an bie bon ber gegenwärtigen Rammer bereits jum Biel geführten Arbeiten und ichließt: Die Republit, die vom Auslande wertvolle Beweise ber Achtung und Wertschätzung erhalten hat, fordert die Rammer auf, ihr Wert mit neuer Energie wiederaufzunehmen, baburch allen ihr gelegten Schlingen entgegenzuwirken und fo einen erftartenben Ginflug auf bas Land auszuüben. "Seien wir ftreng gegen die begangenen Fehler, aber richten wir unfere Blide nicht ju lange auf Rleinigkeiten und fchreiten wir weiter vorwarts." Die Rammer potiert bem Ministerium ihr Bertrauen.

- 12. Dezember. Der "Figaro" bringt Mitteilung von engen Beziehungen des Finanzministers Rouvier und des Abg. Clemenceau zu Reinach und Cornelius Herz, der in den Panama-Geschäften die Bermittelung besorgt hat.
  - 13. Dezember. Rouvier reicht feine Demiffion ein.
- 15. Dezember. Deputiertenkammer. Antrag Pourquery, ber Panama-Untersuchungskommission richterliche Besugnisse zu übertragen.

Der Justizminister Bourgeois betonte in seiner Rede, die republifanische Partei müsse sich bewußt sein, daß sie gegenwärtig über eine Frage von der größten Tragweite, über die Frage der Jususst über eine Frage von der größten Tragweite, über die Frage der Justusst der Republif selbst, ihr Botum abgebe. Der entbrannte Kamps richtete sich nicht gegen einzelne Republifaner, sondern gegen die Republif selbst. Die Pslichten der Anhäuger der Republif ließen sich in die Woorte zusammensassen. Kaltes Bulund nuch sestes Jusammenhalten. (Beisall.) Er sei von jeht ab entschlössen, eine ergänzende Untersuchung über alle Thatsachen, die eine solche Untersuchung derechtigt erschienen lassen konnten, stattsinden zu lassen. Der Ministerpräsident Ribot erslärte Brison gegenüber, die Regierung woolke wissen, do sie das Beetrauen der Kammer besite. Er werde nicht zulassen, daß die Antorität der Republist in seinen Händen geschwächt werde. Hinter der zur Schau getragenen tugendhaften Entrüstung verberge sich eine heitlicher Attionsplan, welcher beweise, daß gewisse Wervegene sich wieder zu rühren begönnen. (Beisall Links.) Das Ziel der Angrisse sein weistlichseit die republikanischen Institutionen. Die Regierung beschwöre die Kammer, ihre Kuhe wiederzugewinnen und sich um die Regierung zu

scharen, welche bie Regierung zu einer Rechtfertigung der Männer führen werbe, die feit zwanzig Jahren beren Geschiefte geleitet hatten. (Lebhafter Berigall.) Unter lebhafter Erregung wurde mit 271 gegen 265 Stimmen, dem Berlangen der Regierung entsprechend, abgelehnt, in die Beratung der einzelnen Artifel des Antrages Pourquery einzutreten.

- 16. Dezember. (Paris). Auf Befehl bes Justizministers wird das gerichtliche Versahren gegen die Beamten der Panama-Gesellschaft wegen Bestechung eröffnet. Charles Lesses und Fontanes als die Administratoren der Panama-Gesellschaft, sowie der frühere Deputierte Sansleroh werden verhastet. Täglich werden neue Persönlichkeiten beschuldigt. Es wird bekannt, daß das Material zu den Anklagen wesentlich von dem früheren Polizeipräsetten Andrieux herrührt.
- 19. Dezember. (Paris.) Die Deputiertenkammer nimmt mit 261 gegen 246 Stimmen die Erhöhung der Alkoholsteuer auf 254 Francs, sowie die Erhöhung der Erbschaftssteuer an.
- 20. Dezember. Deputiertenkammer. Millerand liest ben Bericht, ber mit ber Ermächtigung zur gerichtlichen Berfolgung einer Unzahl Senatoren und Deputierten schließt.

Rouvier erklärt, er glaube unter ben obwaltenden Umständen ein Geheimnis preisgeben zu müssen, welches jeder Minister unter gewöhnlichen Umständen bewahren werde. Alls er sein Porteseuille übernommen habe, habe er keine genügenden geheimen Fonds zur Berteidigung der Republit vorgefunden, er habe daher seine Zuslucht zu seinen persönlichen Freunden nehmen müssen, denn um zu regieren, müsse man Geld haben. (Murren.) Das, was er gethan habe, hätten alle Politiker gethan. (Zwischenrise.) Er habe dies nur vor der Unterzuchungskommission sagen wollen, allein man habe ihn genötigt, es vor der Kammer bekaunt zu geben, er könne vor jede beliebige Gerichtsbehörde hintreten, er habe nichts zu fürchten; denn er habe niemals einen persönlichen Ruchen weder direkt noch indirekt von der Ge-

fellichaft gehabt, beren Intereffe er niemals verteidigt habe.

Hierauf griff Deroulede Clemenceau wegen seiner Berbindung mit Herz au. Er fragte, wer es gewesen, ber den Dr. Herz, diesen Fremben, so hoch hinausgehoben: — "Es ist Clemenceau!" Herz habe zu ihm gesagt: "Ich will die Demotratie sörbern; bereits habe ich Herrn Clemenceau 400,000 Francs gegeben." Deroulede schloß: "Ia, es lebt in Frankreich ein dem französischen Boden wie unser Nasse kremder Mann, ein Mann deutschen Ursprungs, der sich auf Frankreich gestürzt und bei uns Komplizen sand, don denen keiner gewandter und surchtbarer war, als der, den ich Ihnen zu nennen den Mut hatte." Millevoge fügte hinzu, daß Herz durch Clemenceau in intime Berdindung mit Boulanger gelangte. Der General habe dies bestätigt und hinzugesügt: "Als ich in Beziehungen zu Herz gescht wurde, wußte ich nicht, daß er ein Agent der Tripelallianz, daß er von England und Deutschlasse ein Agent der Tripelallianz, daß er von England und Deutschlasse die Summen empfangen, deren Manne, ries Millevoge schließt aus, haben Sie Summen empfangen, deren Azisfer sich vielleicht aus mehrere Millionen beläuft! Clemenceau wies dies Ausstage als "Lüge" zurück.

Die beantragte Aufhebung der Immunität wird beschloffen.

Sie betrifft die Senatoren Albert Grevp, Léon Renault, Devès, Béral und Thébenet und die Abgg. Rouvier, Antonin Prouft, Dugué de la Fauconnerie, Jules Roche und Emmanuel Arène.

24. Dezember. Deputiertenkammer. Meline beantragt, zur Beratung der einzelnen Artikel des französisch-schweizerischen Handelsvertrages überzugehen. Der Ministerpräsident Ribot unterstützt den Antrag und hebt hervor, man müsse den freundschaftlichen Beziehungen zwischen den beiden Ländern Rechnung tragen und die von der Schweiz verlangten Zollherabsetzungen prüsen. Uebrigens würde die Schweiz die Annahme nur einiger Zollreduktionen nicht für hinreichend erachten. (Murren und Beifall.) Die Kammer lehnt mit 338 gegen 193 Stimmen ab, zur Beratung der einzelnen Artikel überzugehen. Die Sitzung wird sodann ausgehoben und die Session geschlossen.

26. Dezember. Andrieux erklärt vor dem Untersuchungsrichter, daß zahlreiche Parlamentarier auch von der verkrachten Dynamitgefellschaft, sowie von dem Credit soncier Bestechungsgelder erhielten und noch erhalten.

#### VII.

# Italien.

5. Januar. Der Kaifer von Oesterreich verleiht bi Rubini bas Großtreuz bes Stephansorbens.

5. Januar. (Benebig.) Internationale Sanitätstonfereng.

20. Januar. Die Deputiertenkammer nimmt in geheimer Abstimmung mit 177 gegen 66 Stimmen bie handelsvertrage mit Deutschland und Defterreich-Ungarn an.

7. Februar. Der Botichafter Italiens beim Deutschen Reiche

Graf Launay +.

An feine Stelle wird junächst Graf Javerna bestimmt, ber aber ben Bosten nicht antritt.

Anf. Februar. Der deutsche Kaiser verleiht den Schwarzen Ablerorden an den Marquis di Rudini.

18. März. Die Deputiertenkammer genehmigt in geheimer Abstimmung mit 162 gegen 102 Stimmen ben Gesehentwurf, betr. bie Ausgabe von Schabscheinen mit siebenjähriger Versalfrist.

14. April. Die biplomatischen Beziehungen zu ben Bereinigten Staaten von Nord-Amerika werden wieder aufgenommen. (S. Amerika.)

14. April. Infolge einer Meinungsverschiedenheit, die in den letzten drei Sitzungen des Ministerrats über die dem Parlament zu unterbreitenden Finanzvorschläge hervorgetreten ist, überreicht der Ministerpräsident di Rudini dem Könige die Demission des gesamten Kabinetts. Der König beaustragt Rudini mit der Reubildung des Kabinetts.

Nach einigen Tagen wird das Ministerium in der Art rekonftruiert, daß an Stelle Colombo's Cadolini die Finanzen übernimmt.

4. Mai. Rubini entwidelt in ber Rammer feinen Plan.

Das Defizit im Bubget für 1892/93 werde 33 Millionen betragen, wenn die von der Regierung vorgeschlagenen Maßnahmen von der Kammer gediligt würden. Die Regierung schlage überdies eine Reform der Erbschaftssteuer und die Einführung des Zündhölzschen-Monopols vor. Hierdurch werde das Desizit auf 13 Millionen reduziert werden. Zur Deckung dieses Fehlbetrages würden noch weitere Ersparnisse gemacht werden. Um die Durchführung der letzteren zu erleichtern, habe er einen Gesetzentwurf eingebracht, durch welchen für zwei Jahre die Regierung ermächtigt werde, die im Budget vorgesehenen organischen Ausgaden heradzusehen (d. h. der Minister beabsichtigt, die Beamtenschaft zu reduzieren). Das Königreich Italien habe seit seiner Errichtung kein bessers Budget besessenige für 1892/93.

- 5. Mai. Deputiertenkammer. Die von Grimaldi beantragte, von der Regierung angenommene Tagesordnung, wonach die Kammer die Erklärungen der Regierung über die Lage und den Ministerwechsel billigt und zur Tagesordnung übergeht, wird in namentlicher Abstimmung mit 193 gegen 185 Stimmen abgelehnt. Acht Deputierte enthalten sich der Abstimmung. Rudini reicht darauf die Demission ein.
- 15. Mai. Giolitti, mit der Neubilbung des Rabinetts beauftragt, bilbet es folgendermaßen:

Giolitti Vorsit, Inneres, interimistisch auch Verwaltung bes Schahministeriums, Brin Auswärtiges, Ellena Finanzen, Pelloux Krieg, San Bon Marine, Genala öffentliche Arbeiten, Martini Unterricht.

Der Voranschlag pro 1892/93 wird von neuem aufgestellt. Er weist jest nach Uebertragung der Auslagen für Eisenbahnbauten aus den ordentlichen in die außerordentlichen durch Kredit zu beckenden Ausgaben einen Aussall auf von 13 Millionen, welcher durch eine Steuer auf die Beamtengehälter, Umgestaltung der Zentralverwaltung und Umarbeitung des Zolltariss ausgeglichen werden soll.

- 26. Mai. Nachbem Giolitti sein Programm entwickelt, nimmt die Kammer in namentlicher Abstimmung mit 169 gegen 160 Stimmen bei 38 Stimmenenthaltungen eine von Baccelli beantragte und von der Regierung angenommene Tagesordnung, welche ein Bertrauensvotum enthält, an.
  - 27. Mai. Givlitti teilt ber Rammer mit, die Regierung habe

infolge bes vorgestrigen Botums der Kammer dem Könige ihre Demission angeboten, welche der König aber zurückgewiesen habe. Giolitti fordert darauf die dringliche Beratung einiger Gesetz und einen provisorischen Etat für 6 Monate. Diese Mitteilung ist der Ankündigung der Kammerauslösung gleich zu achten.

- 30. Mai. Die Deputiertenkammer nimmt ben italienischichweizerischen Sanbelsvertrag an.
- 9. Juni. (Benedig.) Die Generalakte ber in Benedig abgehaltenen internationalen Sanitätskonferenz wird unterzeichnet. Sie
  enthält folgende Abänderungen der früheren Bereinbarungen: Die
  Berpstichtung zur Zurückbehaltung als gefund erkannter Passagiere
  im Quarantänelazarett fällt weg. Die Desinsektion und Zurückbehaltung insizierter Schisse wird auf das durchaus Notwendige
  beschränkt. Noch größere Erleichterungen werden den Schissen,
  welche Aerzte an Bord haben, gewährt. Desterreich-Ungarn wird
  ben interessierten Mächten die Abänderungen mitteilen.
- 11. Juni. Die Deputiertenkammer nimmt ben Antrag ber Regierung, nach welchem die Dauer des provisorischen Budgets dis Ende Dezember festzusehen sei, in geheimer Abstimmung mit 261 gegen 189 Stimmen und das Budgetprovisorium im ganzen gleichsfalls in geheimer Abstimmung mit 256 gegen 72 Stimmen an. Die äußerste Linke erklärt sich ausdrücklich für das Kabinett.
- 20.—24. Juni. Besuch bes Königs und ber Königin beim beutschen Kaiser. Bgl. Deutschland.
  - 8. September. Senator General Cialbini in Livorno +.
- 8.—14. September. Kolumbusfeier. In Genua werben in glanzender Beise Festlichkeiten veranstaltet.
- Der König und die Königin sind bazu anwesend. Frankreich entssendet dazu ein großes Geschwader, Deutschland ist nur mit einem Schiffe vertreten. Der französische Besehlähaber Rieunier wird mit großen Auszzeichnungen geehrt, König Humbert richtet, den Zeitungen zufolge, überaus freundliche Worte an ihn.
- 12. Oktober. Das Dekret, bas bie Auflösung ber Kammer ausspricht, wird veröffentlicht.
- 6. November. Reuwahlen. Das Kabinett Giolitti ersicht einen großen Sieg. Die Führer ber intransigenten Linken, Imbriani und Caralotti unterliegen, diejenigen Radikalen, die sich ber Regierung angeschlossen haben, wie Bergilai, behaupten ihre Sitze. Die Rechte bleibt in einer Minorität von geringer Stärke.
  - 20. November. (Palermo.) Bu Ghren bes vormaligen Di-

nisterpräsibenten Crispi findet ein Bankett statt, wobei Crispi in ausführlicher Rebe seine Thatigkeit als Ministerpräsibent bespricht.

Erispi griff die Rechte heftig an und betonte die Notwendigkeit einer Rekonstruktion ber Narteien. Zwischen ben Anhängern der Linken und beren Gegnern, den Mitgliedern ber Rechten, bestehe eine weitgehende Spal-Die Monarchie unterscheibe fich bon ber Republit nur baburch, baft erftere ein ftanbiges, Die lettere ein aus einer Bahl hervorgehendes Ober-Saupt besige. An dieser Idee halte er mehr benn je fest, weil sich an der Grenze Italiens die französsische Republik gebildet habe. Erish ichlog baran warme Lobsprüche auf die französsische Republik, indem er hinzufügte, daß diese Lobsprüche aus seinem Munde nicht als Schmeicheleien ericheinen wurden. Redner erörterte fobann die Reformen, beren Durch= führung er wünsche, und erklärte, auf einer Reform bes staatlichen Kirchen-rechtes bestehen zu mussen. Bei Besprechung der auswärtigen Politik bemerkte Erispi, Italien habe fich im Jahre 1882 ben beiben Kaiferreichen behufs gemeinsamer Berteibigung angeschloffen. Es fei bas Pringip eines Biinbnisse der kontinentalen Staaten, nach welchem Italien strebe, die Bereinigung der Wassen sollte jedoch von jener der wirtschaftlichen Intereffen begleitet fein. Den letteren fei burch bie abgeschloffenen Sanbelsbertrage nur ichlecht entsprochen worben. Er fpreche gegen bas Minifterium, das bie Berträge mit Defterreich-Ungarn und Deutschland erneuert habe, feinen Tabel aus, er migbillige nur bie überfturzte Art und Weife, er wurde in die Erneuerung ber Bertrage nur auf anderen Grundlagen und unter anderen Bedingungen gewilligt haben. Italien sei diejenige der drei verbündeten Mächte, die am meisten von der Tripelallianz leide. Erispi besprach sobann den erbitterten wirtschaftlichen Krieg, den Frankreich gegen Italien seit elf Jahren aus politischen Gründen führe und in der Neberzeugung fortsehe, Italien ermuben und bann über basselbe triumphieren zu konnen. Das Ministerium hatte bei ber Erneuerung bes Dreibundes von dem Gedanken durchdrungen sein sollen, daß es unmöglich sei, die wirtschaftlichen Fragen von der Politik zu trennen. Erispi schloß mit der Bersicherung, daß ihn Enttäuschungen nicht entmutigten, daß er vielmehr die Jufunft des Vaterlandes noch in rosigen Farben sehe. Er appelliere bertrauensvoll an die jüngere Generation, damit dieselbe sich einen Führer wähle, der sie zur Errungenschaft eines freien, großen und geachteten Italiens zu geleiten und die volkstümliche, durch die Einheit des Landes gemährleistete Monarchie unerschütterlich zu gestalten im stande fei.

### Ein anderer Bericht über die Rede lautet folgendermaßen:

Seinen Sturz am 31. Januar 1891 führte er auf zwei von ihm begangene Fehler zurück: seinen Eintritt in das Kadinett Depretis und den Glauben an die Möglichkeit, daß die alte Rechte in einer großen liberalen Partei aufgehen könne. Das Ministerium Rudini nannte er ein wahres Unheil für Italien. Die Nachteile einer ungeeigneten sehlerhaften Berfasiung können nur durch Berufung der alten erfahrenen Parlamentarier ans Staatsruder, nicht durch neue Männer ausgeglichen werden. Die Republik Frankreich habe unvergleichlich größere Fortschritte gemacht als Italieu mit seiner schwankenden auswärtigen, militärischen und sinanziellen Politik. An der Spihe des Programuns der Fortschrittspartei stehe die Berfassungsresorm, da das gegenwärtige Parlament nicht zweckenksprechen sei; Erispi verlaugt einen Wahlsend, Listenwahl nach Prodiuzen, Ausschliebung aller Beamten von der Volksvertretung, Abgeordnetendstaen, serner behufs Erleichterung der Militärlasten militärische Volkserzeichung

und Berminderung des stehenden Heeres, da kleine Armeekorps als starke Kerne der regionalen Milizen für Berteidigungszwerke ausreichen und Italien nie einen Ungriff oder eine Eroberung beabsichtige. Erispi will eine end gültige Resorm der Kirchengeschung; er will stärkere Schutwaffen des Staates gegen Uebergriffe, Misdräche und Wühlereien des staatsseinblichen Klerikalismus, der heraussordernder als jemals auftrete. Nach seiner Ansicht hat Italien, welchem der Dreibund die nachteilige Handelsseindschaft Frankreichs eingebracht, bei den Handelsverträgen mit den Zentralmächten den kürzeren gezogen. Das Ministerium Rudini hätte dies bei Erneuerung des Dreibundes verhüten müssen.

22. Dezember. Die Kammer ratihabiert die probiforischen Finang-Verfügungen, die die Regierung getroffen, verlängert das Budget-Provisorium und vertagt sich.

#### VIII.

# Die Römische Rurie.

5. Januar. Schreiben an ben Erzbischof von Paris; f. Frankreich.

14. Januar. (Rom.) Karbinal Simeoni, ber Generalprafett

der Propaganda †.

16. Februar. Engutlita; bgl. Franfreich.

23. Februar. (Rom.) Rardinal Mermillod +.

6. Mai. Sendschreiben an die frangösischen Kardinale; f. Frankreich.

14. Juni. Schreiben des Papftes an die Ratholiten f. Frantreich.

22. Juni. Brief an den Bischof von Grenoble f. Frankreich. Mitte und Ende Juni. Das päpstliche Hosblatt, der "Offervatore Romano", schreibt:

Es sei eine "abgestandene und sophistische Unterscheidung", wenn die französischen Rohalisten erklären, in Sachen des Glaubens dem Papste solgen, in Sachen der inneren Politik der Nation volle Freiheit der Anschaung haben zu wollen. "Das ist wohl ein unwiderlegliches und zerkördares Argument sür jemand, der überhaupt zum Gehorchen wenig geneigt, erst in politischen Dingen nicht gehorcht und dann, ohne es zu merken, dazu den Gehorsam in Sachen des Glaubens und der Religion hinznssigt. Die Politik ist die Anwendung der Moral auf die soziale Thätisskeit der Regierungen und auf das öffentliche Leben der Bolker. Aun ist der Papst der unsehlbare Lehrer sowohl des Glaubens als der Moral; darans solgt, daß er der ständige Richter sür den einen wie die andere ist, insoweit die praktische Anwendung der Moral sowohl bezüglich der Einzelen wie der Vollabens nicht verlegen, nicht gegen sie verstoßen soll. Sonach ist es klan und zweiselles:

Wie der Papft unsehlbarer Lehrer ist bezüglich dessen, was man in religiöser Hinfick glauben, in moralischer thun muß, so ist er auch der ständige Richter in Bezug auf das, was man thun oder lassen muß im össentliche Richter in Bezug auf das, was man thun oder lassen muß im össentlichen nud Privatleben, damit das Wirken des Menschen und Bürgers nicht im Widerspruch stehe mit der Wahrheit des katholischen Glaubens und der Gerechtigkeit der christien Moral. Nebeigens muß seder gute Katholis wissen, daß der Papft in der Kirche und für die Katholischen nicht nur Lehrer, sondern auch Souberain, Gesetzgeber und Richter ist. Ersäßt er nun auf politischem und bürgerlichem Gebiete Borschriften der Verdot, so thut er das, weil auch dies unter seiner hohen Jurisäbistion und unter seiner höchsten Autorität steht in allen den Beziehungen, welche er zu der ofsendarten Wahrheit und der edungelischen Moral hat oder haben fann. Es ist zum mindesten verwegen, auch nur zu unterstellen, daß der Papst irgenduner aus den Grenzen seiner Autorität und seiner Macht heraustreten könne oder wolle."

Die "Kölnische Volkszeitung" antwortet barauf:

Wir halten es geradegu für unfere Pflicht, ben Uebertreibungen bes romifchen Blattes entgegenzutreten. Schon bor vielen Jahren haben wir bie Auffaffung vertreten, bag, wie nun einmal bie Cachen lagen, bie frangofifchen Ratholiten wohlthun würden, fich auf den Boden ber beftehenden Staatsform zu ftellen und von biefem Standpuntte aus ber Enteriftlichung ihres heimatlandes entgegenzutreten. Nach langer Neberlegung hat ber heilige Bater nachbrücklich und wiederholt den Royalisten denselben Rat erteilt: aber gewiffe Leute in Rom und in Frankreich machen baraus einen im Bemiffen verpflichtenden Befehl. Mögen jene Blätter fich wohl überlegen, was sie thun und sagen. Wandeln sie auf dieser Bahn weiter, so konnten sie noch häusiger Antworten wie jene bekommen, welche ihnen im borigen Jahre Freiherr bon Schorlemer-Alft in Duffelborf und Graf Balleftrem in Dangig erteilen. Es war gewiß tein Zufall, daß der "Offerb. Romano" bamals ploblich fchwieg; moge er auch jest balb zur Erfenntnis tommen ober - gebracht werben, bag es auch für ihn Grengen gibt. Bielleicht trägt es gur Berftanbigung bei, wenn ber "Offerbatore" fich bie Borgange noch einmal vergegenwärtigt, die fich 1887 in der Septennats-Angelegenheit abgespielt haben. Die ehrerbietige Weigerung ber Führer bes Zentrums, bem Rate bes heitigen Baters in einer politischen Angelegenheit zu folgen, hat Leo XIII. mit einem neuen Beweise ber Wertschätzung und bes Bertrauens beantwortet. Das war eine große, weitherzige Politif; möchte ber "Offeevatore" sich biefelbe jum Mufter nehmen und auf ben Bersuch verzichten, bei Erörterung ber Frage, welche Politit bie franzosiichen Ratholiten wohlthun wurden zu berfolgen, gemiffermaßen fo nebenher in einem Zeitungsartitel die fchwierige Frage nach bem Umfange und ben Brengen ber papftlichen Bewalt zu beantworten.

Ein zweiter Artikel bes "Offervatore Romano" lautet aber: "Gente gibt es bezüglich der Unterwerfung unter den Papst keinen Mittelweg: entweder man gehorcht ihm in allem, oder man gehorcht ihm gar nicht . . . Legitimer Depositar und unsehlbarer Lehrer der Wahrbeit ist der Papst; demgemäß beruht beim Papst die erste und ständige Autorität, die religiöse und sittliche, wie die politische und die soziale." Der "Osservatore" macht sich diese Juschrit vollständig zu eigen und spricht dann von der "Pflicht und Treue des Gehorsams" gegen die "göttlicht diebermenschliche und allgemeine Gewalt des Papstes, welcher das Haupt der tatholischen Kirche, der Lehrer und Fishrer der Menschen wie der Völster ist. Der Papst", heißt es weiter, "ist Stellvertreter Jesu Christi, welcher

Papst und König ist. Priestertum und Königtum beruhen in ihrer ganzen Fülle beim römischen Papst; berselbe ist deshalb nicht nur die erste religiöse Autorität, sondern auch, wie ein sehr liberaler französischer Minister gesagt hat, die erste politische Potenz der Welt. Der Papst ist, wenn auch nicht thatsächlich, so doch im Grundsau und in der Potenz (se non in attoe in fatto, ma in virti e in potenza) seiner sichtster religiösen und weckzlichen Gewalt das geistliche Haupt und das politische Haupt aller christischen Völker und aller fatholischen Rationen der Erde."

Anf. Juli. Abberufung des deutschen Gefandten beim papftlichen Stubl Geren v. Schlözers.

Anf. August. Der "Figaro" veröffentlicht die Einzelheiten einer Audienz der Sozialistin Severine beim Papst, die sie nach-gesucht hätte, um über die antisemitische Frage zu sprechen; wgl. Frankreich.

- 3. Ottober. Bum Jefuitengeneral wird Bater Luis Martin, ein Spanier frangofischen Urfprungs, gewählt.
- 6. Dezember. Erhebung bes Nuntius Galimberti in Wien zum Karbinal.

### IX.

# Schweiz.

- 20. Januar. (Bern.) Der Ständerat nimmt das Geset, betr. die Auslieserung politischer Verbrecher mit 78 gegen 30 Stimmen an.
- 27. Januar. Der Ständerat bewilligt einstimmig ben geforberten außerordentlichen Kredit von 7,600,000 Fres. für Zwecke ber Kriegsbereitschaft.
  - 12. Februar. Beginn eines Zolltarif-Rampfs mit Italien.
- 13. April. Zwischen Deutschland und der Schweiz wird ein Nebereinkommen über den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz unterzeichnet.
- 30. April. (Laufanne.) In bem haufe, das die Mutter bes Präfekten Pingoud bewohnt, findet eine Dynamitexplosion statt. Versonen werden nicht verlett.
- 30. Mai. (Bern.) Der Bundesrat beantragt bei der Bundesversammlung, St. Maurice in Wallis zu besestigen und für Bau und Armierung inklusive Munition 2 Mill. Frcs. zu bewilligen.
- 8. Juni. (Bern.) Der Nationalrat genehmigt ben Sandelsvertrag mit Italien.
- 18. Juni. Der Nationalrat bewilligt mit 75 gegen 13 Stimmen für die Befestigung von Saint-Maurice 2,100,000 Fres. und beauftragt den Bundesrat, die Frage der fortisistatorischen Sicherung des Straßenzuges St. Bernhard-Martigny-Chamounix zu prüsen.
- 25. Juni. (Bern.) Die radikal-demokratische Partei der Bundesversammlung hat folgendes neue Programm angenommen: Bereinheitlichung des Straf- und Zivilrechts, Verstaatlichung des Eisenbahnwesens, Ausban des Versicherungswesens durch den Staat,

Errichtung einer Bundesbank mit Notenmonopol, Zündhölzer= und Tabakmonopol, Ausbau der Arbeiterschutzesetzung, sowie Wiederaufnahme der Bemühungen um eine internationale Fabrikgesetzgebung.

Mitte Juli. Bei einem Schützenfest in Glarus halt Bundeg-

prafident Saufer folgende Rebe:

Eidgenoffen! Wenn ich von unfern Begiehungen gum Muslande ibreche, fo habe ich noch etwas auf bem Bergen. Es gereicht mir gu hober Bennathnung und jum Stolg, es an diefer Stelle aussprechen gu burfen, baf wir zu allen unfern Rachbarftaaten und gu ben übrigen in ber Schweig vertretenen Landern in den freundschaftlichften und angenehmften Begiehungen fiehen. Und boch tauchten von Beit au Beit Febern mit Rundgebungen auf, welche geeignet werben tonnten, Dieje guten Beziehungen ju truben. Go hat man auch in jüngfter Zeit die Neutralitätoftellung ber Schweig gum Gegenftande öffentlicher Erörterung und Polemit gemacht. Man hat berfucht, die Reutralität ber Schweig als ein fabenscheiniges Ding hinguftellen und Zweifel erhoben, ob unfre Reutralität im Rriegefalle bom Auslande noch respettiert murbe; man hat fogar unfre Befestigungen am Gottharb, weil angeblich ansichlieflich gegen Italien gerichtet, als eine Berlegung ber Reutralität hinftellen wollen. Wenn wir auch folden Rundgebungen, Die von maßgebender Seite bereits richtig geftellt worden find, und ber baran fich fnupfenden Polemit eine großere Bedeutung nicht beilegen, fo mag vielleicht gerade die Rednerbuhne des eidgenoffifchen Schutenfeftes fein ungeeigneter Ort fein, benfelben turg und bundig entgegengutreten. Feft ent: ichloffen, mit allen unfern Rachbarn in Frieden zu leben und unfre Pflichten als neutraler Staat voll und gang und mit Ginfebung unfrer gangen Behrfraft zu erfüllen, verbitten wir uns vor allem folche Ratichlage und Winte und Alliang-Anerbietungen, fommen fie bon welcher Geite fie wollen. Wir wollen herren fein im eigenen Laube und miffen ohne Ginflufterungen von außen, mas wir zu thun und zu laffen haben. Nicht umfonft haben wir feine Opjer gescheut, um unfre Armee nach ben Anforderungen ber mobernen Striegewiffenschaft auszubilden und dieselbe mit einer den Fortschritten der Waffentechnit entsprechenden trefflichen Kriegewaffe auszuruften; nicht umfonft haben wir Millionen auf die Befestigung bes Gotthard verwendet. Bir haben damit den festen Billen befundet, unfre Rentralität gu mahren und jedem in den Baffen entgegenzutreten, der die Grenzen unfres Landes au überichreiten verfucht. Und follten wir durch einen folden Angriff von außen aus unfrer neutralbefenfiben Saltung hinausgedrängt und mider unfern Willen in den Strudel friegerischer Greigniffe hineingeriffen werden, fo mahren wir uns wiederum das freiefte Recht der Gelbftbeftimmung, mit wem und gegen wen wir nus berbunden wollen. Weit entfernt, eine Berletung unfrer Reutralität gu fein, bilbet bas Bollwert am Gottharb einen machtigen Fattor gur ftrifteften Durchführung Diefer Reutralität und bamit zugleich eine Berftarfung ber Garantien fur Die Erhaltung bes europäischen Friedens und die Bohlfahrt aller Bolter. Go faffen wir unfre Stellung auf, und ob in Butunft bas Bolt ober beffen Bertrauensmanner die oberfte Landesbehörde mahlen, es wird feinen Bundesrat geben, welcher von diejem Bege fich abdräugen ließe, welchen die Ehre und die Unabhangigfeit bes Baterlandes gebieterifch borgeichnen; und hinter feinen Behörden - beffen bin ich überzeugt - fteht bas gange Bolt, bereit, mit Gut und Blut fur bas Baterland einzustehen!

29. Auguft. (Bern.) Eröffnung ber vierten interparlamen-

tarischen Friedens-Konserenz. Aus Deutschland nehmen 27 Abgeordnete teil.

Der Kongreßjefretär Panbolfi erstattete ben Bericht über das seit ber vorigen Konserenz von ihm geführte Generalserkertariat. Den erstem Gegenstand ber Beratung bilbete die Frage der Errichtung eines internationalen Schiedsgerichts. Zu demselben liegen der Errichtung eines internationalen Schiedsgerichts. Zu demselben liegen der Errichtung eines internationalen Schiedsgerichts. Zu demselben liegen der verschieden Worschläge vor: von Dr. May Hirsch, dem Berner Nationalrat Hilty und von Tardieuz-Frankreich. Der am weitestgesende Worschläge war der von May Hirsch aus Errichtung eines ständigen Schiedsgerichts. Hilty betonte, daß die Konserenz, twolle sie etwas erreichen, auch wirkliche Beschlüsse sassie Gerrichtung eines permanenten internationalen Schiedsgerichtshoses sir unnmöglich, da die eingelnen Fälle sehr verschieden seinen. May Hirsch betrachtete gerade die Errichtung eines permanenten Schiedsgerichtshoses als die wirtsamste Förderung der Arbitration und bemerkte, die rechtmäßig erworbenen Provinzen könnten niemals den Gegenstand eines Schiedsgerichtsspruches bilden. Die Zeit werde nicht sen Gegenstand eines Schiedsgerichtsspruches bilden. Die Zeit werde nicht sen den krieg als einen Anachronismus betrachte. Die Epoche der Kabinettskriege sein vorüber, denn die Regierungen selbst hätten gewaltige Schen vor Kriegen. Um die Sache nicht zu gesährden, zog aber schließlich Dr. Hirsch seinen Antaramentes die Bersammlungen, welchen sie angehören, ersuchen sertretenen Parlamentes die Bersammlungen, welchen sie angehören, ersuchen sertretenen Parlamentes die Bersammlungen, welchen sie angehören, ersuchen sertretenen Parlamentes die Bersammlungen, welchen sie angehören, ersuchen sollten, daß ihre Regierungen den Vorschlag der Vereinigten Staaten, betressen den Aufchluß dauernder Schiedsgerichtsverträge, in ernste Erwägung ziehen. Auf Vorschlag von Dr. Hirsch vorrebertäge, in ernste Erwägung ziehen. Auf Vorschlag von Dr. Hirsch vorrebe der übenmission wurden gewählt hirsch. Arbieug, Hill, Stanhope, Pirquet.

In der zweiten Sigung nahm die Friedenstonferenz einstimmig folgenden Antrag des deutschen Reichstagsabgeorducten Baumbach an: "Die Konferenz ersucht die Mitglieder, in den Parlamenten, denen sie angehören, zu beantragen, ihre Regierungen einzuladen, durch eine internationale Konferenz das völkerrechtliche Prinzip der Unverleplichseit des Privateigentums auf dem Meere in Kriegszeiten anzuerkennen."

Ende August. (Bern.) Bei der Bundestanzlei werden 71,246 Unterschriften für das Initiativbegehren abgegeben, wonach in die Bundesversassung die Bestimmung aufgenommen werden soll, daß das Schlachten von Tieren ohne Betäubung vor der Blutentziehung ausnahmslos untersagt ist. Die Bestimmung richtet sich gegen das Schächten der Juden.

2. Oktober. Im Kanton Tessin wird die neue Berfassung mit etwa 12,000 gegen 5000 Stimmen angenommen.

Anf. Oktober. Der schweizerische Bundesrat richtet an sämtliche Staaten ein Rundschreiben, in welchem er dieselben zu einer etwa Ansang nächsten Jahres in Bern abzuhaltenden Konserenz einladet behufs Besprechung des Beschlusses der "Société de droit international" in Brüssel, wonach ein internationales Bureau in Bern geschaffen werden soll, welches sämtliche Verträge veröffentlicht. Mitte Ottober. Die revidierte Berfaffung des Kantons Freiburg wird bei der Bolfsabstimmung mit 17,500 Stimmen angenommen. 10,500 Bürger enthielten sich der Abstimmung.

10. November. (Genf.) Der Bahnhofinspettor ber Linie Paris-Lyon-Mittelmeer, Bernoud, ein Schweizer, bekommt durch ben französischen Bautenminister seine Entlassung, ohne daß das Genfer Komite des Berwaltungsrats befragt wird. Als Grund wird angegeben, daß B. einer französischen Demonstration entgegensatzeten sei.

- 17. November. (Bern.) Der sozialbemokratische Rebakteur Steck, in den Berner Großen Rat gewählt, soll vereidigt werden, erklärt jedoch, seine religiöse lleberzeugung gestatte ihm nicht, den Eid zu leisten, er könne nur ein Gelübde ablegen. Der Rat entscheidet sich nach längerer Beratung mit 134 gegen 40 Stimmen gegen die Zulässigkeit eines bloßen Gelübdes. Steck erklärt, er werde bei der Bundesbehörde Schutz suchen.
- 9. Dezember. (Bern.) Der Nationalrat genehmigt einstimmig mit 104 Stimmen das Handelsabkommen mit Frankreich unter der Bedingung, daß eine Ermäßigung des französischen Minimaltarifs in gleicher Weise zugestanden werde. Der Bundesrat Droz erklärt, das gegenwärtige Provisorium werde unter keiner Bedingung über Neujahr hinaus dauern.
- 14. Dezember. (Bern.) Der Ständerat beschließt nach breitägiger Diskussion mit 22 gegen 19 Stimmen, in die Beratung der Vorlage des Bundesrates, betreffend die Einführung des Zündbölzchenmonopols, einzutreten. Hierauf wird die Vorlage mit 21 gegen 17 Stimmen angenommen.
- 15. Dezember. (Bern.) Die vereinigte Bundesversammlung wählt den Nationalrat Lachanal (Genf) an Stelle von Droz zum Mitgliede des Bundesrates. Zum Bundespräsidenten für das Jahr 1893 wird Dr. Schenk (Bern), zum Vizepräsidenten des Bundesrates Freh (Basel-Land) gewählt.
- 24. Dezember. Ablehnung des schweizerisch-frangofischen Sanbelsvertrags in ber frangofischen Deputiertenkammer; val. Frankreich.
- 27. Dezember. (Bern.) Der Bundesrat beschließt, von Neujahr ab gegenüber Frankreich den Generaltarif mit Erhöhung einer Anzahl Tariffähe in Anwendung zu bringen.

Starke Bewegung in ber ganzen eidgenöffischen Bevölkerung, ben Bolltrieg gegen Frankreich mit Energie burchzusechten.

### X.

# Belgien.

3. Januar. Emile be Lavelege +.

29. Marg. (Bruffel.) Minifter bes Auswartigen, Fürft v. Chiman t.

Anf. April. Abichluß eines Wahlbundniffes aller antiflerikalen Parteien auf Grund bes Pringips bes allgemeinen Stimmrechts.

26. April. (Bruffel.) Im Sinblid auf etwaige Arbeiter=

tundgebungen am 1. Mai werden Referviften einberufen.

26. April. Die Rammer beginnt bie Beratung ber Berfaffungerevifion. Der Minifterprafibent Beernaert entwidelt in langerer Rebe die Vorgeschichte ber Frage. Er ertlart alle vorgeschlagenen Spfteme ber Revifion abzulehnen und fpricht fich fur bas englische Spftem aus, welches bas Bahlrecht von ber Innehabung eines Wohngebäudes oder eines Teiles eines Wohngebäudes abhängig macht. Frère-Orban verteibigt bas Rapazitäts-Spftem.

1. Mai. In Luttich finden brei anarchiftische Dynamitattentate ftatt.

10. Mai. Bei ber Abstimmung über bie belgische Berfaffungs= revision in ber Deputiertenkammer genehmigt die Rammer mit 110 gegen 13 Stimmen ben Artitel 1 ber revidierten Berfaffung, burch welchen Belgien in 9 Provinzen eingeteilt wird. Artifel 26, welcher bas königliche Referendum gur Folge hat, wird mit 78 gegen 48 Stimmen angenommen. Die vorgeschlagene Revision bes bie Brufung ber Bahlen ber Rammermitglieber betreffenben Artifels 34 wird mit 120 gegen 11 Stimmen verworfen, bagegen biejenige bes Artifels 36, betreffend obligatorifche Wiedermahl ber ju Miniftern ernannten Rammermitglieber mit 78 gegen 52 Stimmen angenom= Artitel 56 betreffend die Wählbarteit ber Mitglieder bes Senats wird mit 122 gegen 6 Stimmen angenommen, Artifel 53, wonach ber Wahltorper für bie Rammer und ben Genat ber gleiche fein foll, wird mit 97 gegen 34 Stimmen genehmigt. Artifel 54, welcher die Bahl ber Senatoren festsett, wird mit 68 gegen 47 Stimmen, Artitel 48 betreffend bas Recht bes Thronerben auf einen Sit im Senat mit 87 gegen 19 Stimmen, ber Artitel über bie Beiraten ber Pringen bes toniglichen Saufes mit 103 gegen 2 19

Stimmen und schließlich ber Artifel betreffend die Thronfolge mit 96 Stimmen in die Revision einbezogen.

- 13. Mai. Generalatte der Brüffeler Antistlaverei-Konferenz val. Deutschland.
- 20. Mai. Bur belgischen Versassungsrebision nimmt die Respräsentantenkammer den die proportionelle Vertretung der Minderbeiten betr. Artikel 48 mit 75 gegen 22 Stimmen endgültig an, nachdem Ministerpräsident Beernaert die Vertrauensfrage gestellt hatte.
- 23. Mai. (Brüffel.) Bei den Wahlen für die Provinzialräte behalten die Klerikalen die Mehrheit in sechs, die Liberalen in drei Provinzen. Nur einige unerhebliche Aenderungen, welche die Mehrheitsverhältnisse in den verschiedenen Provinzen nicht umgestalten, haben stattgesunden.
- 24. Mai. Der "Moniteur" publiziert die verschiedenen Erflärungen der Kammern bezüglich der Versassungsrevision nebst einer Erklärung des Königs, welche besagt, daß Veranlassung zu einer Revision vorliege. Ein Königlicher Beschluß spricht sodann die Auflösung der gesetzgebenden Körper aus und beruft die Wahlkollegien auf den 14. Juni d. J. zur Vornahme von Reuwahlen ein.
- 31. Mai. Die Generale Brialmont und Nicaise werden pensioniert.
- 21. Juni. Nach Bollenbung der Stichwahlen ergibt sich, daß ben Liberalen 60 Size in der Kammer und 30 Size im Senate, und den Klerikalen 92 Size in der Kammer und 46 im Senate zugefallen sind.
- 26. Juli. (Lüttich.) Die Urheber der Dynamit-Attentate werden verurteilt; die Strafen gehen bis zu 25 Jahren Zwangsarbeit.
- 22. August. In Clouges sinden große Unruhen statt, die sich gegen die dort wohnenden Franzosen richten. Der Tumult ist veranlaßt worden durch die Rücksehr der infolge der Unruhen in Louvaines aus Frankreich ausgewiesenen belgischen Arbeiter. Bgl. Frankreich.

Aus ben ber belgischen Regierung später zugegangenen Nachweisungen ergibt sich, baß etwa 600 belgische Arbeiter aus Nordfrankreich vertrieben worden und daß mehr als 200 solcher Arbeiter die Opfer rober Gewaltthätigkeiten geworden sind.

2. November. Die Berfassungs-Kommission lehnt mit 16 gegen 4 Stimmen bas allgemeine Stimmercht ab.

- 6. November. (Brüffel.) Die Raditalen und Sozialisten besichließen in einer Massenversammlung, von der Forderung des allgemeinen Stimmrechtes nicht abzulassen, sondern dasselbe durchzusehen. Die Konstituante solle unter Androhung eines Boltsaufstandes gezwungen werden, das allgemeine Stimmrecht zu beschließen. Die Bürgerschaft und die Arbeiter werden ausgesordert, für das allgemeine Stimmrecht zu demonstrieren, trot des Berbotes. Alle Redner erklären, sie wünschten eine friedliche Lösung; salls aber das allgemeine Stimmrecht vorenthalten werde, würde man es erzwingen. Anseele sagt, die Führer der Bewegung würden auch vor den Basonetten die ersten sein. Die liberale Presse fordert einsstimmig die Bürgerschaft auf, gemeinsam mit den Sozialbemokraten zu demonstrieren.
- 7. Robember. (Bruffel.) Alle unter freiem himmel angefagten Bersammlungen werben berboten.
- 8. Robember. (Bruffel.) Eröffnung ber Kammer burch ben Konig. Die Thronrebe fagt in Betreff ber Berfaffungsrebifion:
- "Die Kammer hat in Nebereinstimmung mit der Regierung beschischen, daß verschiedene Puntte unserer politischen Organisation einer eingehenden Prüfung zu unterziehen sind, und in der seierlichen, besonderen Befragung, welche von unterziehen sind, und in der seierlichen, besonderen Berzeitigen Wähler den Abgeordneten soeben das Mandat erteilt, eine ersebliche Ausdehnung des Simmerechts ins Wert zu spehen. Hieran fnühren sich andere Ausgaben von derselben Bedentung, und ihre Kösung wird ein wesentlicher Gegenstand der bevorstehenden Session sien. Indem unsere Voreltern die Verfassungsredision der Genehmigung durch eine ansnahmsweise Majorität unterwarsen, wollten sie, daß diese Redission nicht das Werteiner Partei sei. In diesem Geiste werden durch meine Regierung Vorschläge unterbreitet werden, und ich din überzeugt, daß die redidierung Vorschläge unterbreitet werden, und ich din überzeugt, daß die redidierung Vorschläge unterbreitet verden, und ich din überzeugt, daß die redidierung Vorschläge unterbreitet verden, und die her Weisheit und das Fortschritts sein wird. Ueder die Beziehungen zum Auslande sagt die Thronrede haß diesselben nach die vor von dem Geiste gegenseitigen Vertrauens getragen seien. Die Thronrede hebt hervor, daß wichtige internationale Versamkungen auf politischem Gebiet abgehalten worden sind, und daß Krüsselben Seiz der Münzkonserenz sein wird. Die Maasdessessigungen, die Krüssen, die Pflichten der Reutralität zu ersüllen, an welchen jederzeit seltwahles erinnert der König an die Schwierigkeiten, welche and dem allgemein herrschenden Undehagen herrührten, und zu denen sich die Erschwerungen durch strenge Schutzollmaßregeln gesellten. Produktion und Handel sein nicht ber König an die Schwierigkeiten, welche and der einner der könig an die Schwierigkeiten, welche and der einner der könig an die Schwierigkeiten, welche and der schwierigkeiten, der konten und Handel verlorener Absahlen eine getreten, die den Gegenstand beständiger Fürgorge der Regierung bildeten. Die sinder Fürgorge der Regie

Die Thronrede behandelt im übrigen innere Fragen, insbesondere bie Befferung in ber Lage ber arbeitenden Rlaffen.

Bei der Auffahrt des Königs bilben Soldaten und Bürger-

wehr Spalier. Die Radikalen machen lebhafte Demonstrationen für das allgemeine Stimmrecht. Auch nach Berlesung der Thronzede rusen mehrere Deputierte: "Es lebe das allgemeine Stimmrecht!" In den nächsten Tagen neue Demonstrationen und Berssammlungen.

22. November. (Bruffel.) Eröffnung ber Müngkonfereng.

17. Dezember. (Bruffel.) Die Mungtonfereng nimmt auf Antrag bes italienischen Delegierten, Baron be Rengis, welcher von Montefiore-Levi unterftugt wird, nachfolgende Resolution an : Die internationale Müngtonfereng ertennt ben hohen Wert ber Urgumente an, welche fowohl in ben ber Konfereng vorgelegten Berichten enthalten, wie auch bei ben Beratungen ber Ronfereng ju Tage getreten find, diefelbe behalt fich jedoch ihr weiteres Urteil über Die ihrer Brufung unterbreiteten Materien vor und fpricht der Regierung ber Bereinigten Staaten von Nord-Amerita ihren Dant bafür aus, baf biefelbe ju ber Ronfereng Unlag gegeben bat. Die Ronfereng vertagt ihre Arbeiten nunmehr und beschließt unter bem Borbehalte ber Zustimmung ber beteiligten Regierungen, am 30. Mai t. 38. wieder aufammengutreten. Die Ronfereng fpricht den Bunfch aus, daß man mahrend biefes Beitraumes die Frage von Grund aus ftubiere, bamit man zu einem Ginvernehmen gelange, welches ben Grundpringipien der Müngpolitif ber verschiedenen Länder feinen Eintrag thut.

25. Dezember. Der Ministerpräsibent Beernaert legt bem parlamentarischen Ausschuß das Regierungsprojekt vor; das Wahlrecht ist darin auf eine Mischung des Oktupations- und Prüfungs-

fuftems aufgebaut.

# XI.

### Riederlande.

30. Mai—2. Juni. Besuch ber Königin und ber Königin-Regentin am Hofe in Botsbam, Bal. Deutschland.

22. Juli. Durchführung einer großen Steuerreform. Die zweite Kammer nimmt mit 62 gegen 33 Stimmen die Gesetzentwürfe betr. eine Kapitalrentensteuer, betr. die Herabsehung des Eingangszolles auf Seise entsprechend der Aussehung der Accise auf Seise, sowie betr. die Herabsehung der Salzsteuer, an.

Rovember. Kriegeminifter Sepffardt bringt einen Gefetzentwurf betr. Armee-Reform ein.

### XII.

### Dänemart.

20. April. Allgemeine Wahlen jum Foltething.

Refultat: 31 Konfervative, 43 Moberate, 26 Rabifale, 2 Sozials bemokraten.

Nach anderer Nachricht:

Es find im ganzen 210,000 Stimmen abgegeben worden. Davon fielen auf die Raditaken (einschließlich der Sozialbemokraten und Wilben) 67,000, auf die Rechte 73,000 und auf die Moderaten 60,000 Stimmen. Das Stärkeverhältnis der Parteien im neuen Folkething wird folgendermaßen berechnet: Rechte 32, Moderate 38, Radikale 29, Wilde 3.

26. Mai. Das bänische Königspaar seiert bas Fest ber golbenen Hochzeit. Die russische Kaisersamilie ist bazu anwesend. Der beutsche Kaiser wird vertreten durch den Prinzen Albert zu Schleswig-Holstein-Glücksburg. Anwesend sind ferner der König von Griechenland mit der ganzen königlichen Familie, der Großherzog und der Erbgroßherzog von Luxemburg, Prinz Friedrich zu Schaumburg-Lippe, der Herzog und die Herzogin von Cumberland.

29. Mai. Gine großartige Kundgebung zur Feier ber golbenen Hochzeit findet burch einen Bolfszug nach Amalienberg ftatt.

14. Juni. Auf bem himmelberge in Jütland findet eine Friedensversammlung statt, die von mehr als 12,000 Menschen aus allen Teilen Danemarks besucht ift.

Björnstjerne Björnson beklagt in seiner Rebe, daß die Friedenssache bisher nicht die Unterstützung der Kirche gewonnen habe, was doch ihre Hauptausgabe hätte sein sollen; er erklärt, Sozialist zu sein, was alle gläubigen Menschen sein mußten. Die Friedensbewegung musse von den kleinen Staaten ausgehen, und Tänemark diete einen besonders günstigen Boden für die Bewegung.

### XIII.

# Schweden und Rorwegen.

20. Januar. Befuch bes Kronprinzen von Schweden bei bem hof in Petersburg.

- 20. Januar. (Stodholm.) Eröffnung bes Reichstages.
- 9. Februar. (Chriftiania.) Eröffnung bes Storthing.
- 17. Februar. (Chriftiania.) Der frühere Ministerpräsident Johann Sverdrup †.
- 1. März. (Chriftiania.) Das Storthing nimmt nach zweistägiger Debatte mit 64 gegen 48 Stimmen folgende von der Linken beantragte Tagesordnung an: Das Storthing erklärt, daß die Frage der Errichtung eines eigenen norwegischen Konsulatswesens eine ausschließlich norwegische Angelegenheit ist, welche nur von den gesetzgebenden Körperschaften Norwegens zu erörtern und zu erledigen ist, daß aber die Regelung der gegenwärtig bestehenden Verhältnisse eventuell dem zusammengesetzen Staatsrat obliegt.
- 14. März. Der König willigt ein, daß der Vortrag des Departements über die Konfulatsfrage dem norwegischen Storthing übermittelt werde, gibt aber ein persönliches Diktamen zu Protofoll des Inhalts, daß er sich vorbehalte, später Bestimmung sowohl über die materielle Seite der Sache, wie über die Art der Behandlung zu tressen, in Nebereinstimmung mit dem für die Union bestehenden Gesehe (Rigsakten). Das Ministerium läßt dem Protofolle hinzusügen, daß es dem Könige dieses Diktamen widerzaten habe.

18. März. (Stockholm.) Der Reichstag setzt, nachdem früher von beiden Häusern abweichende Beschlüsse gesaßt worden sind, in gemeinsamer Sitzung und gemeinsamer Abstimmung mit 185 gegen 181 Stimmen den Zollsatz für Roggen und Weizen auf 250 Oere per 100 Kilogramm und für ungemahlenen Roggen und Weizen auf 125 Oere der 100 Kilo sest und zwar für die Zeit vom Inkrafttreten dieser niedrigeren Zollsätze bis zum Schlusse des Zahres 1893.

Anf. April. Die Zweite Kammer lehnt mit 116 gegen 107 Stimmen die Regierungsvorlage betr. die neunzigtägige Uebungszeit für die Wehrpflichtigen ab.

27. April. Die zweite schwedische Kammer beschließt eine Erweiterung des Wahlrechts. Dieselbe nimmt mit 174 gegen 79 Stimmen den Antrag an, jedem volljährigen Mann, welcher ein Einkommen von mindestens 500 Kronen versteuert, das Wahlrecht zur zweiten Kammer zuzugestehen. Bisher war das Wahlrecht an die Versteuerung eines Einkommens von 800 Kronen geknüpst. Die erste Kammer hat jedoch mit 75 gegen 51 Stimmen den von

ber zweiten Kammer genehmigten Antrag auf Erweiterung bes Wahlrechts abgelehnt.

1 .- 3. Juni. Aufenthalt bes Ronigs in Paris.

- 10. Juni. Das norwegische Storthing beschließt nach zweitägiger Debatte mit 63 gegen 49 Stimmen, ein eigenes norwegisches Konsulatwesen zu errichten, sowie die Regierung zu ersuchen, die notwendigen Schritte zu unternehmen, um das gegenwärtig mit Schweden gemeinsame Konsulatwesen aufzulösen.
  - 13 .- 15. Juni. Befuch bes Konigs in Potsbam.
- 29. Juni. (Chriftiania.) In einer im königlichen Schlosse stattsindenden mehrstündigen Konserenz, an welcher der König, der Kronprinz und die Mitglieder des norwegischen Ministeriums teilenehmen, wird die Frage der Errichtung eines eigenen norwegischen Konsulatwesens in wenn auch nicht offizieller Weise erörtert. Das Ministerium reicht darauf seine Enlassung ein. In dem Demissionsgesuche heißt es: Da der König erklärt habe, daß er den Beschluß des Storthing, betressend Errichtung eines besonderen norwegischen Konsulatswesens, nicht sanktionieren werde, und da keines von den Mitgliedern des Ministeriums die Verantwortung für die Nichtsanktionierung übernehmen wolle, so habe das Ministerium beschlossen, seine Demission zu geben. Der König hat das Demissionsgesuch zwar entgegengenommen, alle weitere Entschließung darauf sich jedoch vorbehalten.
  - 26. Juli. Die Rechte und Linke bes Storthings bringen einen Antrag ein, wonach das Ministerium Reen veranlaßt wird, zu bleiben. Der Antrag wird einstimmig angenommen. Ministerpräsident Reen erklärt sich bereit. Die Konsulatsfrage wird vertagt.
  - 23. September. In einem "Offenen Brief" beruft ber König zum 17. Ottober einen außerorbentlichen Reichstag, ber über bie Berteidigungsfrage beraten foll. Der "Offene Brief" enthält folgende Stellen:

"Mit Bekümmernis haben Wir des geringen Fortgangs Zeuge sein müssen, welchen Unire unablässigen Bemühungen für eine bessere Ordnung der Berteidigungskräfte des Reichs dis jest dei den von so vielen anderen Ausgaben gleichzeitig in Auspruch genommenen ordentlichen Reichstagen haben gewinnen können. Wir halten es daher sür unsere königliche Psiiche, einen Borschlag darüber einer Reichsversammtung zugehen zu lassen, wo derselbe ausschließich Gegenstand der Behandlung sein kann; und es ist Unire seite Zwersicht, daß die schon allzulange ausgeschobene Entscheidung einer Frage, welche alle vaterlandsliebenden Männer, wie auseinanderzehend auch sonst ihre Ansichten und Denkweisen seien, vereinen muß, dadurch endlich zu einer glücklichen Lösung gebracht werde."

23. November. (Stodholm.) Die Zweite Rammer nimmt bas Gefet betreffend die Wehrpflicht an.

Ein wefentlicher Puntt war ber erhöhte Taglohn bon 50 Deze. Die Maßregel sand Wiberspruch, aber sie war Bebingung der Annahme des ganzen Entwurfes, und Herr Reuterstjöld erklärte mit dürren Borten, daß es hier gelte, "mit 637,500 Kronen von der Zweiten Kammer die Möglichkeit wirksamer Berteidigung des Baterlandes zu erkausen", und so feine andere Wahl bliebe, als den Preis zu zahlen.

Gine andere Bedingung mar bie Ablöfung ber bauerlichen Grund-

Laften.

## XIV.

# Rugland.

12. Januar. Das Reichsbudget für 1892 veranschlagt bie ordentlichen Ginnahmen auf 886½ Millionen gegen 901 Millionen im vorigen Jahre; die außerordentlichen auf  $4\frac{1}{2}$  Millionen gegen  $13\frac{1}{2}$  Millionen im Borjahr, somit die Gesamteinnahmen auf 891 Millionen gegen  $914\frac{1}{2}$  Millionen im Borjahre. Die ordentlichen Ausgaben betragen  $911\frac{1}{2}$  Millionen gegen 898 im Borjahre, darunter für das Kriegsministerium  $228\frac{9}{10}$  Millionen gegen 229 Millionen. Die außerordentlichen Ausgaben betragen  $53\frac{1}{2}$  gegen  $63\frac{1}{2}$  Millionen. Die Gesamtsumme der Ausgaben beträgt 965 Millionen gegen 962 im vorigen Jahre.

Spezielleres:

Das russische Reichsbudget für 1892 weist bei den Getränkeeinnahmen 17 Millionen Rubel Mindereinnahmen, bei den Staatseisenbahnen 20 Mill., und bei den "Bankoperationen" 11 Millionen Mehreinnahmen nach, während die Loskaufszahlungen der Bauern 25 Millionen Mindereinnahmen und die obligatorischen Jahlungen der Eisenbahngesellschaften 8 Millionen veniger ergeben. Bei den Ausgaben ergibt sich ein Minderbedarf für Jinszahlung und Amortisation von 6 Millionen. Kriegse und Marineministerium erseischen 3 Millionen Rubel mehr. Für Ausgaben der Reubewassinung sind wie im Borjahr 20 Millionen Rubel angesept. Das Extraordinarium sür den Fall der Preiserhöhung auf Proviant und Fourage ist von 2 auf 12 Millionen Rubel erhöht. Das Desiglib beträgt im ganzen 75 Millionen Rubel stabt 48 Millionen im Borjahr. Dasselbe wird gebeckt aus "dem freien Barbestand der Reichsrenten, verstärtt durch Summen aus der Kealistation der Iprosentigen russsischen Goldanleihe von 1891".

Mitte Januar. Der Unterrichtsminister Desjanow versügt bie Schließung von 400 beutschen Privatschulen in den baltischen Brovinzen.

20. Januar. Der Krompring von Schweben trifft jum Befuch in Petersburg ein.

25. Januar. Großfürst Conftantin Ritolajewitsch +.

- 30. Januar. (Betersburg.) Der Kommunitationsminifter von hubbenet wird feines Amtes enthoben unter Belaffung in seiner Stellung als Staatssetretar und Senator.
- 28. Februar. (Petersburg.) Der Direktor bes Eisenbahn-Departements, Wirkliche Staatsrat Sergius Witte, wird jum Berweser ber Berkehrsanstalten ernannt.
- 13. April. Ukas über die Emission von 75 Millionen Kreditrubeln 4½ proz. innerer konfolidierter Eisenbahnanleihe.
- 8. April. Der Finanzminister v. Wyschnegradsty verfällt während seines Bortrages beim Kaiser in eine schwere Erkrankung. Während des Urlaubs von drei Monaten, den Herr v. Wyschnegradsty nehmen muß, wird sein Abjunkt Thörner mit der Stellsvertretung betraut.
- 13. April. Ein kaiferlicher Ukas untersagt allen ausländisschen Einwanderern, auch denen, welche die russische Unterthanenschaft annehmen, sich hinfort im Gouvernement Wolhynien außershalb der Städte anzusiedeln und unbewegliches Gut zu erwerben. Bon dieser Berordnung sind nur die Bekenner der orthodoxen Konssession ausgenommen.

Anf. Mai. Ein kaiserlicher Ukas setzt scharfe Strafen gegen "unerlaubten Privatunterricht" in den westlichen Gouvernements fest.

- 21. Mai. Die russische Kaisersamilie reist zu der am 26. Mai stattsindenden goldenen Hochzeit des dänischen Königspaares nach Kopenhagen.
- 7. Juni. Busammenkunft bes Zaren mit bem beutschen Kaifer in Riel. Bgl. Deutschland.

Die Wiener "Polit. Korresp." bringt folgenden offiziösen Brief aus Betersburg:

Bor ber Begegnung des Kaijers Alexander III. mit Kaijer Wilhelm II. in Kiel wurde in der europäischen Presse vielsach der Umstand erdetert, das der Gegenbesiuch des Zaren sür den Besuch des deutschen Kaisers in Naxwa eine so lange Berzögerung ersuhr, und auch dei der politischen Würdigung der jehigen Jusammenkunst wird diese Thatsache in den Kalkul gedracht. Es liegt auf der Hand, daß der Ausstand der den deutsche des Jusammenkunst wird diese Erwägungen des Jaren veranlaßt wurde. Ihr Korrespondent glaubt gut unterrichtet zu sein, wenn er diese Erwägungen in der nachstehehenden Weise zu keinzeichnen versucht. Die Unterlassung einer baldigen Erwiderung des Besuchs von Naxwa erschien vornehmlich ans dem Grunde gedoten, weil ein entgegengesehtes Verhalten von der öfsenklichen Meinung unzweiselhaft in einem Sinne ausgelegt worden wäre, welchem die politischen Gesunungen der maßgebenden Kreise Et. Petersburgs nicht entsprechen und mit den Beziehungen, welche Auskand mit jene Zeit zu Frankreich zu psiegen begann, sowie mit der Haltung, welche Auskand durch die Stellung Tentsslands an der Spise des Dreis

bundes auferlegt wurde, nicht im Einklange gestanden wäre. Dazu kam die Exwägung, daß ein rasch ersolgter Gegenbesuch des Jaren möglicherweise den Kaiser Wilhelm II. zu einer Wiederholung seines Besuch's veranlaßt haben würde, was wieder dem Jaren die Pslicht eines abermaligen Gegenbesuches auferlegt hötte. Es leuchtet ein, daß ein derartiger, sich in verhältnismäßig kurzen Intervallen vollziehender Austausch von Höflichesessühlen, die einen vielsachen persönlichen Bertehr der deinen Monarchen herbeigessühlt hätten, mit dem wahren Stande der Dinge in Europa in einem gewissen Midernuche sich besinden würde und dadurch ein verwirrendes Element in die internationale Situation gedracht hätte. In Frankreich hätten die wiederholten Begegnungen zwischen Ausser Allezander III. und Kaiser Wilhelm II. ein sehr begreifliches Wisstauen gegenüber den Absier Wissands zur unausdleiblichen Folge gehabt, und auf diese Weise das Justandekommen des russischlichen Folge gehabt, und auf diese Weise das Justandekommen des russischlichen Folge gehabt, und auf diese Weiserwichts und daher des allgemeinen Friedens erforderlich erachtete. Ta nun der Jar diese Einvernehmen Friedens erforderlich erachtete. Ta nun der Jar diese Einvernehmen wünsche und da er überhaupt seinem ganzen Charakter nach in allen Dingen Klarheit und Bestimmtheit verlangt, ergad sich sich in duen Dingen Klarheit und Bestimmtheit verlangt, ergad sich sich in den Einmen der Unflarheit in die Lage gebracht hätte, die zu einem etwas entserneren gerituurste zu vertagen.

Im Sommer des Jahres 1891, zu welcher Zeit man den Besuch des Kaisers Alexander III. in Berlin zu erwarten schien, stellte sich der Beschuch der französischen Flotte in Kronstadt hindernd in den Weg. Der Jan wur durch dieses Ereignis in seiner Hauptstadt zestgehalten und überzdies hätte eine Begegnung des Zaren mit dem deutschen Kaiser, sei es unmittelbar oder bald nach dem Erschien des französischen Geschwaders in Kronstadt, leicht die Auslegung ersahren können, daß der russische Herrichen Manifestation der Annäherung zwischen Kusland und Frankreich einigermaßen abzuschwächen wünsche, eine Interpretation, die den Eindruck der Ereignisse von Kronstadt wesentlich beeinträchtigt haben würde. Als einige Zeit nachher wesentlich beeinträchtigt haben würde. Als einige Zeit nachher waren es wiederholte Krauerfälle in der Kaiserlichen Kamitie, welche einen neuerlichen Aussichub

herbeiführten.

Gegenwärtig, wo die internationale Stellung Rußlands mit aller Klarheit und Bestimmtheit desiniert ist, so daß die Zumutung, als ob Rußland von seiner jehigen Bahn unter Umständen abirren könnte, außgeschlossen ericheint, konnte gegen ein Zusammentressen des Zaren mit dem deutschen Kaiser kein Bedenken mehr obwalken. Der Besuch Alezander III, in Kiel ist nicht geeignet, in Frankreich Empfindlichkeiten zu wecken und ebenso wenig in Teutschland irrige Folgerungen herbeizussüssibren. Unter den jehigen Umständen kann diese Monarchenbegegnung von aller Welt nur als ein willkommenes Symptom der aufrichtigen Friedensliebe des Zaren ausgesätzt werden. Der Zar benützte hierfür den geeigneten Moment und er vollzog den Besuch in Formen, aus welchen hervorgeht, daß Rußland mit allen friedliebenden Staaten in Frieden zu leben wünsch, irgend eine Transaktion einzugehen, durch welche auch nur das geringste seiner Interessen oder seine nationale Wirde oder seine volle politische Aktionsspreiheit irgendwie eine Beeinträchtigung erleiden könnte.

Der "Grafhdauin" sagt über diese Zusammenkunst: Man brauche nicht in die Geheimnisse der Dipsomatie eingeweiht zu sein, um die Wichtigkeit dieses Ereignisses daxin zu sehen, daß es eine Stübe für die Dauer des allgemeinen Friedens darstelle, bessen alle bedürfen. Das Blatt fährt fort: "Die Leibenschaften werben fich legen; man ift bes nervofen Lebens in ber außeren Politit fatt. Es ift Zeit für jeben Staat, fich mit ber eigenen Selbstentwickelung zu beschäftigen."

Anf. Juni. Aufenthalt bes Großfürsten Conftantin in Frank-

reich. Bal. Frankreich.

Mitte Juni. Die russische Regierung genehmigt ben Plan bes Barons hirsch, in 25 Jahren bie 3,500,000 Juben aus Rußland allmählich auswandern zu lassen. 1892 wandern demnach 25,000 aus, in den nächsten Jahren wird die Auswandererzahl gesteigert.

16. Juni. Es erscheint ein kaiserlicher Ukas über bie teil= weise Aufhebung bes Getreibe-Aussuhrverbots (mit Ausnahme bes

Roggens).

- 10. Juli. Abreife bes Raifers aus Danemart.
- 15. Juli. Artifel des "Figaro" "Alliance ou flirt" über das russische Bündnis.

20. Juli. Antwort ber "nowoje Wremja".

Anf. August. Die von ungarischen Zeitungen erzählte Aeußerung bes Zaren, die Polen müßten ausgerottet werden, wird folgendermaßen berichtigt: Bei einem Gespräche in der kaiserlichen Familie habe ein Großsürst die Polen eine edle Nation genannt, die ein bessers Los verdienten. Darauf habe der Kaiser geantwortet: "Es ist wahr; aber die Polen sind unsähig zur Selbstständigkeit und mussen deshalb zu Grunde gehen."

Anf. August. Der bisherige russische Konsul in Lissabon, Hitrowo, wird nach Japan versetzt.

Mitte Juni. In einem Auszug aus dem Nechenschaftsbericht bes Oberprofurators des hl. Spnod liest man:

"Nirgends in Europa erfreuen sich die fremden Konfessionen einer so weiten Freiheit, wie inmitten des russischen Bolkes, welches, seiner Natur nach, sest an dem Seinigen haltend, sich friedlich gegen jedes andere Glaubensbekenntnis verhält, wenn dies sich selbst friedlich verhält."

11. August. Sendung des französischen Generals Boisbeffre nach Betersburg; val. Frankreich.

Mitte August. Der Oberst Wendrich wird zum Generalinspektor fämtlicher Bahnen in Rugland ernannt.

19. August. Es wird ein Gesetz veröffentlicht, wonach der Abschluß wucherischer Geschäfte beim Ankauf von Getreide von den Bauern durch die Friedensrichter mit Arrest bis zu drei Monaten,

beziehungsweise mit Gefängnis von einem bis sechs Monaten bestraft werden son. Außerdem haben die Käuser den Preisunterschied zu ersehen, um welchen sie die Verkäuser übervorteilt haben.

- 27. August. Abberufung bes beutschen Militarbevollmächtigten herrn b. Billaume.
- 30. August. Note Rußlands an den rufsischen Geschäftsträger in Konstantinopel bezw. an die Pforte.

St. Petersburg, 18. Auguft. Berr Beichaftstrager Die Rommentare, zu welchen ber jungfte Befuch Stambulow's auf allen Seiten Unlag gegeben und bas Auffehen, welches er im Publikum im allgemeinen und in der Presse verursacht hat, veranlassen uns, die Aufmerksamkeit der hohen Pforte auf den Eindruck zu lenken, welchen dieser Zwischenfall auf die Kaiserliche Regierung gemacht hat. Ohne ihm irgend eine übertriebene Bedeutung beizulegen, konnen wir nicht umbin, unferem Bedauern barüber Ausbruck zu geben. Ihre Mitteilungen haben uns auf dem Laufenden gehalten über die Ankunft Stambulow's am Bosporus, den ihm gewährten Empfang und die vertraulichen Mitteilungen, welche Ihnen über die Frage seitens des ottomanischen Minifters und bes Gultans felbst gemacht worden find. Der türtifche Botichafter in St. Petersburg, Sasni Pajcha, hat uns ebenfalls auf Grund von Instruktionen seines Souverans erklart, daß Stambulow feinerlei Ermächtigung erhalten hatte, nach Ronftantinopel gu fommen, bag seine Reise eine Ueberraschung gewesen sei und daß sie in keiner Weise die korrekte Haltung der Türkei gegenüber dem Stande der Tinge, welche in Bulgarien im Gegensahe zu den Berträgen bestehen, andern werde. Während wir bon biefen Berficherungen Renntnis nehmen, tonnen wir Ihnen nicht verhehlen, daß fie uns nicht vollständig über den fraglichen Zwischenfall aufgetlart haben. Da die perfonliche Bezeugung bon Achtung und Chren für Stambulow in ber hauptstadt bes ottomanischen Reichs fo ichnell folgte auf die Binrichtungen in Sofia und die Beröffentlichung angeblicher Dotumente, eines von einem Fälscher gegen die russischen Angierung gerichteten Werkes, durch eine bulgarische Zeitung, die "Swododa", so mußte jene berechtigte Empfindlichkeiten erregen. Die Reisen des bulgarischen Tittators waren offenbar darauf berechnet, die Ausmerksamkeit von dem peinlichen Eindruck, den feine letten Sandlungen hervorgerufen haben, abzulenten und durch ben Anschein eines politischen Erfolgs das Prestige und die Autorität seiner Macht zu erhöhen. Indem die ottomanische Regierung sich zu diesem Manöber hergab, unwillfürlich, wie wir gern glauben möchten, hat fie dem Regime ber Usurpation in dem Fürstentume eine Ermutigung gemahrt, einem Regime, beffen offizielles Beftehen bon Guropa nicht anerkannt worden ift. Auch glauben wir nicht, daß der Empfang der herren Ereinnt ibbboen ist. And gianden ibte ficht, daß der Entplang der zerten Greford und Natscheitsch als Präzedenz in diesem Falle dienen konnte; im Gegenteil scheint uns dieser den durch den letzten Zwischensall hervorgerusenen Eindruck eher zu verstärken, als zu vermindern. Indem die ottomanische Regierung auf diese Weise ihre Handlungen der Höflickeit gegenüber den bulgarischen Politikern dis zu Stambulow selbst steigerte, hat sie den Schein erweckt, als ob sie indirect das jest unglücklicher Weise in Sofia herrichende Spftem gu fanttionieren und fo bie politische Unficherheit einer Ordnung der Dinge fortzusehen wünsche, welche allgemein als eine beftandige Befahr fur die Sicherheit und ben Frieden Europas angesehen wird. Auch scheint die ottomanische Regierung durch den Empfang

Stambulow's in Konstantinopel weber in Bezug auf die Achtung, die sie einer Macht schuldig ist, welche die Türkei stels mit Bersicherungen der Freundschäft überschwemmt hat, noch in Bezug auf die allgemeine Politik ein beiriedigendesse Ergebnis erzielt zu haben. Wir fühlen uns derpflichtet, die ernsteste Ausmerksamkeit der hohen Pforte auf obige Erwägungen zu lenken. Sie zeigen vielleicht die Quelle einer Gesahr für die Jukunst and die Jukreressen und die die ihren bei gewissen wie den der der Beichs auf der gewissen und die viellen Beichz auf der gewissen und die viellen gerabe jener Verträge beruhen, mit denen die gegenwärtige Lage in Bulgarien in direktem Widerspruche steht. Teilen Sie gefälligst diese Note Said Pascha mit und überlassen sie ihm eine Albschrift

Anf. September. Zum Finanzminister wird Witte, zum Bertehrsminister ber Geheimrat Kriwoschein ernannt.

Anf. September. Oberst Jonow nimmt bas Pamir-Plateau in Besitz.

23. September. Die "Nowoje Wremja" bringt einen Artikel

über die ruffifch-frangofischen Beziehungen, worin es heißt:

"Ein formeller Bertrag zwischen Rußland und Frankreich, abgeschlossen zum Zwecke bes Schuhes des Friedens und der Ruhe Europas, kann früher oder späker sich als eine solche unumgänglich notwendige Vorschichsmahregel erweisen. Mann kann kühn versichern, daß, wenn ein solcher Traktat einmal abgeschlossen wird, dies nur zu ausschließlich befenstven Zwecken geschieht und als Aequivalent zu dem Bündnis-Vertrage, durch den Teutschland, Oesterreich-Ungarn und Italien vereint sind. Kein gewissenthafter und mit der allgemeinen Lage der europäischen Angelegenheiten vertrauter Politiker zweiselt an der Aufrichtigkeit der Friedensliebe Kußlands und was Frankreich anbetrisst, so dürfte nach der seierlichen Kundgebung des Herrn Carnot, das Land "sordere" den Frieden, und die französische Regierung erachte es als ihre Pflicht, sich dieser Forderung zu unterwerfen, wohl kaum irgend jemand, ausgenommen die deutschen Chaudinisten, sich dazu entschließen, das Gegenteil zu behaupten.

Wir find indessen keineswegs geneigt, zu bestreiten, daß ein solcher schriftlicher Traktat, der bis zu einem gewissen Grade die Freiheit des Handelns der ihn abschließenden Parteien bindet, trot alledem ein solcher Schritt bleibt, welchen nicht thun zu mussen, den Borzug verdienen würde. Leider aber wohnt den politischen Ereignissen bisweilen der Charafter des verhängnisvollen absoluten Iwanges inne, und wider Willen fonnen sie die Federn der Diplomatie in Bewegung setzen. In Berlin und in Wienttigten unt, dies nicht außer acht zu lassen, jo lange es dazu noch Zeit ist."

Mitte September. Schreiben Birchows an das Stadthaupt von Moskau, Herrn Alexejew; val. Deutschland.

6. Oktober. Berordnung des Leiters des Finanzministeriums Witte über die neue temporäre Emission von 25 Millionen Kreditrubel gegen Sicherstellung durch Gold.

7. Oftober. Zeitungsgerüchten zusolge findet bei Ankunft ber kaiserlichen Familie in Stierniewice auf bem Bahngeleise eine Explosion burch eine Dynamitbombe statt, wobei mehrere Todesfälle und Berletungen vorkommen.

12.—13. November. Der Thronfolger halt fich jum Befuch am öfterreichischen Sofe auf.

16. November. Der "Swet" veröffentlicht einen Artitel über ben Inhalt eines ruffisch = frangösischen Bündnisses, ber folgenber= maken schliekt:

Gin Vertrag zwischen Rußland und Frankreich und namentlich ein geschriebener, öffentlicher, allen bekannter Vertrag ist nicht nur beiben Staaten unerläßlich, sonbern ohne ihn wird die Abtühlung des Volkes sine eine Sache, welche mit einem Vertrage eine große werden kann, sortschreiten. Schon Napoleon I. sagte: "Bei einem Bündnis zwischen Kußland und Frankreich ist die Welt in der Hand dieser beiden Staaten." Tas, was in dem Munde des Genies zu Ansand dieser beiden Staaten." Tas, was in dem Munde des Genies zu Ansand des Jahrhunderts wahr war, ist es auch am Schlusse des Genies zu Ansand des Jahrhunderts wahr war, ist es auch am Schlusse des Wellens, offene Erklärung der Wünschenheit, ist offener Ausdruck des Willens, offene Erklärung der Wünsche und die möglichste gegenseitige Hife zur Erreichung der nationalen Apirationen der Undese genossen. Mag Frankreich wieder das ganze linke Rheinuser gehören, mögen seine nächsten Anahdarn unter seine Segemonie kommen, möge Sid-Teutschand wieder ein selbständiges Leben erhalten, aber man helse auch Außland an den Ufern der Tonau und am Vosporus. Tanu wird alles anders werden und die Formen des europäischen Lebens werden diesenige Eeftalt annehmen, welche dem lebendigen Organismus zukommt."

Enbe Rovember. Ernennung bes Generals b. Werber jum beutschen Botschafter in Petersburg; vgl. Deutschland.

#### XV.

# Türkei und Bulgarien.

#### 1. Türfei.

9. Januar. Der bisherige englische Botschafter in Mabrid, Ford, wird zum Botschafter in Konstantinopel ernannt.

12. April. Bulgarifche Note an die Pforte; vgl. Bulgarien.

10. Mai. Urteil gegen die Mörder des Dr. Bulkovich.

Die Angeklagten Merdjan und Christo werden des vorsätzlichen Mordes schuldig erkannt und zum Tode verurteilt. Naoum und Nikolas Tusektschiew werden als Anstister des Berbrechens in contumaciam mit 15 Jahren Zwangsarbeit bestraft.

12. August. Empfang des bulgarischen Ministerpräsidenten Stambulow beim Sultan. Ueber die Audienz wird folgendes gemelbet:

Der Empfang Stambulow's durch den Sultan dauerte eine halbe Stunde und war ein sehr herzlicher. Der Sultan beglückwünsichte den Ministerpräsidenten zu der Art, in welcher er die Angelegenheiten Bulgariens werwalte und leite. Er ertlätte, daß er großes Interesse sürepeleiten Bulgarientum hege, und empfahl Stambulow, seinen Katschlägen zu folgen. Die Ansetennung des Prinzen Ferdinand werde er aussprechen, wenn der günstige Angenblick dazu gekommen sei. Stambulow dankte dem Sultan und verssicherte, seinen Ratschlägen gemäß handeln zu wollen, denn das kulgarische Bolt sei überzeugt, daß seine Interessen mit denen der Türkei innig vertnüpft seien. Die Anerkennung des Prinzen Ferdinand, den das Bolt von Ferzen liebe und in jeder Veziehung hochschäße, überlasse er Entscheizdung des Sultans. Der Sultan sprach den Wunsch aus, das dusgarische Wolf möge bei seiner Liebe zum Prinzen Ferdinand verharren. Bei der Berabschung überreichte der Sultan stambulow eine mit Diamanten reich besehr Tabatdose und sagte, es werde wohl bald der Angenblick kommen, wo er Stambulow eigenhändig einen hohen Orden überreichen werde.

lleber die Rückreise wird noch folgendes gemeldet: Bei der Absahrt Stambulow's von Konstantinopel sei der Ministerpräsident von einer Ehrenwache zum Bahnhofe geleitet worden, wo der Sultan ihm durch den Palasisekretär eine glückliche Reise wünschen ließ. Auf allen Stationen der türtischen Strecke sei Stambulow mit militärischen Ehren begrüßt worden. In Abrianopel habe fich jur Begrugung Stambulow's ber Generalfefretar bes Bilajets eingefunden.

Mitte September. 2000 arabische Studenten in Konstantinopel werden in ihre Heimat geschickt.

### 2. Bulgarien.

25. Februar. Der bulgarische Agent Dr. Bullovich wird in Konstantinopel auf der Straße überfallen und durch einen Dolchstich so schwer verwundet, daß er am 26. stirbt.

12. April. Rote, welche ber bulgarische Minister bes Aeußern und bes Kultus, herr Grekow, an den Gerenten des ottomanischen Bakus-Kommissariats in Sosia Raschid Ben richtet:

Die note geht von der Ermordung des Ministers Beltichen und von der infolge bieses Ereigniffes erteilten Berficherung der Pforte aus, baß fie die Bemühungen gur leberwachung ber bulgarifchen Emigranten unterftugen und bei bem geringften berbrecherischen Berfuche berfelben bie auf türkifchem Gebiete befindlichen Schuldigen verfolgen und beftrafen werbe. Das Schriftstud verweift fodann auf die Ermordung des Dr. Bultowitich, fnüpft baran eine Inhaltsangabe bes befannten, aus Obeffa vom 24. 90vember 1891 datierten Briefes des Nitolaus Tufettschiew an Bone Gheor-giew und faßt dann die Ergebnisse der von der türtischen Behörde in Angelegenheit bes ermähnten Mordes geführten Untersuchung gufammen. Die bulgarifche Regierung fei in hohem Dage überrafcht gewesen, als Schifchmanow in Freiheit gefett und ber ruffifchen Botschaft ausgeliefert murbe. Rach den unzweifelhaften Beweisen, welche die bulgarische Regierung be-sitzt, sei Schischmanow im Orte Klein-Timowo im Vilajet Abrianopel geboren und befand sich bis 1885 in rumeliotischen Diensten. Die Note erörtert eingehend, daß Schischmanow seine türtische Staatsangehörigkeit nicht abgelegt haben könne, mindestens aber in die Kategorie der türkischen Schutzbefohlenen gehöre. Hieraus folge, daß die Intervention der rufsischen Botz ichaft au Buuften Schifchmanow's eine unberechtigte mar, ba felbft in bem Falle, wenn Schifchmanow ruffifcher Unterthan gewesen ware, bas von ihm begangene Berbrechen von den türfischen Berichtsbehörden zu ahnden mare. Es ftehe fomit feft, daß die bulgarischen Emigranten in Rugland nicht blog ein Ufpl und Straflofigfeit, fondern auch Unterftugungen finden, die fie in den Stand sehen, Komplotte zu schmieden und Attentate gegen die bulga-rischen Staatsmänner vorzubereiten. All' diese Thatsachen hätten die bul-garische Regierung sehr peinlich berührt und in Bulgarien einen bedauer= lichen Einbruck gemacht. Sie reihen sich zahlreichen früheren Borgängen an, bei welchen die russische Regierung stets ihre wohlwollenden Gesinnungen für die bulgarifchen Emigranten und ihre feindselige Saltung gegen bie bulgarifche Regierung offenbarten. Diesbezüglich erinnert die Note an die nach der Ermordung Beltichem's von Bantow, Rigow, Stantichen, Gruem, Benderem und Logfanow an Stambulow gerichteten Briefe, in welchen biefelben ertlarten, fie murben weitere Attentate ins Wert feben, an bas Berbleiben Gruew's und Benderem's in der ruffifchen Urmee, an die Jahres= penfion Zantow's und an ben Empfang Stantichem's burch ben Minifter Biers. Es fei ferner eine befannte Thatfache, daß alle bulgarifchen Emigranten, welche fich in ber Türkei, in Gerbien und in anderen Staaten aufhalten, mit rufsischen Pässen versehen sind, ohne russische Unterthanen zu sein. Ja, die bulgarische Regierung habe fogar tonstatiert, daß einzelne Brigantenchejs, die in der Türkei gedoren sind und türtische Unterthanen seien, solche russische Pässe bestigen, so ein gewisser Costa Juanow, genannt, Giurdschuftli, aus Macedonien, der Häuberling einer Räuberbande, die zahlereich Känbereien verübt und mehrere Mordthaten vollbrachte. Es ist dies berselbe Känberhauptmann, der auf der Station Beslovo Herrn Ländler sowie den Sosioter Kausmann Miteoglu gefangen nahm. Bei diesem Giudschuftli sei nun ein auf drei Mouate gültiger, vom russischen Gesandten in Besgrad, Herrn Persiani, unterzeichneter Passischen und Kerrn Köndler in Beschad auf den Kausma Costa Jovanowisch, bulgarischen Emigranten, serner ein von der russischen Gesandtschaft in Butarest am 16. Februar 1889 in aller Form ausgestellter Paß gefunden worden, welch' letzterer das betressend Judvidumum als russischen Unterthanen bezeichnet. Abgesehen von dem ihnen seitens der russischen Behörden gewährten Schuk, erhalten die bulgarischen Emigranten Subsidien Von genisserung und Aussihrung von Komplotten gegen die fürstliche Regierung, und außerdem werden ihre Reisen werden ihre Reisen den ben hampsschen werken ihre Reisen dan den Freuzerflotte und der Gangarin'schen Dampsschiffahrtsgesellschaft erleichtert, so das sie der Wachschamsteit der bulgarischen Behörden ertschisser

tonnen. hierauf fest die Rote wortlich folgenbermaßen fort:

,Wenn die bulgarifchen Anarchiften nicht von den ruffifchen, pan= flavistischen Romites unterftugt und ermutigt wurden, wenn nicht in ficht= licher Beife ber Schut gemiffer Funktionare ber ruffifchen Regierung gu Teil wurde, und wenn fie nicht in der Turfei eine von allzu weitgehender Nachficht getragene Gaftfreundschaft fanden, die fie bis zum heutigen Tage nur allgu oft migbrauchten, fo murben fie ihre Berbrechen, beren offentun= biger, bon ihnen felbft chnifch eingeftandener 3med bie Menderung ber in Bulgarien bestehenden Ordnung der Dinge ift, unzweifelhaft nicht ausführen tonnen. Seit bem Tage, wo Bulgarien fich felbft überlaffen murbe, als Berr feiner inneren wie feiner außeren Politit, entsprechend ber internationalen Lage, die ihm feit feiner Schaffung zugewiesen wurde, hat die fürftliche Regierung fich bemuht, die beften Begiehungen zu der hoben Pforte zu unterhalten und die Baude zwischen dem suzeranen Sofe und dem Fürstentum enger zu fnüpfen. Die bulgarifde Regierung glaubt, nachdem fie Ordnung und Rube aufrecht erhalten hat, ihren internationalen Berpflichtungen nachgefommen ift, inabefondere die Forderungen Ruglands betreffe ber Offupations= toften und ber nach Bulgarien geflüchteten angeblichen ruffischen Unarchiften befriedigt, nachdem fie mit einem Worte ihre Pflichten gegenüber Allen erfüllt hat, bas Bertrauen ber hohen Pforte zu verdienen und fich genug Ansprüche auf ihre Fürforge erworben zu haben, bamit fie ben Schutz ber Rechte und Intereffen Bulgariens in die Bande nehme. Die fürftliche Regierung ift überzeugt, daß die hohe Pforte feft entichloffen ift, fowohl für die Ermordung bes Dr. Bultowitich ichulbigen Individuen gu verfolgen und ber Beftrafung guguführen, als auch auf bem Boben bes Reiches neuen revolutionaren Unternehmungen gegen das Fürftentum den Weg zu verschließen. Die Unterfuchung hat ergeben, daß, wenn Merbichan und Chrifto die materiellen Urheber bes Berbrechens maren, die Bruber Rifolaus und Raum Tujettichiem mit Bladimir Schifchmanow bie intellettuellen Urheber begfelben gemejen find. Die Ginen wie die Underen find für die Ausführung des Berbrechens in gleicher Beife ichuldig und muffen in gleicher Beife verfolgt und beftraft werben. Die fürstliche Regierung zweifelt baber nicht, bag bie bobe Pforte bie Auslieferung ber intellettuellen Urheber bes Berbrechens, bie fich in Rufe land befinden, verlangen wird. Damit neuerlichen Attentaten gegen bie

Ordnung der Dinge in Bulgarien oder gegen die politischen Persönlichkeiten dieses Landes ernste Hindernisse entgegengestellt werden, bittet die sürstliche Regierung die hohe Psorte, in Zukunft den bulgarischen Emigranten den Ausenthalt in den Bilajets der europäischen Türkei zu untersagen. Die hohe Psorte möge (voudra dien), indem sie dazu hilst, die bulgarischen Emigranten und revolutionären Komités zur Ohnmacht zu verurteilen, in ihrem hohen Gerechtigkeitsgesühle und in ihrem Wunsse, die politische Lage des Füstentums zu konsolidieren, die Rechte diese Landes auerkennen, indem sie, gemäß Artikel III des Berliner Bertrages, die in Bulgarien bestehende gesehliche Ordnung der Tinge in internationaler Beziehung bestätigt.

(gez.) Grefow."

Ende April. Fürst Ferdinand beginnt eine große Reise, bie ihn nach Wien und London führt.

21. Mai. In Sachen ber bulgarischen Note an bie Pforte wird ber "Bolitischen Korrespondenz" aus Konstantinopel gemelbet,

ber türkijche Kommissariatssekretär in Sosia, Reschide-Ben, habe nach seiner Rücktehr nach Sosia dem Minister des Auswärtigen, Gretow, bekannt gemacht, die Pforte sei bereit, nach Abschluß des in Konstantinopel schwedenden Prozesbersahrens an die russischen Generung das Ersucken zu richten, die Brüder Tusektichiew und Schischmanow auszuliefern. Was die von der bulgarischen Regierung begehrte Ausweisung bulgarischer Emigranten aus der Türkei anlange, so wünsche Krote ein bekallsertes Berzeichnisder betreffenden Personen. Die dritte in der bulgarischen Kote an die Pforte enthaltene Forderung, betreffend die Ansertinung des Prinzen Ferdinand, erachte die Psorte im gegenwärtigen Zeitpunkt für inopportun. Sie empfehle der bulgarischen Kegierung Geduld und Mäßigung. In der Meldung der politischen Korrespondenz heißt es serner, der bulgarische Megen Dimitrow habe, da das in Konstantinopel eingeleitete Prozesperfahren nunmehr beeudet sei, von seiner Regierung die Weizung um Auslieserung der Gebrüder Tussektschen und Schischmanow erzuchen zu wollen der Korinnerung zu dringen, sowie ihr mitzuteilen, daß die bulgarische Regierung ein Berzeichnis der bulgarischen Emigranten vorlegen werde.

22. Juni. Der "Pol. Korresp." zusolge stellt die bulgarische Anklageschrift bezüglich der Ermordung Beltschews als sichere Thatsache fest, daß das Attentat auf Beltschew Stambulow gegolten habe, durch dessen Ermordung der Umsturz der bestehenden Ordnung herbeigesührt werden sollte. Die Nachsorschungen der bulgarischen Behörden hätten alle Fäden der seit lange geplanten Anschläge bloßgelegt. Der Impuls, sowie das ersorderliche Geld zu denselben wären, der Anklageschrift zusolge, von dem slavischen Wohlthätigkeitsvereine in Odessa ausgegangen, wobei ein gewisser Svetoslav Milarow einer der Hauptagenten gewesen sei. Unter den Notizen Milarows habe sich eine Auszeichnung vorgesunden, laut welcher eine in Odessa abgehaltene Versammlung beschlossen habe, auch den Prinzen Ferdinand mittels Revolvers oder Dolches zu töten.

- 19. Juli. (Sofia.) Prozeß Beltschew. Nach zehnstündiger Beratung faßt der Gerichtschof folgenden Beschluß: Milarow, Poppow, Georghiew und Alexander Karagulow werden zum Tode, Basiliew, Dzudzuw und Bobecow zu 9 Jahren Gefängniß, Stoicow zu 16 Monaten Gefängniß, Lepavtow zu 5 Jahren Gefängniß, Karawelow zu 5 Jahren, Kitantschew zu 3 Jahren und Belikow zu 15 Jahren Gefängniß verurteilt. Grigor Karagulow, Makedonski, Molow, Karastojanow, Nojarow und Milkow werden freigesprochen.
- 27. Juli. Die Sinrichtung ber Mörber Beltschems finbet in Sofia ftatt.

Mitte und Ende Juli. (Sofia.) Die "Swoboda" veröffentlicht russische Aktenstücke, welche zu einem amtlichen Schristwechsel der russischen Vertretung in Bukarest mit dem asiatischen Departement in St. Petersburg gehören.

Einige beweisen, daß Rußland 1881 ben Wiberstand in Bosnien gegen Oesterreich unterkützte. Andere aus dem Herbst und Winter 1887 herrührende Schristsücke zeigen, ihre Echtheit vorausgesetzt, daß die russische Regierung gleich nach der Ankunst des Prinzen Ferdinand im Lande beskreibt gewesen ist, sede Gelegenheit zu benutzen, um den Prinzen wieder aus Bulgarien zu entsernen. Das asiatische Departement fordert in diesen Attenstützten die russische Bertretung in Busarest auf, sedes Unternehmen gegen den Prinzen, welcher als außerhalb der Gesetz kechend angesehen werde, zu ermutigen, und gibt eine Direktive sür Unterhandlungen mit Panitza, der bereits im Jahre 1887 seine Dienste andot. Mit Hilfe des slavischen Komitees sei die Bande eines gewissen Aabokow bewassen und beren Organisation von Nelidow geleitet worden. Hür den Kusland das dulgarische Herrinung des Prinzen Ferdinand aus Bulgarien habe Außland das dulgarische Herr verdoppeln wollen, indem in sede Kompanie zur Hälste Russen einen anderen Kandidaten als den von dem russischen Kominschelben können anderen Kandidaten als den von dem russischen Kominschelben schaften State haben, einen anderen Kandidaten als den von dem russischen State halter regiert werde, der seine Weisungen von dem russischen State halter regiert werde, der seine Weisungen von dem russischen State halter regiert werde, der seine Weisungen von dem russischen Kaiser erhalte.

27. Juli. Die "Swoboda" veröffentlicht ferner einen Brief bes früheren russischen Gesandten in Bukarest, hitrowo, aus dem Juni 1889 an den Chef des Asiatischen Departements, worin mitgeteilt wird, daß mit Zankow Unterhandlungen angeknüpft seien, welche die Entsernung des Prinzen Ferdinand aus Bulgarien bezweckten. In dem Briese werde sodann Geld verlangt, welches Zankow an Personen verteilen sollte, die sich anheischig gemacht hätten, den Prinzen zu töten. In der Antwort des Asiatischen Departements heißt es, daß Zankow zu dem angegebenen Zwecke 50,000 Fres. übermittelt würden.

Dagu Schreibt bas "Journal be St. Betersbourg":

"Noch toar in ber Affaire Belticheff bas Urteil nicht gesprochen, als berichiedene ausländische Blatter, und unter biefen folche, bie als ernfthaft gelten, fich wie auf ein gegebenes Signal in Schmahungen an die Abreffe Rußlands ergingen. Wir antworten gewohnheitsmäßig nicht auf die fustematischen Berleumbungen und beschränken uns barauf, wenn bie Belegenheit bagu fich barbietet, auf Machenschaften hinzuweisen, benen offentundiger Betrug anhaftet. Diefer Fall liegt zur Zeit vor. Es ift mahricheinlich, daß die ermahnten Blatter, die ganz offenbar abokryphen Schriftstücke, die in dem in Frage stehenden Pro-zeije eine Rolle gespielt haben, nicht in ihre Spalten aufgenommen haben würden, welche eine gehreit gaven, nicht in ihre Spalten aufgenommen haben würden, welche eine gewisse Presse über die Dinge im Orient unterrichten und auf die Leichtgläubigkeit des Pulostums pekulieren. Jest, wo dieses Werk von Fälschern in Sosia eine amtliche Stelle gefunden hat, welche ihm ihre Sanktion erteilt hat, bieten ihm die eben genannten Blätter, und in ihrer Esolgschaft andere, in ihren Spalten die ausgebehreitet Kaktkrauphikatt. Ohne mit der Mindelen in ihre dausgebehreitet Kaktkrauphikatt. teste Gastfreundschaft. Ohne mit der Wimper zu zuden, teilen sie ihren Lesern mit, daß ein Erlaß der russischen Regierung existiert, der die An-weisung giebt, den Prinzen Ferdinand von Coburg als außerhalb des Geseiges stehend zu betrachten. Diese lächerliche Instruktion soll durch eine amtliche chiffrierte Depesche erteilt worden sein, welche wörtlich citiert wird mit anderen Aktenstücken, die nicht minder gefälscht sind, aber von den Richtern in Sosia als authentisch augenommen wurden. Eine solche Mystifitation würde in den Bereich der Lächerlichkeit gehören, wenn es fich nicht dabei um Todesftrafen handelte, die ein Berichtshof auf Grund von folden Attenftücken ausgesprochen hat, und um ein Bolt, welches einem folden Regime unter hintansegung alles Rechtes und aller Bertrage unterworfen Bas die Journale betrifft, die hieraus eine Baffe gegen Rugland fcmieben, fo verdienen fie, an Treu und Glauben und an die Gelbstachtung erinnert gu merben."

Hierauf antwortet die "Agence Balcanique", das "Journal de St. Petersbourg" beabsichtige, mit seinen Auslassungen über den Beltschesse die öffentliche Meinung nur irre zu führen, indem es behaupte, daß das Kriegsgericht beeinflußt gewesen sei durch die Veröffentlichung von Schriftstücken, die sich hinterher als apotroph herausgestellt hätten. Das sei eine böswillige Tendenz.

Der Arteilsspruch der Richter habe in keiner Weise beeinflust werden können, da die fraglichen Schriftstück den Prozesatten nicht beigesügt und den Richtern daher gar nicht bekannt gewesen seien. Im Alebrigen seien die in dem Tagebuch Milarows enthaltenen, von der Antlagebehörde vorgelegten und durch Milarow und die öbrigen Angeklagten in öffentlicher Sihung bestätigten Enthüllungen von hinreichender Beweiskraft und wiesen untwiderleglich nach, daß Agitationen der russischen Regierung stattgefunden hätten, und daß dieselben durch deren Agenten Hitrowo, Aristow, Kristow erfolgt seien, welche Geld geliesert und die Erwordungspläne gemacht hätten. Lettere seien durch den Grasen Ignatied und Zankow mit Justimmung der nissischen Kegierung gebilligt worden. Was die Schriftstick selber andetresse, o seien dieselben keineswegs aus Anlah des Prozesses ersunden, sondern von einem russischen Beamten, der sich "Konsten und Kenten. Necksten babe, mitgeteilt und in den Zeitungen veröffentlicht worden. Netrigens bestätigten die voransges gangenen Ereignisse in ihren Einzelheiten durchans die in diesen Attens

ftücken enthaltenen Enthüllungen. Die Erklärung, daß Prinz Ferdinand als außerhalb des Gesehes stehend zu betrachten sei, sinde ihre vollinhaltliche Bestätigung in bem Tagebuche Milaroffe, Die unparteiische öffentliche Deinung bege teinen Zweifel barüber, daß die betlagenswerten Greigniffe, welche fich in Bulgarien abspielten, ben Aufreizungen und Umtrieben Ruflands zuzuschreiben seien und daß Rufland alle und jede Berantwortung dafür zufalle.

10. Auguft. Rudfehr bes Fürften Ferdinand nach Bulgarien. 12 .- 13. August. Besuch des Ministerpräfidenten Stambulow

in Ronftantinopel. Bgl. Türkei.

27. Auguft. (Philippopel.) Eröffnung ber Lanbesausftellung burch ben Pringen Ferbinand. Die Minister und famtliche Ronfuln, ausgenommen der frangöfische, wohnen der Feierlichkeit bei. Raifer Frang Joseph und Fürst Ferdinand wechseln in febr warmem Ton gehaltene Depeschen anläglich ber Ausstellung.

27. Ottober. (Cofia.) Die britte Seffion der Sobranje wird

burch den Bringen Ferdinand feierlich eröffnet.

Die bom Pringen berlefene Thronrebe fonftatiert, bag bas Land in normaler Weise fortschreite und sich entwickele und daß allgemeine Ordnung, Ruhe und Zusriedenheit herrschen. Auf seine Reise ins Ausland hinweisend, betonte Pring Ferdinand die perfonliche Sympathie und bas Intereffe ber aufgeklärten Nationen und Regierungen für bas tapfere bulgarische Bolk und beren lebhaften Wunsch, die Bulgaren siegreich zu sehen im Kampfe zur Berkeibigung ihrer Rechte und Autonomie.

Die Thronrede hebt namentlich ben herglichen Empfang bes Pringen Ferbinands seitens des Kaisers Franz Josef und der Königin Bictoria, sowie seitens der hervorragenden englischen Staatsmänner hervor, und weist auf bas Wohlwollen bes Gultans für bas bulgarifche Bolt hin, bas burch bie bem erften Rate des Pringen erteilte Audieng, fowie durch die Ent= fendung eines befonderen Bertreters gur Landesausstellung in Philippopet feinen Ausbruck gefunden habe. Es feien hierdurch die zwischen bem Gultan und feinen Bafallen bestehenden Bande der Freundschaft noch enger getnüpft worden. Die Ausftellung fei ein friedlicher Sieg und ein Beweis bes friedlichen, arbeitfamen Charafters ber bulgarifchen Nation; biefelbe merbe gur Bebung der Wohlfahrt des Landes in hohem Mage beitragen. Die Thronrebe bantt ben einheimischen und ben fremben Ausstellern für ihre Mit-wirfung und erwähnt sobann, bag bie Regierung gur Bebedung ber bereits bewilligten Roften für Gifenbahnbauten und Safenbauten in Burgas und Barna ein Unleben von 145 Millionen Francs abgeschloffen habe. Schluffe werden Gefegentwürfe über bas Bertragerecht, über landwirtschaft: liche Raffen, Strafenbau und Schut ber Induftrie angefündigt.

19. Dezember. Die Sobranje nimmt eine Berfaffungsanderung, welche u. a. die Befreiung des Fürften von der Bugehörigfeit zur orthodoren Religion auch für die nächste Generation er-

möglicht, an.

### XVI.

### Rumänien.

16.—21. Februar. Wahlen. Eroßer Sieg des Ministeriums Caturgiu-Carp. Insgesamt sind 151 Konservative und 32 Oppositionelle aller Schattierungen gewählt.

7. Marg. Eröffnung bes Parlaments burch ben Ronig.

Anf. Juni. Die Berlobung bes Thronfolgers mit der Prinzession Marie von Chinburg findet am Berliner Hofe statt.

Mitte Ottober. Konflitt zwischen Griechenland und Rumanien. Bal. Griechenland.

# XVII. Serbien.

Mitte Januar. Der österreichische Gesandte ermahnt die serbische Regierung, die bulgarischen Flüchtlinge in ihrem Lande gut zu beaufsichtigen und keine Störung der Ruhe Bulgariens durch dieselben zu bulben.

24. März. Nach langer, heftiger Debatte wird die Entlassung König Milans aus dem Staatsverbands, die ihn von jeder weiteren Einwirtung auf Serbien ausschließen soll, mit 80 gegen 13 Stimmen von der Studichtina angenommen.

Milan hat ben Akt durch folgendes Schreiben eingeleitet:

"An die königlichen Regenten!

Anknüpfend an meinen Alt vom 30. März d. J., welchen ich an Sie gerichtet habe, und nach dessen Mitteilung die Stupschtina an demfelben Tage die bekannte Resolution gesäßt hat, beehre ich mich, Sie zu benachrichtigen, daß ich, geleitet von denselben Bründen und Erwägungen, mich entschlossen des größte und letzte Opfer die und entschlossen, daß ich, zweinzen. Dieses Opfer besteht darin, daß ich Jihren, königliche Regenten, hiermit seierlich erkläre, daß ich mit gegenwärtigem Alte, welcher sür mich verbindliche Kraft hat, freiwillig und für immer der Mitgliedschaft des serbischen Königshauses, sowie allen Rechten und Pklichten entsage, welche mit dieser Mitgliedschaft nach der Berfassung und den Kandeszesehn vertwipt sind. Darans solgt von selbst, daß die Aufsicht über die Erziehung Er. Majestät des Königs Alexander, welche mir dem Art. 72 der Berfassung gemäß justand, nach dem Geiste und Sinne dieses Artisch auf Sie, königstliche Regenten, übergeht, infolge dessen auch die Bormünder der Civillische Er. Majestät des Königs Alexander fortan von Ihnen siehe Weisungen erhalten, Ihnen Rechnungen vorzulegen und von Ihnen Entscheidungen zu

empfangen haben. Ebenso entjage ich allen Ansprüchen, welcher Art immer, sei es bezüglich des serbischen Staates, sei es bezüglich des serbischen Königschauses. Rebit dieser Erklärung, betreffend die Resignation auf meine Recht, beehre ich mich, Sie noch von meiner sententsverbindlichen Entschliegung zu benachrichtigen, fraft welcher ich auch der serdisden Staatsbürgerschaft entsage, sowie allen Rechten, welche dieselbe gewährt, und zwar derart, daß ich sür immer außerhalb Serdiens leben und niemals nach Serdien kommen werde, ausgenommen den in der erwähnten Resolution der Skupschina vom 30. März 1891 vorgesehenen Fall (einer schweren Erkrantung des Königs Alexander. Die Red.). Im Zusammenhange mit diesem meinen unabänderlichen Entschlüsse beranlassen zu wollen, damit mein Austritt aus dem serdischen Entschlüsse der verdande durchgesührt werde und ich eine fremde Staatsbürgerschaft erwerben kann. Indem ich Ihnen diese Erksäung mitteile, bitte ich Sie, königliche Regenten, mich durch einen besonderen Alt von Ihrer Billigung und Ihren Ginderfländnissen und rechtsverbindlichen Entschließungen benachrichtigen zu wollen.

Paris, 30. September 1891.

Milan."

2. April. Minifterwechsel. Pafitich Minifterprafibent.

12. April. In der Stuptschina wird ein Rüstungstredit von 26 Millionen Fres. bewilligt.

19. Juni. Protitsch, einer ber brei Regenten +.

Ende August. Das radikale Kabinett Pasitsch wird burch ein liberales unter Führung Avakumovitsch's abgelöst.

### XVIII.

## Griechenland.

- 18. Februar. (Athen.) Die Kammer nimmt mit großer Mehrheit fämtliche Finanzvorlagen, darunter das Tabakmonopol und starke ZoU-Erhöhungen, an.
- 29. Februar. Die Kammer lehnt ben Antrag, ben früheren Minister Trikupis anzuklagen, ab.
- 1. März. Der König forbert Delhannis auf, seine Demission einzureichen; der Minister verweigert es, da er die Majorität der Kammer für sich habe. Die Kammer erteilt ihm ein ausdrüdliches Vertrauensvotum. Der König entläßt ihn trotzdem und nachdem Tritupis abgelehnt hat, bildet Konstantinopulos ein neues Kabinett. Mehrere Offiziere werden verhaftet.
  - 25. Marg. Auflöfung ber Rammer.

Mitte Mai. Renwahlen. Die Trifupisten erfechten einen großen Sieg.

26. Mai. Der König wohnt in Kopenhagen ber goldenen Hochzeitsfeier des banischen Königspaares bei.

22. Juni. Minifterium Tritupis.

Mitte Oftober. Abbruch ber biplomatischen Beziehungen mit Rumanien wegen ber Erbschaft eines in Rumanien verstorbenen Privatmannes.

#### XIX.

#### Nord-Amerika.

15. Januar. Abschluß eines Literar-Abkommens zwischen ben Bereinigten Staaten und Deutschland (ratif. 15. April).

1. März. (Bafhington.) Der englische Gefandte Pauncefote und Staatssetretär Blaine unterzeichnen eine Konvention über bie Regelung der Frage betreffend den Robbenfang im Behringsmeer durch ein Schiedsgericht.

Ende März. (Washington.) Hestige Währungskämpse im Repräsentantenhause.

14. April. Der anläßlich ber Borfälle in New-Orleans vom 14. März 1891 hervorgerusene Zwischensall wird durch die zwischen bem Staatssekretär Blaine und dem italienischen Botschaftssekretär Imperiali di Francavilla ausgetauschten Noten beigelegt und die diplomatischen Beziehungen zwischen beiden Ländern werden wieder hergestellt.

Seitens der amerikanischen Regierung sind Imperiali 125,000 Francs zugestellt worden zur Verteilung an die Familien der bei jenen Borfällen um das Leben gekommenen Italiener. Dieser Summe war eine Note des Staatssekretärs Blaine beigefügt, in welcher es heißt, obwohl an jenen Borgängen die Bereinigten Staaten nicht direkt Schuld tragen, so hielten lettere es doch sür eine heilige Pflicht, die zu ersüllen sie gern bereit seien, daß die nationale Regierung Italien eine hinreichende Entschädigungssumme zahle, welche die italienische Regierung unter die Familien der Opfer jener Borfälle verteilen möge. Die von dem Präsidenten der Bereinigten Staaten erlassenen Instruktionen ließen hossen, daß durch dies Arrangement jenem unglücklichen Vorfalle ein Ende geseht werde und daß die früheren guten Beziedungen zwischen, sowie daß kein mistlicher Zwischenfall sie jemals mehr kören könnte. In seiner Antwort ertlärt Imperiali er nehme Akt von den Ertlärungen Blaines und fügt gleichzeitig hinzu, die italienische Regierung, welche bereits mit Bergnügen von den Ertlärungen des Präsidenten Harrison in dessen Bothafast an den Kongreß Kenntnis genommen habe, halte jest

bie angebotene Entschäbigung für eine ausreichende Genugthuung, ohne jedoch damit etwaigen gerichtlichen Klagen vorgreifen zu wollen, welche die beiden Parteien anhängig machen könnten. Er schähe sich glücklich, die herzlichen Beziehungen zu den Bereinigten Staaten wieder bezzustellen.

Anf. Mai. Der Senat der Vereinigten Staaten nimmt wie das Repräfentantenhaus die Chinesen-Ausschluß-Bill an, welche der Senat an die Stelle der drakonischen, ursprünglich vom Hause genehmigten und vom Senat verworfenen geseth hat.

In ihrer ursprünglichen Form verfügte die Bill, welche die zehnjährige Ausfichlufatte von 1882 erfehen sollte, daß tein Chinese, außer Verterern der chinesischen Regierung, die Bereinigten Staaten betreten dürfe. Tas jetzt von beiden Hegierung, die Bereinigten Staaten betreten dürfe. Tas jetzt von beiden Hegierung, die Bereinigten Staaten weitere zehn Jahre mit den folgenden Jusähen: "1) Kein Chinese darf gegen Bürgschaft aus der Haft entlassen zufähen: "1) Kein Chinese darf gegen Bürgschaft aus der Haft entlassen werden, wenn ein befindlichen dinessisch vorliegt. 2) Aus jetzt in den Bereinigten Staaten bestündlichen dinessische Auswerben, ihre Namen einstragen zu lassen; andere Chinesen, die keine Arbeiter sind, können sich einstragen lassen. Die Fällschung dieser Eintragsbescheinigungen zieht sünsährige Gefängnissftrase nach sich. Aus Chinesen, bollen ein lebertretung des Geses in die Bereinigten Staaten einwandern, sollen eine einjährige Gefängnissftrase erleiden und darauf nach China zurückgeschickt werden."

- 4. Juni. Der Staatssekretär Blaine reicht, um für die Präsidentschaft kandidieren zu können, seine Entlassung ein. Präsident Harrison nimmt sie an. Die Trennung vollzieht sich in sehr schroffer Form. An Blaine's Stelle tritt Wharton.
- 10. Juni. (Minneapolis.) Die republikanische Konvention besigniert im ersten Wahlgange mit großer Majorität Harrison zum Kandidaten der republikanischen Partei für die Präsidentschaftswahl; Blaine fällt durch.

Die Konvention stellt ferner das Programm der Partei seft. Dasselbe tritt für den Schutzoll ein, weist darauf hin, daß audere Länder sich immer mehr diesem System zuneigen, und stellt die Behauptung auf, daß die günstigen Handelsverhältnisse in Amerika demselben zuzuschzeiden seien. Alle Artikel, die in den Vereinigten Staaten nicht sadrigiert werden, ausgenommen Luzusgegenstände, sollen Zollsreiheit genießen. Don allen Einsuhrartikeln, die in Concurrenz mit amerikanischer Arbeit treten, sollen Zolle in Höhe des Anterschiedes zwische dem heimischen und dem ausländischen Krbeitslohn erhoben werden. Jum allgemeinen Gebrauch bestimmte Manussakturwaren seien seit Einsührung des Mkintey-Tarises im Preise gesunten. Das Programm wirst den Demokraten vor, sie versuchen, diesen Taris Stück für Stück zu vernichten, wie ihre Angrisse auf die Wolls und Reizölle beweisen, und ruft die Nation an, dieselben dassir zu richten. Es weist ferner auf den Ersolg der Reciprocitätspolitis der republikanischen Partei hin, eine Mahregel, die von den Demokraten aufs heftigste bekämpft worden sei. Die Gesesche einer republikanischen Kegierung werden Amerika dalb die Herrechaften. Das amerikanische Bolk, heißt es serner, begünstigt den Binnetalismus und verlangt die Verwendung des Goldes wie des Silbers als Geld von gesehlichem Werte gemäß den don der Regierung ansgestellten

Bestimmungen, bamit die Gleichheit beider Metalle als Prinzip aufgestellt und aufrechterhalten werde und bamit alle Dollars, seien sie Golde, Silber, ober Papierbollars, von gleichem Werte seien.

Die Unterftugung bes auswärtigen Sanbels ber Bereinigten Staaten, bie Nestauration der Handelsstotte durch daheim gebaute Schiffe und die Schaffung einer Kriegsstotte zum Schutze der Ehre und der Interessen des Baterlandes werden warm empfohlen. Das Programm tritt für die Aufrechthaltung der freundschaftlichsten Beziehungen zu allen auswärtigen Mächten ein, verwirft Bundniffe, die gu Bermidelungen führen fonnten, und empfiehlt bie ameritanischen Gischer bem Schute bes Baterlandes. Es ichließt fich ber Monroe-Doctrin an, ertlart fich für icharfere Dagregeln gegen Urmeneinwanderung, fpricht feine Sympathie mit ber irifchen Some-Rule-Bewegung aus und proteftiert gegen die Berfolgung der Juden in Rufland. Es tritt ber Bereinigung von Rirche und Staat entgegen, sowie ber Willfürherrichaft bes Rapitals burch fogenannte "Trufts". Der Nicaragua-Ranal fei fur bie ameritanische Ration von höchster Wichtigfeit, aus Brunden ber nationalen Berteidigung und gur Bahrung ber ameritanischen Sandelsintereffen muffe er jedoch unter der Rontrolle der Bereinigten Staaten fteben. Um Schlug bes Programms wird bie "weise, patriotische und burchaus ameritanische Bermaltung bes Prafibenten harrifon, unter ber bas Land fich eines munderbaren Wohlstandes erfreut und welche die Ehre und Würbe der Nation daheim und im Austande gewahrt hat", warm empsohlen. Die im Programm enthaltenen Berfprechungen feien eine Barantie für bie gemiffenhafte Fortfetung biefer Politif.

22. Juni. (Chigaco.) Die bemokratische Nationalkonvention tritt zusammen.

Der Ausschuß unterbreitet ein Parteiprogramm.

Das Manifest beginnt mit ber Erklärung, die öffentliche Wohlfahrt verlange, bag bie Pringipien ber bemofratischen Barteien, wie fie von Jefferfon formuliert und von einer langen, ausgezeichneten Reihe von Rach: folgern bethätigt wurden, aufs nene in der Berwaltung der Bundes-regierung burch bie Partei, welche fie vertritt, zur Anwendung gelangen. Rie fei die Rudfehr gu ben Fundamentalpringipien einer auf Some Rule und individueller Freiheit bafierten Regierung bringender gewefen als jest, wo die Tendeng, alle Macht in der Bundeshauptstadt zu gentralifieren, gu einer Drohung für die Referbatrechte ber einzelnen Staaten geworben fei und die Berfaffung, wie fie von den Batern der Republit geforint worden, an ihren Burgeln gefährbe. Die Platform verurteilt fobann die Rontrolle ber Wahlen burch bie Bundesbehörben und gibt namens ber bemofratischen Partei die Zujage ab, nicht allein die Zwangsbill zu Fall zu bringen, jondern auch der republikanischen Berschwendungspolitik entschieden zu opponieren, welche in wenigen Jahren ben enormen Ueberschuß bergenbet, bie überfließenden Raffen bes Schahamtes geleert und außerdem ber bereits überburdeten Arbeit bes Landes neue Laften in Geftalt von Bollen auf-Die Platform fahrt bann fort: erleat habe.

"Wir wiederholen die schon so oft ausgesprochenen Lehrsähe der demokratischen Kartei, daß das Bedürfnis einer Regierung allein die Exphebung von Stenern rechtsertigt. Gine nicht notwendige Stener läßt sich mithin nicht rechtsertigen. Wenn nun das Jollhaus Jölle auf solche Gegenstände legt, welche in diesem Lande hergestellt werden, so hebt der Unterschied zwischen dem amerikanischen und ausländischen Arbeitspreite den etwaigen Ruhen sir die Arbeit völlig auf, während die enormen weiteren

Taften bes bestehenden Tarifs mit erdrückender Gewalt auf unste Farmer und Arbeiter fallen, zu dem bloßen Vorteil der wenigen, welche sich berreichern. Wir verlangen deshalb eine Kevision der Tarisgesehe, welche ihr klusulänglichseiten entsent, ihren Trud erleichtert und sie auf eine konstitutionelle und gerechte Basis dringt. Wir verurteilen das Mac-Kinley-Geseh als den Höhepunkt abschalten Klassengebung und billigen die Bemühungen der demokratischen Mitglieder des gegenwärtigen Kongresses, werden wirdendsten Verläumungen durch Aufledung der Jölle durch Kohmaterialien und Herabsehung derselben auf allgemeine Gebrauchsgegenstände zu erleichtern. Wir versprechen die Aussehung des Mac-Kinley-Taxiss als eine der wohlthätigen Folgen, welche das Vols erzahren wird, wenn es der demokratischen Paatei die Macht anvertraut. Seit dem Bestehen des Mac-Kinley-Taxiss verhalten sich die Lohnredustionen der Arbeiter zu den Ausbessenzungen wie zehn zu eins. Wir stellen es in Abrede, daß der Wohltstand des Landes durch den Taxis stegendwelche Junahme ersahren hat, und deuten nur auf den Rotstand, die Lohnherabsehung hin."

Die Platform verwirft weiter die Gegenseitigkeitspolitik der jetigen Regierung, welche mit dem Berlangen des Volkes nach einem größeren aus ländischen Markt und freierem Handelbertehr Gaukelspiel treibe, indem sie den Vereinigten Staaten, deren Hauptaussuhrartikel nahezu ausschließlich landwirtschaftliche Erzeugnisse sind, in vorwiegend agritulturellen Staaten neue Absatzeitet von Schukzöllen vorgede. Gleichzeitig errichte sie jedoch eine Schranke von Schukzöllen gegen die reichen Länder der Welt, welche bereit sind, unsern ganzen lleberschuß von Produkten aufzunehmen und gegen Artikel einzutauschen, welche zu den notwendigen Bedürfnissen wie

ju dem Romfort unfres Bolfes gehören.

Neber die demofratische Gilberpolitit außert fich die Platform in

folgender Beife:

"Wir verurteilen die Sperman-Akte von 1890 als einen feigen Rotbehelf, welcher alle möglichen Gesahren für die Jufunft in sich schließt, und halten an der Benuhung von Gold wie Silber als der Landsdwährung seit. Der Ginheitsmänzfuß beider Metalle und von gleichem Taulchwert oder durch Bertrag oder gesehgeberische Schuhwehren derart geregelt sein, daß die Keinheit beider Metalle und die unveränderte Macht jeder Dollars zu allen Zeiten in den Märkten wie zu Schuldzahlungen gesichert bleibt. Und weiter verlangen wir, daß alles Papiergeld auf gleichem Fuß mit solcher Münze gehalten und damit eingelöft werde. Wir bestehen auf dieser Politit als besonders notwendig zum Schuhe der Farmer und arbeitenden Ralffen, welche beide hilflose Opfer unstabilen Geldes und einer schwankenden Währung sind."

Rach Berlejung der demokratischen Platform beantragte der Borsitzende des Ausschusses für Beschlüsse, Jones, ihre Annahme, worauf Real von Ohio den Antrag stellte, die Stellen über die Tarisstrage durch die entsprechenden Sähe in dem Bericht der Minderheit zu ersehen. Es kam zu einer selze erigten. Es kam zu einer selze erigten Debatte, in deren Verlauf Watterson die Alatsorm als ungeheuerlich und monströs bezeichnete. Man könne glauben, so sagter, daß Blaine oder Präsident Harrischen Lärm mit 564 gegen 342 Stimmen angenommen. Der Minderheitsbericht hatte an der ftreitigen

Stelle ben folgenden Wortlaut:

"Wir verurteilen das republikanische Schutzollipstem als Betrug und erklären es für ein Fundamentalprinzip der bemokratischen Partei, daß die Bundesregierung versaffungsmäßig keine Besugnis erhalten solle, Tarif-

steuern aufzulegen ober zu erheben, ausgenommen zu Revenuezweden. Wir verlaugen weiter, daß die Erhebung folder Steuern auf die Bedürfniffe ber Regierung beschrintt bleibe, wozu eine ehrliche und sparsame Berwaltung unerläftlich ift."

Zum Schluß wird Cleveland mit 616 Stimmen zum Prafibentschafts-Kandibaten nominiert; hill von Newyorf erhält 112, Boie 103 Stimmen. Mehrsach kommt es zu Thätlichkeiten zwischen ben Delegierten.

- 5. Juli. (Homestead in Pennsylvanien.) Erbittertes Gesecht zwischen den streikenden Arbeitern der Carnegie'schen Gisenwerke und der von dem Besitzer zu Hilse gerusenn Pinkerton'schen Privat-Polizeitruppe. Die Pinkerton's müssen sich endlich ergeben und werden schwer gemißhandelt.
- 13. Juli. Die Repräsentantenkammer lehnt den Antrag, die Gesetworlage betreffend die freie Silberausprägung in Beratung zu ziehen, ab.
- 4. September. Präsident harrison veröffentlicht ein Schreiben, in welchem berselbe seine Ernennung jum republikanischen Präsibentschaftskanbidaten formlich annimmt.

Ueber bie auf Gegenfeitigfeit beruhenden Sandelsvertrage jagt General harrison: "Der überzeugenbste Beweis von unserer riefigen tommerziellen Stärke ift in der Thatsache zu finden, daß Großbritannien und Spanien es für notwendig gefunden haben, auf Gegenseitigkeit bernhende Handelsvertrage für ihre meftindischen Rolonien mit uns abzuschließen, mahrend Deutschland und Defterreich uns wichtige Rongeffionen dafür gemacht haben, bag wir ihnen die freie Ginfuhr ber beften Buderforten erlauben. . . . . . Unfere tommerziellen Rivalen in Europa betrachten diefe Begenfeitiafeitepolitit durchaus nicht als ein Trugbild, sondern für eine ernstliche Be-drohung ihrer Suprematie im Handel. Sie würden sich gesreut haben, wenn die Bereinigten Staaten Schutzoll und Gegenseitigeit aufgegeben hatten. Gie feben fehr flar, bag eine Beichrantung ber ameritanischen Produttion und des ameritanischen Sandels und eine bementsprechenbe Steigerung ber europäischen Probuttion und bes europäischen Hanbels bie Folge sein würde, und ich glaube nicht, daß das, was diesen Ländern fo flar ift, unferem eigenen Bolte verborgen bleiben tann." Ueber Die Bollpolitif der demofratischen Partei sagt der Prafident: "Die demofratische Partei hat jest thatsachlich erklärt, daß sie, wenn sie an das Ruder gelangt, ein Bollgefet erlaffen will, ohne Rudficht auf die Lohne und bas in unferen großen Induftrien angelegte Rapital." Bolle, die nur jum 3wecte ber Staatseinnahmen erhoben werben, feien etwas Unameritanisches. Grundsat verstoße gegen die Lehren der Gründer der demofratischen Partei, Jefferson und Jackson. Der Bericht des aus Mitgliedern beider Parteien ausammengesetten Senatsausschuffes habe bie guten Birfungen ber Dac-Kinlen-Bill zur Genüge hervorgehoben. "Der Bericht beweist, daß die Kosten der Artifel, welche Personen gebrauchen, die unter 1000 Dollars Einnahme das Jahr haben, gesallen sind und die landwirtschaftlichen Probutte im Preife geftiegen find, weil die Rachfrage bes Auslandes großer geworben ift. Die Rauftraft bes ameritanischen Arbeiters ift noch niemals

jo groß gewesen, wie jest. Die Löhne find burchschnittlich um 3/4-- 1 % so groß geweien, wie jest. Die Lohne suid durchichnittlich im §4--1 ", gestiegen, der Preis der Farmprodukte im allgemeinen um 18,67 %, undersichte Preis aller Brotsrüchte um 33,59 %. Augesichts dieser Thatsachen ist es klar, daß das Zollgeses keine Lasten geschaffen hat, sondern dem Arzbeiter und dem Farmer von großem Rusen geweien ist."... Die Blecheindustrie hat jest in den Bereinigten Staaten sessen füllen Fuß gesaßt trop allen Widerstandes des Auslandes, und das Bündnis der wallissischen Fabrikanten und ber bemofratischen Partei, die Industrie zu ruinieren, wird feinen Erfolg haben." Die Perlmutterknopfindustrie sei durch den Tarif erst ins Leben gerusen worden. Der Präsident berührt auch in seinem Schreiben die kürzlichen blutigen Streitigkeiten zwischen Kapital und Arbeit: "Kein einfichtiger Schutzöllner wird behaupten, daß der Schutzoll allein im ftande ift, gleichmäßige Löhne zu schaffen, unbehindert durch die Schwantungen des Urbeitsmarttes, aber bas tann man fagen, bag ber Schutzoll bas einzige Mittel ift, die bisherigen hohen Cohne aufrecht zu erhalten und es zu verhindern, daß sie auf das europäische Riveau finten." — Ueber die Silber-trage äußert sich General Harrison folgendermaßen: "Ich bin fest davon überzeugt, daß die freie Silberprägung in einem solchen Verhältnis zum Golde, daß ein Gleichmaß in ber tommerziellen Benugung ber beiden Metalle als gemünzter Dollar entsteht, zur Wohlfahrt aller großen In-bustrie- und Handelsnationen der Welt beitragen würde. Die einzige wesentliche Bedingung ist nur, daß diese Dollars bei allen kommerziellen Transaktionen vollwertig angenommen werden. Dollars von ungleichem kommerziellen Wert können nicht nebeneinander zirkulieren. Der bessere Tollar tritt aus dem Berkeft und wird Ware. Tas wahre Interesse unseres gesamten Bolkes liegt darin, daß jeder Tollar, sei er Papier oder Metall, der von der Regierung ausgegeben wird, in allen Gebrauchsfällen basfelbe Mequivalent und diefelbe Rauftraft befitt, wie jeder andere Dollar. 3ch bin ficher, bag, wenn wir jest in der Angelegenheit unabhangig von anberen Nationen vorgehen, wir beren Interessen förbern und unsere eigenen schädigen werben. Die Lage des europäischen Geldmarkts hat in den letten swei Jahren die Reigung, bem großen Gebrauch bes Gilbers bas Wort ju reben, fehr berftartt, und es freut mich, bag bie Berglichkeit, bie Schnelligfeit und die Ginftimmigfeit, womit unfere Ginladung ju einer internationalen Bahrungetonferenz von allen Machten angenommen worden ift, die Hoffnung und Erwartung erregt, daß die Konferenz höchst wohlsthätige Resultate haben wird. Sobald dieselben bekannt find, konnen wir unsere Finanzgesehe ben neueren Berhältnissen anpassen." Bezüglich der auswärtigen Politik bemerkt der Präsident: "Es ist die Absicht der gegenwärtigen Administration gewesen, auf dem Gebiete der auswärtigen Politik keine Parteipolitik zu treiben, bei ihr sollen Batersandsklebe und nationale Ehre ben Ausschlag geben. Es gereicht mir zur hohen Befriedigung, sagen zu können, daß die demokratischen Mitglieder des auswärtigen Ausschusses dieser Tendenz in wahrhaft amerikanischem Geiste entsprochen haben. Sie haben ein gebulbiges, aber energisches Befteben auf ben ameritanischen Rechten, eine Nichtbulbung von Insulten und Aurecht gegen unsere Burger und Seeleute in ausländischen Gafen nicht für eine Politik der Reizung und Größprahsere betrachtet. Ich glaube nicht, daß zahme Unterverfung unter Insult und Gewaltthat eines anderen eine dauernde Erundlage der Frenudichaft bilden kann. E3 würde an der notwendigen Achtung fehlen. In unseren Beziehungen mit den großen europäischen Mächten haben wir mit Festigkeit auf den Rechten der Bereinigten Staaten und unserer Bürger bestanden. Die Stärke unserer Sache und nicht die Stärke unseres Begners hat ben Grundton unferes Schriftmechfels bestimmt. Riemals, beffen

bin ich ficher, hat die Ehre und ber Ginfluß ber Bereinigten Staaten sowohl in nationaler wie kommerzieller Beziehung in höherer Achtung in beiden Hemisphären gestanden, als jest."

10 .- 13. Ottober. Rolumbusfeier in New-York.

21. Oftober. (Chicago.) Die Weltausstellungsgebäude werben mit großer Feierlichkeit eingeweiht.

8. November. Wahl der Präsidentschafts-Wahlmänner. Sieg der demokratischen Partei; wahrscheinlich für Cleveland 290, für Harrison 128 und für Weaver 26 Stimmen.

Der Senat wird aus 45 Demofraten, 38 Republikanern und 5 Bertretern ber Bolkspartei bestehen.

- 15. November. (Newhork.) Der Einwanderungskommissar ordnet an, keinen Einwanderer durchzulassen, welcher nicht mit einer Eisenbahnsahrkarte, einem Gepäckscheine und 10 Dollars Geld versehen ist.
- 6. Dezember. (Washington.) Die Botschaft des Präsibenten Harrison an den Kongreß beginnt mit einem hinweise auf die äußerst günstige Lage des handels und der Industrie der Vereeinigten Staaten, welche niemals vorher sich eines solchen Wohlstandes erfreuten.

Das Rejultat ber Präsibentenwahl müsse wom Lande acceptirt werden; es müsse angentommen werden, daß der gegenwärtige Schutzolstaris abgesichasst und durch einen den Zweiken der Staatsrevenuen dienenden Tariseriest werden solle. Ter Präsibent empsiehlt, die Frage der Tarisredizion ganz dem neuen Kongresse un überlassen, er bedauere nur, daß diese Arbeit hierdurch um deri Monnate verzögert werde, denne du Aussicht auf große Kenderungen der Tarise sühre notwendig eine Unthätigfeit der Geschäfte und eine Beschränkung der Produktion herbei. In Folge der wenig freundlichen Haltung der Regierung von Kanada empsiehlt der Präsibent dem Kongresse, einen amerikanischen Kanal um den Niagarasall herum zu bauen nud damit eine Berbindung sit Schisse vollständig einverstanden mit dem Borschlage, einer den Nicaraguafanal kauenden Geschlichgest eine ofstzielle Unterkühnng zu gewähren. Falls es der Münzkonferenz nicht gelinge, ein prastliches Kesultat zu erzielen, dürften die Hundonschaften zu erzielen, dürften die Hundonschaften zu erzielen, dieht er Münzkonferenz nicht gelinge, ein prastliches Kesultat zu erzielen, dürften die Hundonschaften Staaten zwingen, sich mit der Union zu vereinigen, um eine Beremehrung des gemünzten Geldes zu sichern, welches zum Betrieb des Welthandels ersorderlich sei. Die Bereinigten Staaten müßten dem Goldabstussen dass Geriggebung begegnen.

7. Dezember. (Washington.) Der Jahresbericht bes Schatsefertetärs stellt sest, daß die Staatseinnahmen im vergangenen Jahre 425,868,260 Dollars, die Staatsausgaben 415,953,806 Dollars betragen haben. Die Einnahmen haben sich um 32,675,972 Dollars gegen das Vorjahr vermindert, zumeist insolge Rückganges der Zolleinnahmen. Ende des Jahres besanden sich 120,992,377 Dols

lars im Staatsschaße. Der Amortisationsfonds des Staatsschaßes weist einen Ueberschuß von 990 Millionen auf; der Schahsetretär schlägt die Ausbebung des Gesehes vor, wonach die Ueberschüffe des Amortisationssonds zum Rücktauf von Staatsobligationen verwendet werden dürsen. Der Bericht befürwortet serner die Ginsührung des metrischen Systems. Schließlich wird eine strenge Kontrolle der Auswanderer vor der Einschiffung und die Erhöhung der Taxe sür Einwanderer empfohlen, um den Strom der Einwanderung abzulenken.

Ende Dezember. Es wird berichtet, daß ein Bersuch gemacht worden ift, die Arbeiter der Carnegie'schen Werke, die sich nicht am Streit beteiligten, in Massen zu vergiften.

#### XX.

### Mittel= und Sud-Amerita.

Sommer. (Benezuela.) Bürgerkrieg. 23. August. Der Marschall Manvel Deodoro da Fonseca in Porto Alegre †.

### XXI. Ufrifa.

- 7. Januar. Der Khedive von Aegypten Mehemed Tewfit †. Der Thronfolger ift Pring Abbas.
- 1. Februar. (Sansibar.) Der englische Generalkonsul erklärt den hafen von Sansibar jum Freihafen für alle Waren, ausgenommen Waffen und Munition.
- 14. April. In Kairo findet die Ueberreichung des Investitur= sermans statt, der nachstehenden Wortlaut hat:

"An meinen zum Ahedivat, mit dem hohen Rang des Sadaret, berufenen, mit meinen Kaiserlichen Medichlies-Orden in Brillanten und mit der erften Klasse des Osmanies-Ordens decorierten, erleuchteten Westr Abbas-Silmi Raicha, beiben Glaus der Allmöcklige veremigen möge.

Hilmi Kaicha, bessennte-vortes verveitzen, erendstett geft Abousbilmi Kaicha, bessen Glanz ber Allmächtige verewigen möge. Da nach dem Willen ber Worsehung der Khedive Tewsit mit Tod abgegangen ist, so wurde bas Ashedivat von Egypten mit seinen früheren, in dem Kaiserlichen Ferman vom 2. Redi-ul-Alhir 1257 A. H. und auf der diesen Ferman beigesigten Karte bezeichneten Grenzen und den annec-

Gurop. Gefchichtstalenber. Bb. XXXIII.

tierten Gebieten in Gemäßheit des Kaiferlichen Fermans vom 15. Zhihidje 1281 A. H. traft meines Kaiferlichen Jrade vom 7. Diemazi-ul-Athir 1309, als Beweis meines großen Wohlwolsens und mit Rückfich auf deine Dienste, deine Rechtschaffenheit und deine Lopalität sowohl meiner Person als den Interessen meines Reichs gegenüber und mit Rücksicht auf deine Kenntnis der allgemeinen Lage Acquytens und auf deine anerkannte Fähigeteit für die Regelung und die Berbesserung der Berwaltungsangelegenheiten Acquytens, dir, als dem Erstgeborenen des verstorbenen Khedive verlichen, in Gemäßheit der durch den Kaiserlichen Ferman vom 12. Moharrem 1283 erlassene Ordnung, durch die der Uedergang des Khedivats nach dem Recht der Erstgebort vom ältesten Sohne auf den kenten Sohn esstellellt vourde.

Da die Junahme des Wohlstandes Achtphens und die Konsolidierung der Sicherheit und der Auhe seiner Bewohner in meinen Augen stels den Gegenstand meiner hohen Sorge bildete, so haben wir, um diesen löblichen Zweck zu erreichen, einen Kaiserlichen Ferman vom 19. Shaban 1296 erlassen, welcher, indem durch denielben Eurem verstorbenen Bater das Khedivat

Meguptens verliehen murbe, folgende Beftimmungen getroffen hat:

Alle Einfünfte des Khedivats von Aegypten werden in meinem Kaiserlichen Namen eingehoben. Da die Bewohner Aegyptens meine Unterthanen sind, und da sie als solche zu keiner Zeit irgend einen Druck oder einen Billkfüratt erleiden sollen, so wird zu diesem Behuse das Khedivat, dem die Sivile, die Finanze und die Rechtsverwaltung des Landes anvertraut sind, das Recht haben, entsprechend der Gerechtigkeit alle in dieser Beziehung

nötigen Reglements und inneren Befete auszuarbeiten.

Der Khedive wird behufs Entwickelung des Handels und der Judustrie, behufs Regelung der Fremden Polizei und behufs Regelung der Beziehungen der Fremden zu der Regierung und der Bevölkerung ermächtigt, seine Zollund Handelsverträge und Konventionen über alle innere Angelegenheiten betreffenden Transattionen mit den Bertretern der fremden Mächte abzuschließen und zu ernenern, insosern dadnrch die politischen Berträge meiner Kaiserlichen Regierung und die sonderänen Rechte über dieses Land keinerlei Beeinträchtigung ersahren. Diese Verträge missen vor ihrer Promulgation durch den Khedive meiner hoben Prorte mitgeteilt werden.

Der Khedive wird eine volle Verfügung über die Finanzangelegenheiten des Landes haben. Es wird ihm jedoch feineswegs das Recht zusteben. Anlehen anfzunehmen, ausgenommen zur Regelung der gegenwärtigen Finanzlage und in voller Nebereinstimmung mit den gegenwärtigen Gläubigern oder

den offiziell mit deren Intereffen betrauten Delegierten.

Das Khebivat wird unter feinem Borwande ober Ernnd die Aegypten gewährten Borrechte, die im anvertraut find und zu den der souweranen Macht innewohnenden Rechten gehören, an Andere ganz oder teilweise überlassen,

noch irgend einen Gebietsteil abtreten fonnen.

Die ägyptische Berwaltung wird für die regelmäßige Entrichtung des ans 750,000 türkische Psund festgesehren Jahrestributs Sorge zu tragen haben. Die Münzsorten werden in Negypten in meinem Kaiserlichen Namen

geprägt werben.

In Friedenszeiten genügen 18,000 Mann Truppen für die inntere Sicherheit Aegyptens. Diese Jahl darf nicht überschritten werden. Da indes bie ägyptischen Streitkräfte zu Land und zur See für den Dienst meiner Kaiserlichen Regierung bestimmt sind, wird, salls die Pforte sich in einen Krieg verwickelt sande, diese Jahl in geeignetem Maße erhöht werden können.

Die Fahnen ber Streitfräfte zu Land wie zur See und die Abzeichen ber verschiedenen Offiziersgrade find biefelben wie in meiner Armee.

Der Rhedive hat das Recht, Offiziere zu Land und zur See bis zum

Brabe eines Oberften intlufive und Rivilbeamte bis zum Grabe eines Sanieh influfibe zu ernennen.

Der Rhedive wird ohne befondere Ermächtigung meiner Regierung

nicht mehr wie früher Pangerichiffe bauen burfen. Du wirst barüber machen, bag bie vorgenannten Bebingungen ein:

gehalten werben und nichts Gegenteiliges geschehe. Mit Hinblick auf die unverbrüchliche Erfüllung der vorgenannten Berfügungen ift mein gegenwärtiger Raiferlicher Ferman ausgestellt, mit meinem Raiferlichen Ramenszuge berfeben und beforbert worben.

Den 26. Chaban 1309.

Die Zeremonie hatte fich lange verzögert, weil die äghptische Ber-waltung der Sinai-Halbinfel in dem Ferman nicht ausdrücklich anerkannt ift. Nach der Berkehung des Fermans durch den Sekretär des Gefandten Gyub Laschas las der Khedive ein Telegramm des Sultans vor, wodurch ihm die Bermaltung ber Ginai-Balbinfel übertragen wirb.

Mitte April. Großer Konflitt zwischen Ratholiten (Fran-

gofen) und Protestanten (Engländern) in Uganda.

20. Juni. Ungludliches Gefecht ber Erpedition v. Bulow bei Mofchi.

9. August. Der frangofische Oberft Dodds eröffnet das Bom-

bardement gegen die gange Rufte von Dahomen.

Mitte August. Die Zeitungen bringen Nachrichten von bem bollftanbigen Rusammenbruch ber Berrschaft bes Kongoftaates am Obertongo.

Mitte November. Ginschräntung ber Rommiffion an die eng-

lifche Gefellichaft in Damara-Land. Bal. Deutschland.

- 9. November. Rachdem Oberft Dobbs ben Konig Behangin bon Dahomen am 19. September, 2. Oftober und 28. Oftober geichlagen, giebt er in Rang ein.
- 18. November. Nachdem Friedensverhandlungen gescheitert find, erobert Oberft Dobds Abomen.

#### XXII.

### Mien.

25. Februar. Jaban. Das Graebnis ber Reuwahlen gum Parlament ift folgendes: Bon ben 300 Deputierten gehören 115 gur Regierungspartei und 130 gur Opposition. Die übrigen 55 Abgeordneten find Unabhängige, welche fich die Entscheidung porbehalten.

Juni. Erhebung ber hagaras gegen ben Emir bon 21f= ghanistan.

# Neberficht der politischen Entwikelung des Jahres 1892.

Alla:

Ronig Friedrich fagt in ber Borrebe ju feiner "Gefchichte bes

Siebenjährigen Rrieges", er habe die Zwischenzeit zwischen ben erften paifde fchlefischen Rriegen und bem Giebenjahrigen nicht beschrieben, potitit. "benn die politischen Sandel, wenn sie gu nichts führen, verdienen ebensowenig Beachtung, wie bie fleinen Bantereien ber Gefellschaft, und einige Mitteilungen über bie innere Bermaltung bes Staates liefern noch keinen genügenden Stoff für ein Geschichtswert". Gegen biefe Anficht bes toniglichen Siftoriters wird von ben heutigen Bunftjungern wohl ziemlich viel gefündigt und Ranke felber hat zuweilen ein schlechtes Beispiel barin gegeben. Wer aber einen Ueberblick über die politischen Ereigniffe bes Jahres 1892 geben will, fällt unrettbar in jene Berbammnis, benn in ber auswärtigen Bolitif bes Jahres hat es überhaupt feine Gandel gegeben, und noch viel weniger haben fie zu irgend etwas geführt. Es ift fast, als ob die Weltgeschichte ftill ftanbe; es fehlt nicht an Greigniffen, aber wefent= liche Wirkungen und Folgen haben fie - wir fprechen, wohlgemerkt, nur bon ber auswärtigen Politit - nicht, und wer ihnen bennoch Wichtigkeit beimißt, muß ben Siftoriker für einen Augenblic in ben Propheten verkehren, um aus ber Unficht von ber Butunft ber Gegenwart Bedeutung an vindigieren. Frgend ein Anftof tann

plöglich eine ungeheuere Bewegung hervorbringen, aber vorläufig leben wir in einem Zustande der Stagnation, die schon beginnt, in Bersteinerung überzugehen. Das letzte bedeutende internationale Ereignis, das Europa erlebt hat, war die Vertreibung des Fürsten Alexander aus Bulgarien im August 1886. An dieses muß man anknüpsen, um die heutige Situation und den scheindaren Stillstand der Politik zu verstehen. Weder der zweimalige Thronwechsel in Deutschland, noch der Rückritt des Fürsten Vismarck haben auf die europäische Politik einen merklichen Einfluß geübt. Die grandisosen Demonstrationen beim Regierungsantritt Kaiser Wilhelms II., die Versammlung der deutschen Fürsten in Verlin, die Reisen an die großen europäischen Göse, die Fürstenbesuche seither, wie der Besuch Kaiser Alexanders in Kiel im verstoffenen Jahr, haben alle nur dazu gedient, den bestehenden Justand zu veranschaulichen, zu besesstigen oder hinzuhalten, aber nicht ihn zu verändern. Auch die Unmwälzung von 1886 in Vulgarien ist nur ein negatives Ereignis, aber in der Regation, wie sie damals sormuliert worden ist, steht Europa dis auf den heutigen Tag.

Das hauptfächlichste Ergebnis des ruffisch-türkischen Krieges war die Begründung bes halbfouveranen Fürftentums Bulgarien. Diefer Staat war bon ben Ruffen gedacht als ihre Dependeng, ihre Rolonie, ihre Brude, ihr Wertzeug, um bas Ibeal des orthodoxen Mostowitertums, die Berrichaft über die Balfanhalbinfel einguleiten und einmal vollständig zu verwirklichen. Die Bulgaren aber wünschten nicht die türkische Despotie mit ber ruffischen zu bertauschen; es gelang ihnen unter Führung bes Fürsten Alexander fich von ben Ruffen zu emanzipieren und bie Ruffen machten ben Berfuch, indem fie ben Fürften beseitigten, ihre Berrichaft wiederherzustellen. Fürst Alexander fiel ihnen perfonlich gum Opfer, aber ihren Zwed erreichten fie nicht. Fürst Bismard hat ftets ben Standpunkt verfochten, daß es feineswegs im europäischen, am allerwenigsten im beutschen Intereffe gelegen habe, die Ruffen an ber Geltendmachung ihrer Unsprüche in Bulgarien zu verhindern. ift hochft unwahrscheinlich, daß fie damit militarisch ober politisch eine Stärfung gewonnen hatten. Ruffifche Truppen in Bulgarien waren bei einem großen europäischen Konflift viel zu ifoliert, um eine wefentliche Ginwirkung auszuüben. Gewinnen fie Anhang unter ben Balfanvölfern, fo treiben fie auf ber anderen Seite gang gewiß noch viel mehr in bas entgegengesette Lager. Man hatte

bie ben ruffischen Geiergriffen ausgesetten Bulgaren bemitleiben fonnen, aber die politische Berechnung hatte gegen die Auglieferung nichts einwenden konnen. Die Ungarn find es gewesen, welche bie europäische Bolitit von biefem natürlichen Gange abgebrängt haben. In der Befeftigung ber ruffifchen Berrichaft in Bulgarien faben fie ben Anfang ber ruffifchen Berrichaft über bie Türkei und in bem Gefühl, hierüber früher ober fpater mit ben Ruffen einmal einen großen Rampf ausfechten zu muffen, verlangten fie, bag ihnen gleich beim erften Schritte entgegengetreten werbe. Sie machten ben Ruffen flar, daß Gewaltmagregeln gegen Bulgarien einen Rrieg mit Defterreich-Ungarn nach fich ziehen würden und indem bie ruffifchen Staatsmänner bie Möglichkeit biefes Rrieges erwogen. erkannten fie, daß ein Rrieg Ruglands mit Defterreich die Gefahr eines Rrieges mit Deutschland in fich trage. Das Wort tam auf, baß ber Weg nach Konftantinopel über Wien, und ber Weg nach Wien über Berlin führe. 3mar hat Fürst Bismard in feiner Rebe vom 11. Januar 1887 auf bas Bestimmtefte erflart, bag Deutsch= land teineswege burch fein Bundnis verpflichtet fei, die ofterreichifch= unaarischen Antereffen auf ber Baltanhalbinfel zu verteidigen und fich wegen biefer Frage "von niemand bas Leitfeil um ben Sals werfen und mit Rugland brouillieren laffen" werbe. Auf ber andern Seite aber ift ju beutlich, bag, was auch bie Bundnisvertrage befagen, Deutschland nimmermehr Defterreich von Rugland überrennen laffen tann. Und fo hat ber miglungene Berfuch, Bulgarien unter die ruffifche Berrichaft gurudgubringen, im Jahre 1886 bie Ruffen auf ben Buntt geführt, auf bem fie noch heute fteben: bag fie glauben, feinerlei attibe Politit betreiben gu tonnen, ebe fie nicht Deutschland und Defterreich niedergekampft haben. Ufien, wo fie junachft nur mit England follibieren wurden, haben fie feitbem nicht gewagt, etwas bedeutendes zu unternehmen, zweifellos in ber Meinung, daß ein etwaiger Ronflitt mit England fofort von ben Defterreichern benutt werben wurde, die Baltanfragen befinitib in ihrem Ginne gu orbnen.

So hat es benn das rechtgläubige, autokratische Außland sertig gebracht, sich der kirchenseindlichen, demokratischen Republik Frankreich zu nähern, damit, wie der "Swet" am 16. November schrieb, "Frankreich wieder das linke Rheinuser gehöre, die nächsten Nach-Barn unter seine Hegemonie kommen, Sübdeutschland wieder ein selbständiges Leben erhalte, man aber auch Rußland helse an den Usern der Donau und am Bosporus".

Seit feche Jahren befindet fich Guropa in diefer Situation. Die ruffischen und frangofischen Staatsmanner finden weber ben Entschlug, die Entscheidung herbeizuführen und ben Rrieg gu erflaren, noch ben Weg, fich aus ihrer Berftridung gu lofen und andere politische Biele aufzustecken. Riemand fann miffen, mann und in welcher Art die Lofung biefer Spannung fich einmal vollgieben wird. Es ift felbft ichwer zu fagen, wem die Singusichiebung gunftiger ift. Ift auf ber einen Geite Rufland vermoge feiner unerschöpflichen Menschenmaffen in ber Lage, feine Ruftungen in noch weit höherem Mage zu fteigern als Deutschland, hat es in Eifenbahn= und Feftungsbauten noch unendlich viel mehr zu thun, als wir, fo find boch jene beiben, Frankreich und Rugland im Innern viel eber großen Erschütterungen ausgeset als bie Dreibunbstaaten, und es ift nicht unmöglich, wenn auch nicht gerabe wahrscheinlich, daß durch folche innere Umwälzungen uns ber Krieg boch noch völlig erfvart werben tann. Durchaus mit Recht hat baber die beutsche Regierung unter bem jegigen Reichstangler wie unter bem Fürften Bismard auf jeden Gedanten eines Braventibfrieges verzichtet und fucht nur burch außerfte Anfpannung ber Ruftungen fich in jeber Beziehung in Bereitschaft gu feben und augleich burch ben Ginbruck biefer Ruftungen bie Rriegsluft ber Beaner möglichft zu bampfen.

Den Kern ber Situation würde man ersassen, wenn man genau wüßte, aus welchen Gründen die leitenden Staatsmänner in Frankreich und Rußland eigentlich die Kriegserklärung hinaussichieben. Was erwarten sie von der Zukunft? Augenblicklich genügt wohl das Motiv, daß die russichen Magazingewehre noch nicht sertig sind. Vor dem Jahre 1894 oder 1895 werden wir deshalb schwerlich den Krieg zu erwarten haben. Wartet man aber auch außerdem noch auf irgend eine günstige Veränderung in den allsemeinen Verhältnissen?

Man nahm früher wohl an, baß ber lange erwartete Re-

gierungswechsel in England als ein bem franfo-ruffifchen Bunbnis gunftiger Umftand in Rechnung gezogen werde, und unzweifelhaft ftand Lord Salisbury mit allen feinen Anschauungen bem Dreibund näher als Berr Glabftone. Im praftischen Thun aber, in Begug auf einen europäischen Rrieg burften fich bie englischen Ministerien nicht fo fehr von einander unterscheiden. Ueberdies ift ber Unterschied zwischen Majorität und Minorität im englischen Barlament fo gering, daß febr leicht bei einer Erregung der öffent= lichen Meinung burch Umichlagen von wenigen Abgeordneten bas Szepter wieder aus ber Sand ber einen Partei in die ber anderen übergeben fann.

Das reich.

Viel wichtiger, ja als bas einzig wichtige Ereignis Papft-tum unbinternationalen Politik im Jahre 1892 erscheint die Stellungnahme Frant, einer anderen Großmacht: des Papfttums. Im Herbst 1890 zeigten fich die erften Anzeichen, daß die Rurie in dem großen europäischen Begenfat fich auf die frangofifch-ruffifche Seite zu ftellen gebente und biefe Bewegung ift im Jahre 1892 jum Durchbruch gelangt. In den inneren Berhaltniffen Frankreichs ift der Bunkt, wo fie einsett. Schon feit vielen Jahren ift immer von neuem ber Gebante aufgetaucht und bon biefem ober jenem Politifer betrieben worden, daß die konfervativen Elemente Frankreichs fich mit der Republik ausföhnen und durch ruchaltlofe Anerkennung biefer Staatsform erft zu Ginflug und endlich gur Berrichaft gelangen follten. Der Gebanke ift aber nicht fo leicht burchzuführen. frangofischen Ronfervativen find auf die Monarchie, fei es auf die legitime, fei es auf die bonaparte'sche eingeschworen und muffen erft von diefen Ideen losgeloft werden. Die Republik ift aus ber Repolution hervorgegangen und wie die Revolution von Anfang an als Tobfeindin der katholischen Kirche auftrat, fo hat fich die Rirche ftets als ber einzig fichere hort gegen bie Revolution ge= priefen. Soll nun die Rirche, das einzig noch fraftige Clement bes Ronfervatismus in Frankreich, fich mit ber Republik und ber Repolution verbinden? Als der Kardinal Lavigerie zuerst in autoritativer Beife biefe Soffnung aussprach, erfolgte fofort ein leidenschaft= licher Protest bes Bischofs Freppel von Nantes (30. Nov. 1890). Aber Rom ftellte fich auf die Seite Lavigerie's und in biefem Jahr

hat nun ber Papft perfonlich eine Rundgebung nach ber andern erlaffen, welche in ber beftimmteften Beife feinen Glaubigen bie Annahme ber Republik anbefahl. Am 5. Januar fchrieb er an Erzbischof Richard von Paris, worauf die fünf Kardinal-Erzbischöfe Frankreichs eine bedingte Erklärung ju Gunften der Republik erließen. Um 16. Februar richtete ber Papft ein birettes Rundschreiben an alle frangofischen Ratholiken, am 6. Mai bon neuem an die frangöfischen Rarbinale: unbedingt, ohne Sintergedanken und mit vollfommenfter Chrlichkeit mußten die Frangofen der Republik als ber bon Gott berordneten Staatsform unterthan fein. Um 14. und 22. Juni neue Schreiben an ben Runtius und ben Bifchof bon Grenoble, welche im Ramen ber Religion Gehorfam für die borhergehenden Unweisungen forderten. Die batikanische Preffe unterstütte biefe wiederholten Befehle burch ben Sinweis auf bie Macht, die bem Papft nicht nur in geiftlichen, fondern auch in weltlichen Dingen von Gott verlieben fei, und ein Brediger in Paris n einer bom Bischof approbierten Predigt fette feinen Buborern auseinander: "Als das romifche Raiferreich bor feinem Bufammenfturg ftand, hielt die Rirche fich an die gottliche Geite ihrer Gendung und ohne fich um die politische Frage ju fummern, ftrecte fie den Barbaren die Arme entgegen. Beute besteht eine neue Rraft, barüber barf man fich nicht täufchen. Wie ehemals, als bie Barbaren über bas romifche Reich herfielen, erhebt fich jest biefe neue Rraft und forbert ihren Plat an ber Conne. Diefe Rraft, mit ber man rechnen muß und ber heutigen Gefittung bas Leben ober ben Tob bringen muß, ift die Demokratie. Der unfterbliche Papft Leo XIII. hat in einer glangenden Engyflifa folgendermaßen für die Demokratie Bartei ergriffen: Er fagt ben Bifchofen und ben Brieftern: "Gier find neue Barbaren; geht zu ihnen bin; ihr werbet mit ihnen ben Tempel ber Bufunft grunden." Die Rirche wird bemofratisch werden, und barin wird fie ben Lehren ihres Baters, ihres Gründers und des h. Baulus folgen." (Bal. Frantreich 7. Februar.)

Dieses Eingreifen des Statthalters Chrifti hat die royalistische Partei in Frankreich gesprengt. Ein Teil hat sich unterworsen und eine konservativ-republikanische Eruppe gebildet, ein Teil, wie der

Marquis de Breteuil, hat sich aus bem politischen Leben zurudgezogen, ein Rest endlich hat verkundet, daß er an seinen politischen Ibealen sesthalte.

Noch basselbe Jahr sollte die unendliche Wichtigkeit bieses politischen Zuges des Papstes für die inneren Berhältniffe Frankreichs und damit mittelbar für die ganze europäische Politik zeigen, wie wir unten bei der Betrachtung Frankreichs und des "PanamaStandals" sehen werden.

Deutjch= land.

Die innere Geschichte Deutschlands ift wie im Jahre 1891 burch eine große legislatorische Thatigteit bezeichnet. Aber mabrend die Gefete bes Borjahres mit Majoritäten, Die an Ginftimmigteit grengen, im Reichstage angeommen wurden, führten bie Borlagen ber Regierung biesmal zu ben icharfften Ronflitten. Arbeiterschukgesekgebung und die Sandelsvertrage und nicht anders in Breugen die Steuerreform und felbft die Landgemeinde-Ordnung. obgleich hier im letten Augenblid noch eine munderliche Arrung ftattfand, wurden faft von allen Parteien ober boch großen Teilen aller Barteien autgeheißen. Das Jahr 1892 aber wird bezeichnet burch die große Militarvorlage, die im November eingebracht, doch ichon lange Beit borber die öffentliche Dleinung beschäftigte, und burch die Bolfsichulvorlage bes Grafen Bedlig. Co febr biefe lettere Angelegenheit eine bloß preußische ift, fo muß fie boch in bie allgemeine Betrachtung hineingezogen werden, nicht bloß wegen ber Untrennbarteit ber preußischen und beutschen Bolitit, fondern weil in diesem Falle gang besonders die öffentliche Meinung von gang Deutschland an der Bewegung teilnahm und jogar in der baberifchen Boltsvertretung über dieje preußische Sache bebattiert wurde. Die zweite große preußische Borlage, die Kommunalftenerreform, fo tiefgreifend ihre Bedeutung ift, trat boch gang gurud gegen die gleichzeitig mit ihr auf ber Szene erscheinende Militarborlage.

Die Geschichte des preußischen Volksschulgesetzes reicht zurüch bis ins Jahr 1890. Damals brachte (vgl. Geschichtskalender 1890 S. 163 und 180) der Minister v. Goßler einen Gesetzentwurf ein, der eingehend in der Kommission beraten wurde, aber obgleich der Minister eine aus Konservativen und Nationalliberalen zusammen-

gesette Majoritat bafur fand, bennoch nicht zu ftande tam. Das Bentrum unter Führung bes Abgeordneten Windthorft widerfekte fich und wußte von feiner ausschlaggebenden Stellung im Reichstag her einen folden Drud auf bie Berhandlungen im preufischen Abgeordnetenhaufe auszuüben, daß die Borlage fallen gelaffen An die Stelle des herrn b. Gofler trat (13. Märg 1891) Graf Bedlig und legte nunmehr einen neuen Gesekentwurf bor (15. Januar 1892), der mit Begeifterung nicht blog vom Bentrum, fondern auch von den Konfervativen begrüßt murbe. Während ber Cofferiche Entwurf die Boltsichulen gwar auch auf tonfeffioneller Grundlage aufbaute, im übrigen aber bie Berrichaft bes Staates über die Schule in ihrem gangen Umfang, über die Ergiehung und Disgiplin ber Lehrerschaft, wie über ben Religions= unterricht ftreng aufrecht erhielt, fo raumte ber neue Entwurf nunmehr ber Rirche einen wesentlichen Ginflug ein, beschränkte bie Simultanichulen aufs äußerfte und fette eigene gewählte Schulborftande aus ben Sausvätern ein, bon benen man annahm, bag fie ebenfalls firchlichen Ginfluffen juganglich fein murben. Der ftreng firchliche Charafter bes Entwurfs fprach fich auch barin aus, bag Diffibentenkinder, von benen nicht nachgewiesen murbe, bag fie einen anderweitigen genügenden Religionsunterricht empfangen, gur Teilnahme an dem Religionsunterricht in der Bolksschule verpflichtet fein follten. Bei bem Gramen ber Lehrer am Schluß ihres Seminarbefuchs follte ein kirchlicher Kommiffar zugegen fein, um bas Beugnis über bie Befähigung jur Erteilung bes Religionsunterrichts zu beftätigen. Falls die firchliche Behorde den Religions= unterricht eines Lehrers nicht billigte, follte fie berechtigt fein, ju beantragen, daß dem Lehrer diefer Unterricht abgenommen werbe. Der Regierungspräfident follte über einen folden Untrag entscheiben. Die Ernennung ber Rreis- wie ber Lokalichulinfvettoren war bagegen vollständig ber Regierung porbehalten. Und auf Grund diefer letten Bestimmungen glaubte Graf Zedlik behaupten au konnen, daß ber Schulhoheit bes Staats burch ben Gutmurf von keiner Stelle etwas vergeben werbe. Dag bie Bolksichule im Bringip tonfeffionell fein muffe, werde jett von allen Geiten anerkannt; wenn in Konfequeng biefes Grundfages ber Rirche eine

Stimme bei ber Bermaltung bes Schulwefens eingeräumt fei, fo fei bamit noch feineswegs eine Mitherrichaft in ber Schule ftatuiert. und die Ginrichtung gewählter Schulvorftande aus ben Sausvätern folle keinerlei Barteiintereffe bienen, fondern es entspreche innerften Natur ber Boltsichule, fie ber Fürforge einer folchen Auftang innerhalb bes bureaufratischen Staatsregimentes anguber-Gine burchgreifende Befferung ber Lage bes Lehrerftanbes follte bem Entwurf auch aus biefem Rreife Symbathien auführen. Auf bas heftiafte erhoben fich aber nicht blog bie Linke, fondern bie gesamten Mittelparteien, auch bie freikonfervative Bartei gegen bie Borlage. Sie behaupteten, bak ber Lehrerstand bamit unter eine Doppelherrschaft gebracht werbe, die ihn nicht blok in eine unwürdige Abhängigkeit, fondern auch in moralischen Zwiefpalt bringe. Das Mitauffichtsrecht ber Rirche werbe fich zu einer Mitherrichaft entwickeln. Das Recht, die Entziehung bes Religionsunterrichts zu beantragen, gebe ben Lehrer vollig ber Willfur bes Pfarrers preis. Dag bie Entscheibung beim Regierungspräfibenten ftebe, fei ein gang illuforischer Schut, benn, wenn biefer einmal ben Antrag ber geiftlichen Behörde ablehnen wollte, fo wurde fofort ein großer öffentlicher Ctanbal provoziert werben, ben aus Rudficht auf einen Lehrer und mit ber Gefahr, bas Berhältnis von Staats- und Rirchenbehörden in ber unangenehmften Beife gu ftoren, fein Brafident werbe auftommen laffen wollen. Der Regierungspräfibent werbe alfo nach einem Ausbrud bes Geren Majunte bem tatholischen Rlerus nichts fein als ber Pförtner, ber ihm bie Schulthur behufs Erteilung ober Leitung bes Religionsunterrichts Gin Lehrer aber, bem auf biefe Beife burch Berfügung ber Regierung ber Religionsunterricht entzogen werbe, ber fei überhaupt verloren. Er werbe in der Gemeinde als ein höchst verbächtiger Mensch, als ein Abtrunniger ober Reger bafteben, und es werbe bem Bfarrer balb gelingen, ihn ganglich zu bertreiben. Gang ebenfo mit dem Plaget im Gramen für die Erteilung des Religionsunterrichts: ein Lehrer, bem es verfagt wird, ift taum in ber Lage, eine Unftellung ju finden. In den meiften Dorficulen ift nur ein Lehrer vorhanden; man fann nicht einen zweiten für ben Religionsunterricht anftellen. Der Minifter hielt bem entgegen, baß

biefe Beforgniffe in ber Praris fehr wenig Bebeutung hatten. Bei einer fonfeffionellen Boltafchule mußten religios und firchlich gefinnte Lehrer vorausgesett werden und gegen willfürliche Berfolgungen fei auf Brund biefes Befetes bie Regierung in ber Lage, jeben Lehrer ju fchugen. Die Ausftellungen ber Liberalen gegen feinen Entwurf beruhten in der Sauptfache auf Digberftanbniffen und über die einzelnen Buntte wolle er, ba er nicht eigenfinnig fei, gern mit fich reben laffen. Aber mit biefer Berteibigung richtet ber Minifter nicht bas geringfte aus. Aufs allerheftigfte wurde er namentlich von ben Nationalliberalen angegriffen, und nun beging er den Gehler, fich badurch ebenfalls ju fehr fchroffen Antworten und perfonlichen Spigen, namentlich gegen ben Abgeordneten b. Ennern, hinreißen ju laffen. Der Minifterprafibent Graf Caprivi, der die Borlage nicht als eine bloge Reffortangelegenheit bes Rultusminifters, fondern als eine allgemein politische Attion bes Staatsministeriums betrachtete, wollte feinem Rollegen au Silfe tommen. Aber er verfiel in benfelben Tehler wie diefer. Statt mit aller Unftrengung baran festzuhalten, baß bas Gefek trok bes Entgegenkommens gegen bie Buniche bes Bentrums boch feineswegs ben verftanbigen liberalen Bringipien etwas Befentliches vergebe und die Mittelparteien auf diefe Beife möglichft ju befänftigen und festzuhalten, nahm auch ber Ministerpräsident rudfichtslos ben Rampf mit ihnen auf (29. Januar). Gben hatte in Vorausficht der tommenden Konftellation der Abgeordnete b. Bennigfen im Reichstage eine Gelegenheit benutt, Die innere Bermandtichaft ber nationalliberalen und ber freifinnigen Bartei gu betonen (22. 3anuar) und hier eine Unnaberung anzubahnen. Man fieht nicht, warum Graf Caprivi bamit ungufrieben war, ba er ja felbft ben Freifinnigen in vieler Begiehung entgegengekommen mar und fie an bie Regierung herangezogen hatte. Aber er fowohl wie Graf Zedlit zeigten sich baburch gereizt und ließen es bie Rationalliberalen ent= gelten. Graf Caprivi hat wohl nicht fo fehr die Absicht gehabt, gegen die Liberalen befonders fcharf ju werben, aber ein ungludlicher Zufall brachte es mit fich, bag gerabe feine Rebe bas Tafeltuch amischen ber Regierung und ben Mittelparteien völlig gerschnitt. In einer allgemeinen Auseinanderfetung barüber, bag bie Bolts-

schule religios fein muffe, und bag die Religion felbst heute von gerfetenden Mächten angegriffen werbe, flocht ber Reichstangler bie Wendung ein, es handelte fich um den Rampf von Chriftentum und Atheismus, als ob biefer Gegenfat jugleich bie Unhanger und Gegner des Bolfsichulgefebes bezeichne. Gine ungeheure Emporung bemächtigte fich ber in biefer Art angegriffenen Barteien, und obgleich ber Reichstangler fofort am andern Tage noch einmal bas Wort ergriff, um feine Neugerung richtig ju ftellen und feinen ben Mittelparteien feineswegs feinblichen Standpunkt genauer baraulegen, fo war es boch unmöglich, die aufgeregten Wogen wieder an beruhigen. Die Ultramontanen und die evangelisch Orthodoren jubelten über die Berfundigung, daß das Beichen ber Gpoche ber Rampf amifchen Chriftentum und Atheismus fei, und die Liberalen aller Schattierungen thaten fich jufammen, um gegen bie Unterftellung jener Genteng zu protestieren und burch eine große Boltsbewegung die Schulvorlage felber, obgleich ihr in der Roalition amifchen Bentrum und den Ronfervativen im Abgeordnetenhaufe eine Majorität gesichert war, ju Falle ju bringen. Allenthalben regte es fich mächtig. Un ber Spike bie Magiftrate ber Stabte, welche ben Ginfluß ber organifierten Gemeinde auf die Schule nicht an gewählte Schulvorftande abgeben wollten, und die Univerfitaten, welche in ber Rlerifalifierung ber Bolfsichule ben Unfang firchlicher Ginfluffe auf bas gefamte Schulwefen und endlich auf bie Wiffenschaft felber beforgten. Die Opposition ging aus vom Liberalismus im weiteren Ginne, ber auch die gemäßigt Ronferbativen umfaßt. In ihrer Leibenschaft aber griff fie auch einen Buntt ber Borlage an, ber gerade auf bem Boden bes Liberalismus erwachsen und von bem Minifter nicht als Bericharfung, fondern als Milberung feiner Pringipien gebacht mar. Die Borlage gab nämlich innerhalb gemiffer Grengen das Privatichulmefen frei, das bisher in Breugen von einer Regierungetongeffion abhangig ift. geblich machte ber Abgeordnete Richter barauf aufmerkfam, baß man ja gegen fich felber arbeite, daß wenn die Borlage mit ihren flerikal-bureaufratischen Bringipien Gefet werden follte und etwa die Berwaltungspragis einen noch ftrengeren firchlichen Charafter annehme, gerade die Privatschule die Buflucht der Liberalen fein

werde und muffe. Die Furcht bor reinen Rirchenschulen, bagu bie Beforgnis, daß etwa auch bie Sogialbemofraten und Bolen eigene Boltsschulen errichten könnten, beraubte bie Liberalen und mit ihnen viele Konfervativen aller Befinnung, fo bag, als nun die Betitionen gegen bas Gefet ju ftromen anfingen, fie meift gang wefentlich auch biefen Bunkt hervorhoben. Aber auf ben Inhalt ber oppositionellen Brunde fam fo fehr viel nicht an. Die Sauptfache mar, daß wirklich eine große und allgemeine Bewegung in eben ben Kreisen entstand, die feit Jahrzehnten die Sauptstütze ber Regierung in ihrer gefamten inneren Politit, namentlich auch in nationaler Begiehnug gewesen waren, in den Kreisen des gebildeten Mittelftandes. In der Regierung felbst war biefe Anschauung ftart vertreten. Dan erfuhr, daß die Zedlitiche Schulvorlage im Staatsminifterium felbft nur mit einer Stimme Majorität angenommen worden fei, und namentlich ber Finangminifter Miquel als alter Führer ber nationalliberalen Partei konnte fich mit ihr nicht befreunden. Wenige Tage nach ber Ginbringung erkannte er, welchen Ginbrud fie in ber öffent= lichen Meinnng machen und bag bas Staatsminifterium folibarisch bafür verantwortlich gemacht werben werbe, und reichte fein Abschiedsgesuch ein. Mehrere Wochen zögerte fich die Entscheidung bin. Graf Zedlig behauptete ja, daß feine Borlage gar nicht bie Gigenschaften hatte, welche ihr von den Gegnern zugeschrieben würde. Auch fei er gerne ju Rongeffionen bereit. Aber ber richtige Ausweg wurde nicht gefunden. Bollig aufgeklart ift ber Bufammenhang nicht. Die Verhandlungen in der Kommiffion des Abgeordnetenhauses nahmen junachft ben Berlauf, daß die Ronfervativen die Mittelparteien bei Seite schoben und fich ausschlieflich mit dem Bentrum, mit bem fie bie Majoritat hatten, verftanbigten. Go tam es, daß die Freikonservativen, Nationalliberalen und Freifinnigen zusammengingen und 'fogar ein gemeinsames Programm aufftellten (f. 6. Marg). Wäre man auf biefem Wege fortgegangen, fo hatte fich am Ende ein entschieden tonfervativ-fleritales Wefet ergeben muffen. Aber es ift mit großer Beftimmtheit behauptet worden, daß das feineswegs die Absicht gewesen fei, fondern daß bie Konfervativen in der erften Lefung mit bem Zentrum nur gufammengegangen feien, um bon ber fo gewonnenen Position aus, ben Mittelparteien nachber einen Kompromigantrag zu machen. Ghe es aber fo weit tam, trat die Rrifis ein. Auch unter ben Ronfervativen erregte bie Berbrüderung mit bem Bentrum boch große Bedenken. Die wachsende Erregung ber öffentlichen Meinung war unverkennbar und der König wurde auf die Gefährlichkeit der Situation aufmertfam gemacht. Bei Belegenheit einer Rronratsfitung (17. Marg) fprach er bem Rultusminifter feine Ungufriebenheit aus: er habe von Anfang an teinen Zweifel barüber gelaffen, daß das Gefet nur mit Zuftimmung der Mittelparteien zu ftande fommen burfe. Ob Graf Zeblit biefe Beifung nicht fo aufgefaßt, ob er geglaubt hat, daß es fich mehr um einen nach Möglichkeit ju erfullenden Bunfch, als um eine positive und unumftogliche Schranke handele, ober ob er noch immer die Möglichkeit einer Berftändigung, wenigstens mit einem Teil ber Mittelparteien in Aussicht genommen und fich nur burch bie Form ber königlichen Mahnung verlett gefühlt hat, ift nicht deutlich zu Tage getreten. Jebenfalls reichte er noch an bemfelben Tage feine Entlaffung ein. Und am nächsten Tage schloß fich ihm ber Ministerpräsident und Reichskangler, ber mit ihm ja bie gange Beit Schulter an Schulter gefochten hatte, an.

Die Lösung ber Rrifis war febr fchwierig. In feinem Lande ber Welt find Perfonlichkeiten, Die fich fur Die hochften leitenden Stellungen eignen, fo felten wie in Deutschland. Der ftrenge Bureaufratismus erzieht vortreffliche Beamte, aber feine Staats= manner, und mit blogen Beamten ift ein tonftitutioneller Staat boch wieder nicht zu regieren. Außerhalb bes Beamtentums gibt es fehr wenig Lebensfpharen, in benen fich ein fünftiger Minifter bilben und entwickeln tann, am allerwenigsten in ben Barlamenten. Gerade Graf Zedlit zeichnete fich baburch aus, bag er auf Grund eines eigentumlichen Bilbungsganges nicht an ber bureaufratischen Schablone flebte. Roch fcmerer zu erfeten erichien Graf Capripi. Durch ben bestimmten Bunfch bes Raifers ließ biefer fich endlich bewegen, feine Stellung als Reichstangler beigubehalten, mabrend er ben Boften als preugischer Minifterprafident an Graf Botho Gulenburg, den früheren Minifter bes Innern, abgab. Nicht ohne ichwere Bebenken fah man auf biefe Teilung ber Spige ber Re-

gierung; in ber innigen Bereinigung bes preugischen und beutschen Couvernements beruht ja die beutsche Reichsverfaffung, und biefe Bereinigung wurde reprafentiert burch die Identitat bes Reichskanglers und bes Minifterpräfidenten. Man mußte fich barin finden. daß die Einheit der Regierungsgedanken, wenn auch nicht mehr in einer leitenden Perfonlichkeit reprafentiert, nunmehr durch follegiales Bufammenwirken unter ftarter perfonlicher Ginwirkung bes Donarchen erhalten bleiben werbe. Das Berhaltnis ber Berfonen gu einander ift bei berartigen Funttionen wichtiger als die Organi= fation, und diefe tann fich ebenfowohl nach jenen richten, wie um= Nichts war thörichter und nichts ift auch mehr burch ben Erfolg widerlegt worden, als der feiner Zeit fo oft erhobene Borwurf gegen den Fürsten Bismard, daß er alle Inftitutionen des Reichs auf feine Berson zuschneide. Es war bis jest genau in ben bom Fürften Bismard geschaffenen Formen weiter regiert worden und nun, wo fie geandert werden follten, wurde diefe Nenderung wieder für ein großes Unglud erflart. Als Minifter bes Auswärtigen blieb Graf Caprivi Mitglied bes preußischen Staatsminifteriums. Graf Gulenburg begnügte fich junachft mit bem fehr kleinen Reffort bes Minifterprafibiums, als aber nach einem halben Sahr (9. August) ber Minifter bes Innern, Berrfurth, in ber Frage ber Rommunalfteuerreform mit feinen Rollegen in Differengen geriet und barüber ausschied, übernahm Graf Gulenburg biefes Nachminifterium. Das Rultusminifterium ging aus ben Banben bes Grafen Bedlit in biejenigen bes Berrn Boffe über, ber früher im Reichsamt des Innern in hervorragender Weife an der Ausarbeitung ber fogialpolitischen Gefeke beteiligt und feit turgem Staatsfefretar im Reichsjuftigamt mar, wo er wefentlich bie Ausarbeitung bes burgerlichen Gefethuches zu leiten hatte. In ben politischen Grundanschauungen bes preußischen Staatsministeriums trat mit biefem Berfonenwechsel teine Menberung ein.

An die Krifis des Volksschulgesetzes schließt sich am besten Die Parbie Eintwickelung der Parteien, wenn sie auch erst am Schluß des Jahres zu einem positiven Ereignis führte. Am schwersten betroffen durch die Zurückziehung der Vorlage war die konservative Partei. Dem Zentrum war zwar eigentlich die Frucht zugedacht und entschroß, Geschickteskalender. Bb. XXXIII.

riffen worben, aber es lieft es fich boch weniger anfechten. Die aroke Runft ber romifchen Rirche ift bon je bie Tugend ber Gebulb gewesen. Das Zentrum hatte auch die Bolfsschul=Borlage nur als eine Abichlagszahlung betrachtet, und beichloft nun einfach. auf einen gunftigeren Moment zu warten, in ber Soffnung, bann vielleicht noch mehr zu erlangen. Man nahm eine Gelegenheit mahr, feine Macht fühlen zu laffen, indem man eine Rreuger-Rorvette, die man fich vorbehalten hatte, nunmehr im Reichstag ablehnte, aber bem Grafen Caprivi, ber ja an ber Benbung feine Schuld hatte, bewahrte bas Bentrum boch nach wie por feine Sympathie. Die Ronfervativen aber waren in heller Bergweiflung. Der firchlich-fonfessionelle Charafter bes Gefetes hatte ihnen augefagt: Die Gelegenheit, einmal mit bem Bentrum ftatt mit ben Mittelparteien gufammengugeben, war vielen fehr willkommen gewefen. Der alte Rartell-Gedante mar bamit erbroffelt und begraben - nun hatte fich die neue Roalition, obgleich fie boch über eine ganz sichere Majorität gebot, als leiftungsunfähig erwiefen: die Monarchie hatte fie von fich gestoßen. Undere wieder, die noch den Gedanken genährt hatten, im letten Angenblick fich ben alten Kartellgenoffen wieder zu nähern, waren burch ben vorzeitigen Abbruch bes Werkes an der Durchführung biefer 3dee verhindert und auf biefe Beife por ihren Bahlern und ber öffentlichen Meinung in ein falsches, ihnen höchst widerwärtiges Licht gebracht worden. Selten hat eine große Bartei eine schwerere Rieberlage erlitten, und als ben, ber fie ihr hauptfächlich eingetragen, fab fie ihren eigenen Führer im Reichstag, ben Borfigenben ihrer Parteiorganisation, ben Abgeordneten von Bellborff an. Bon ihm glaubte man, bag er hauptfächlich ben Raifer auf die Situation aufmertfam gemacht und por einer Bolitik gegen die Mittelparteien gewarnt habe. Schon lange tobte bald offen, bald erstidt ber Rampf zwischen ben beiden tonservativen Richtungen, ber flerifalen und ber liberalen. jene bor allem vertreten burch die "Kreuggeitung", mabrend bie andere einer journaliftischen Bertretung entbehrte und fich auf bas offizielle Parteiorgan, die "Ronservative Korrespondenz" und bas "Ronfervative Wochenblatt" beschränken mußte. Sier antwortete Berr von Belldorff auf die mutenden Angriffe ber "Rreuggeitung"

und verteibigte bas perfonliche Gingreifen bes Ronigs. Der Rultusminifter Graf Bedlit habe versucht, eine Bolitit au treiben, die mit bem ausgesprochenen und ihm befannten Willen bes Ronigs in Widerspruch gewesen fei. Das habe fich die Monarchie nicht gefallen laffen tonnen. In ber tonfervativen Bartei feien bemagogifche Elemente, die nur der deutsch-fogialen b. b. der antisemitischen Bewegung die Wege ebneten. Das fei nicht mehr Ronfervatismus: bei foldem Zwiefpalt ber Beftrebungen fei eine reinliche Scheibung ber Beifter porgugieben. Mit biefem Borftog aber hatte Berr bon Belldorff feine Rrafte überichatt. Die Erregung in ber fonfervativen Bartei über die erlittene Riederlage mar ju groß. Die Rreuggeitungs-Partei benutte bie Gelegenheit ihrerfeits, ben Gegner niederzuwerfen. Der alte Berr bon Rleift-Rebom übernahm bie Rührung und fette durch, daß herr von helldorff junächst in einer überaus brüsten Beife von der tonfervativen Berrenhaus-Frattion erklubiert wurde. Dann nahm auch die tonfervative Fraktion bes Abgeordnetenhauses fast einstimmig eine Resclution gegen ibn an. Biele fonfervative Bereine im Lande fchloffen fich an. Der aus elf Mitgliedern bestehende Barteiausschuß trat zusammen und mahlte an Stelle des Berrn von Belldorff Berrn von Manteuffel jum Borfikenden. Un die Berfonenfrage schloß fich die Tattit. Schon langere Beit war vom Kreuggeitungs-Flügel eine Revision des tonfervativen Brogramms gefordert worden und zwar wefentlich die Aufnahme bes Antisemitismus. Unverkennbar hatte bie antisemitische Stimmung im beutschen Bolte feit einem Jahrgehnt fortwährend an Stärke zugenommen; auch in weiten Rreifen, die öffentlich und formell mit bem Untisemitismus nichts zu thun haben wollten, war er boch fehr lebendig. Der freifinnige Abgeordnete Barth in ber "Nation" brudte bas Berhaltnis fehr braftifch und richtig einmal fo aus: ber Antifemitismus in Glacehanbschuhen fei ber eigentliche Feind. Diefe ftarte populare Bewegung alfo hofften bie Konservativen vor ihren Wagen gu fpannen. Go fern es auf ben erften Unblid gu liegen scheint, fo hangt es boch mit bem Scheitern bes Schulgesetzes eng gufammen. Gine tonfervative Bartei in Preugen ift ihrer Natur nach gouvernemental. Wie fie berlangt, bag bie Regierung wefentlich nach ihren Ideen geführt werbe, 22\*

fo ift fie auch burch ihre Pringipien verpflichtet, der Regierung anguhängen und fie ju unterftugen. Die Burudziehung bes Boltsschulgesetes hatte eine tiefe Rluft awischen ihr und ber Regierung geschaffen. Worauf follte die Bartei fich berufen, wenn fie bor die Babler trat, um fie um ihre Stimmen zu bitten? Der popularfte Bug ber Partei ift ihr Ropalismus: fobalb nun die Rede auf bas Boltsichulgefet tam, mußten fie entweder mit ihrem Royalismus ober ihrer Rirchlichkeit in Berlegenheit geraten. Es tam barauf an, dem Barteicharafter ein anderweites populares Clement eingufügen und bagu wurde ber Antisemitismus außerfeben. ging ber Rampf barüber innerhalb ber Bartei bin und ber - benn was ift und will ber Antisemitismus? Richtet er fich gegen die judifche Religion ober gegen die Raffe? Auch gegen die getauften Juden? Much gegen die Salbjuden? Bas foll benn, fei es mit biefen, fei es mit jenen, fei es mit allen geschehen? Gine bloge Tenbeng ohne fonfrete Borichlage fann wohl das Programm einer revolutionären, aber nicht einer tonfervativen Bartei bilben. Go verfuchte man eine Formulierung nach ber andern und ber Parteiausichuß legte endlich bem Barteitage eine bor, um ju erleben, bag biefer fie umwarf (8. Dezember). Die Vorbehalte, die die Partei auch ferner bom Antisemitismus icheiben und ben alten Charafter bewahren follten, wurden ausbrücklich geftrichen, und damit hat die beutsch= tonfervative Partei in Deutschland eine völlig neue Bahn betreten, von ber bie Butunft lehren muß, wohin fie führt.

Die Wendung zum Antisemitismus in der konservativen Partei wurde entschieden nicht durch die parlamentarischen Führer, auch nicht durch das Gros der Abgeordneten in der Partei, sondern durch die Bewegung von unten her. Wenige Tage vor dem konservativen Parteitag hatte eine Reichstagsnachwahl die ungeheure Gewalt der antisemitischen Stimmung im Bolke vor aller Augen gestellt. Der Rektor einer Berliner Bürgerschule Ahlwardt wurde im Kreise Arnswalde-Friedeberg in der Neumark mit 11.200 gegen 3300 Stimmen in den Reichstag gewählt. Herr Ahlwardt ist ein Mann, der sich eines wenig günstigen Leumundes ersreut. In mehreren Broschüren war er gegen die jüdische Korruption und das Judentum überhaupt zu Felbe gezogen und hatte thatsächlich einige

überaus boje Affaren ans Licht gezogen (val. Preuß, Jahrb. Bb. 69 S. 847), mar aber felber babei in ebensowenig gunftigem Lichte erschienen. Ende April veröffentlichte er eine neue Brofchure unter bem Titel "Judenflinten", in ber er bie große Gewehrfabrit Lowe, welche bem Staate einen Teil ber neuen Armeebewaffnung geliefert hatte, des sustematischen Betruges und der Lieferung unbrauchbarer Baffen beschulbigte, nicht blog um bes Brofites willen, fondern auch mit ber heimtüdischen Abficht, Deutschland ben nächsten Rrieg verlieren zu machen. Die "Alliance israelite" follte ihn bagu angeftiftet haben. Obgleich bie Brofchure ihre Behauptungen mit ben Ausfagen bon Arbeitern und Angeftellten ber Löweschen Fabrit zeugenmäßig zu belegen borgab, fo tonnte boch für jeden verftanbigen Menschen an ber Absurdität ber gangen Anklage fein Zweifel fein. Bang abgefeben von ber mahnwigigen Borftellung einer Berichwörung ber gefamten Jubenschaft gegen bas Deutsche Reich, wie follte es bentbar fein, daß ein großes induftrielles Etabliffement um eines fleinen Ertragewinnes willen, noch bagu einem Runben gegenüber wie bas Rriegsminifterium, fein Renomme auf's Spiel fette? Argendwelche Ungehörigkeiten mochten vorgetommen fein, aber eine wirtliche Minderqualität ber gelieferten Gewehre erschien nicht nur unwahrscheinlich, fondern unmöglich. Aber soviel ruhige leberlegung befitt eine bom Parteigeift aufgeregte öffentliche Meinung nicht. Die ungeschickte, tommigmäßige Art, wie bas Rriegeminifterium, bas ja nicht weniger fculbig erfchien, als bie liefernde Fabrit, fich verteidigte, nahrte ben Berbacht. Im Berbfte murbe Ahlwardt, ber bereits wegen anderweitiger Beleidigung eine Gefängnisftrafe berbugte, auf die Untlagebant gebracht, und bas Ergebnis mar, daß er faft gleichzeitig vom Gericht zu fünf Monaten verurteilt, bom Bolfe in ben Reichstag gemählt murbe. Die freifinnige Bartei war außer fich über biefes Ergebnis, in einem Bahlfreis, ber noch por furgem in ihrer Sand gewesen war; tein Zweifel, bag felbst viele Bahler, die früher freifinnig geftimmt, biesmal Berrn Uhlwardt gewählt hatten. Die konfervative Bartei nahm baraus ben Anlag, fich um fo entschiedener jum Antisemitismus ju befennen.

Eine ahnliche Wirtung wie ber Prozeg Ahlwardt hatte noch

ein anderer antisemitischer Prozeß in diesem Jahre. In dem Städtichen Kanten am Niederrhein war ein Knabe ermordet gesunben worden, ohne daß sich über den Mörder oder die Ursache des Mordes irgend etwas sessstellen ließ. Sosort war, wie das bei solchen geheinnisvollen Mordthaten zu geschehen psiegt, die grauen-volle alte Legende von dem jüdischen Ritualmord lebendig geworden. Ein jüdischer Schlächter, namens Buschhoff, der sich des besten Leumundes ersreute, wurde der That beschuldigt, und obgleich nach unendlich langwierigen Verhandlungen nicht nur nicht seine Schuld dargethan, sondern sonnenklar seine Unschuld erwiesen wurde, so sog der Haß gegen das Indentum doch die reichlichste Nahrung aus der Anklage und die leidenschaftlich bewegten antisemitischen Massen glaubten vielmehr an die Parteilichseit des Gerichts, als an die Unschuld des unglücksichen Juden.

Dag berartige tendenzibse Parteibeschulbigungen aber nicht blog von Antisemiten erhoben und ausgenutt werden, zeigte ein britter Prozeg biefes Jahres. Gegen bas Bochumer Gufftahlmerk unter Leitung bes herrn Baare murbe genau biefelbe Antlage erhoben wie gegen die Fabrit bes herrn Lowe. Rur daß es fich nicht um Gewehre, fondern um geflidte Gifenbahnichienen diesmal hanbelte, und daß die Unklage, gegen einen nationalliberalen Schutgollner gerichtet, biesmal neben ben ultramontanen Organen bon beutschfreifinnigen unterftut wurde. In beiden Fallen [ift übrigens anzunehmen, daß die Ankläger, dort Ahlwardt, bier Fusangel, nicht fowohl als bewußte Berleumder, als in der Berblenbung bes leibenschaftlichen Parteihaffes handelten, indem fie ben Grachlungen von Arbeitern und Angeftellten der Fabriten, die teils auf Untenntnis und Migberftandnis beruhten, teils wirkliche Ungehörigkeiten ins Ungeheuerliche vergrößerten und verallgemeinerten. ohne weiteres trauten.

Wie die deutsch-konservative, so hielt auch die sozialbentekratische Partei wieder einen großen Parteitag ab (14.—21. November). Ein Beobachter (in den Mittheil. des evangel.-social. Congresses v. 15. Dez.) schildert die Bersammlung folgendermaßen:

"Seit 25 Jahren, seit 1867 hat in Berlin kein socialbemokratischer Parteitag stattgefunden. Die Eröffnungsrebe Singers

fnüpfte an jenen, damals von bem Laffalleaner v. Schweiger ge= leiteten, rein laffalleanischen Barteitag an und zog triumphierend über bie ungeheuren Fortschritte ber Partei einen Bergleich zwischen bamals und jest. Bon ben Banblungen feitbem zeugte in ber That icon ber Ort, an bem biesmal ber Parteitag ftattfand: es war ber größte und schönfte öffentliche Berfammlungsfaal Berling. bie neuen fünftlerisch ausgemalten Ronforbigfale, bagu ausgewählt. Das ichone Bodium war über und über mit roten Stoffen, boch nicht ohne Geschmad ausgestattet. Die Großen ber Bartei, Singer, Bebel, Liebknecht, Auer hielten es mit andern befett. Die hintere Balfte bes Saales, sowie die Tribunen waren ftets von einer gablreichen Ruhörerichar aus allen Ständen, bor allem aber bon Berliner Arbeitern, die fich halbe Tage von ihrer Arbeit freigemacht hatten ober arbeitelos maren, befekt. Die borbere Galfte bes Saales fullten bie 230 Delegierten und einige Delegiertinnen an. Studium biefer Berfonen mar befonders intereffant. Es maren burchaus intelligente Gefichter mit scharfem, oft auffallend energi= fchem Ausbrud unter ihnen. Ihre haltung war felbftverftanblich burchaus forrett parlamentarifch. Aber ber Gefamteinbrud, ben fie machten, war boch ein völlig anderer, als berjenige ber Delegierten in Salle bor zwei Jahren. Damals, wenige Tage nach bem Falle bes Cogialiftengefetes, lag helle Befriedigung über bie eben erlebte große Befreiung und eine freudige Erwartung auf etwas nur erft Geahntes, Reues, auf allen Gefichtern, und alle waren wie burch eine elaftische Spannung in Bewegung gehalten. Das fehlte diesmal durchaus. Ruhe und Nüchternheit war bas Charafteriftifum ber haltung ber Delegierten. Man hat neuerbings baraus auf eine große Ermattung in ber Partei und ihren herannahenden Berfall geschloffen; aber nichts ift nach allen meinen perfonlichen Eindrücken falfcher als bies. Gine Wandlung hat fich freilich vollzogen, und eine Wandlung schwerwiegenofter Art: man hat, nachdem bas Wunderbare, bas man wie eine Rinderschar erwartete, nicht gekommen, fich ju ber Erkenntnis burchgefunden, bag es mit bem Bukunftsstaate noch lange nichts ift, bag man, allerbings jenes letten Bieles ftets eingebent, nur burch ernfte positive Arbeit etwas schaffen fonne. Der bulgar-bemofratische Revolutionismus, ben befonders Liebknecht, ber Revolutionar von 1848, in bie Bartei hineingebracht, ift baburch wieber ein gutes Stud burch ben Evolutionismus ber Marr'ichen Lehre verbrängt worden, ober wie ber "Bormarts" fich in feiner charafteriftifchen Sprache bombaftifch aber treffend ausbrückt, "bie beutsche Sozialbemokratie ift bem Anabenalter ber Bhrafe entwachfen und fampft nun, ftatt in ber Luft zu ichweben, die feinen Saltepunkt bietet, auf ber Erbe ben Rampf, fest nun auf bem Felsen unerschütterlicher Thatfachen ben Sebel an, mit welchem die Welt bes Rapitalismus aus ben Angeln gehoben wird". Der hollandische Delegierte bezeichnete biefelbe Beränderung ber Situation mit ben Borten: "Benn man bem Endziel, ber Befigergreifung ber Arbeitsmittel burch bie Gefellfchaft immer guftrebt, an ber Berftorung bes Rapitalismus und ber fich auf ihn ftugenden Rlaffen arbeitet, bann ift man Revolutionar. Ob babei Gewalt gebraucht wirb, thut nichts gur Sache. Das Riel macht revolutionar, nicht bie Mittel." Ohne bies Mittel ber blutigen Gewalt schon im Pringip völlig zu verwerfen, hat man fich boch entschloffen, es als nur lettes Austunftsmittel immer mehr beifeite zu laffen und jest ben Weg ber allmählichen, tinblutigen Entwickelung burch Arbeit an ben gegenwärtigen Aufgaben ju befchreiten. Die Folge mar, bag bie Tagesordnung bes Rongreffes nur prattifche Themata jur Grörterung ftellte, und bag biefe Erörterung felbft und die burch fie gezeitigten Entschluffe gang ausfchlieglich von nüchternfter Rudficht auf die thatfachliche Lage, Die augenblidlichen Zeitverhältniffe, bas unter ben obwaltenben Umftänden Erreichbare getragen maren.

Und noch eine ganz auffällige Stimmung beherrschte während bes ganzen Parteitages die Delegierten, ihnen selbst unbewußt; eine geheime Angst vor einer noch nicht erkannten Gesahr, die nur der objektive Beodachter sieht. Er sieht, wie neuerdings allmählich die verschiedenartigen Gedankenlinien, die bisher scheindar unauslöslich in der sozialbemokratischen "Lehre" zusammengeschweißt waren und die jedensalls alle Parteigenossen als ein solches organisches Ganze in sich aufgesaugt hatten, allmählich auseinander zu laufen, die unnatürliche Verdindung zu lösen und in einem inneren Konslitt gegen einander zu treten beginnen. Diese unbewußte Angst kam

vor allem in den sich immer und immer wiederholenden Anträgen auf Schluß der Diskufsion gerade in den kritischeren Situationen verblüssend zum Ausdruck.

Es waren 90-100 Antrage jum Parteitag aus ben einzelnen Bahltreifen eingegangen. Der größte Brogentfat babon betraf bie Agitation und Flugichriftenverteilung. Sonft beschäftigten fich bie Antrage mit bem Staatsfozialismus Bollmars', bem Borwurf bes "Meineibs" gegen bie Partei, mit ber Religion, ben Parteigehaltern, Jugendlitteratur, Rechtsichus, Silfstaffen, Rontrollmarten, Genoffenfchaftswefen, vor allem aber mit ben Rlagen über ben "Bormarts" und bie "Neue Belt". Man fieht, es find bis auf weniges burch= aus praktifche Dinge, die fie behandeln. Die meiften bon ihnen follen noch im folgenden bei ber Erörterung ber einzelnen Buntte ber Tagesorbnung ermähnt werben. Sier nur einiges g. B. über bie Antrage, betreffend bie Religion und bie Sozialbemofratie. Sie find bis auf zwei Rleinigfeiten bie einzigen Antrage auf eine Menderung bes Programms, - ein Beweis, wie lebhaft immer und immer wieder gerade die Religionsfrage die Parteimitglieder beschäftigt. Es ift für unfere Freunda wertvoll, biefe Untrage wortlich ju tennen, barum geben wir biefelben bier wieber:

- 1) II. Teil, Ziffer 6 bes Programms, ben Punkt "Religion ist Privatsache" zu streichen und bafür zu sehen: "Die Religionen und beren Lehrer sind überall dort zu bekämpfen, wo dieselben dem Fortschritte der Wissenschaft entgegentreten, oder die nach Erlösung aus wirtschaftlicher und politischer Knechtschaft ringende Menschheit an der Erreichung dieses Zieles zu hindern suchen".
- 2) Den Paffus 6 im Programm: "Religion ist Privatsache u. s. w." zu streichen.
- 3) Dem II. Teil, Ziffer 6 bes Programms folgende Faffung zu geben: "Religion ist für die Parteigenossen als Privatsache zu betrachten, jedoch erwartet die Parteileitung von allen benen, die in Religionssachen eine atheistische Anschauung haben, solche für sich und die Ihrigen nach Möglichkeit zur Durchführung zu bringen".
- 4) Die sozialbemokratische Fraktion bes Reichstags und bie sozialbemokratische Partei wolle nach Kräften für bie Beseitigung bes religiösen Cibes wirken.

5) Jeber Parteigenoffe, ber als Bertreter ber Sozialbemokratie in ein Parlament gewählt werden soll, hat vorher nachzuweisen, daß er aus der Kirche ausgeschieden ist.

Diefe fünf Untrage find aus ben allerverschiebenften Standpuntten beraus geftellt. Aber bie zwei erften von ihnen zeigen, bak biefer Standpuntt nicht ftets burchaus religionsfeinblich ift. Schärfer ichon ift ber britte, mahrend ber Inhalt bes vierten auch pon einem Chriften vertreten werben tann und von manchem ja auch vertreten wird. Um schroffften und rabitalften ift ber fünfte Untrag. Er murbe aber auch in der allerbezeichnendften Beife aufgenommen. Die brei erften ließ man überhaupt fallen, auf Untrag Bollmars, mit der Motivierung, nicht schon wieder eine Brogrammrevifion bornehmen zu wollen; ber vierte wurde mit vielen anderen einfach der Reichstagsfrattion zur Kenntnisnahme überwiesen, mabrend ber fünfte mit hellem Gelächter begrüßt wurde. Mit großer Majorität ging man fofort über benfelben gur Tagegordnung über. Das Bange mar ein überaus charafteriftifcher Borgang. Und fo verschieden man ihn an fich auch beuten tann, für ben, ber ihm beiwohnte, ging baraus bervor, bak man an bem einmal im Brogramme formulierten Sake ber unbeschränkten religiöfen Freiheit bes einzelnen Parteigenoffen nicht gerüttelt wiffen wollte.

Die Einnahmen ber Partei betrugen vom 1. Ottober 1891 bis 30. September 1892 die ungeheure Summe von 231,895 Mt. Davon waren 160,887 Mt. freiwillige Beiträge von Parteigenoffen im Reiche!

Der gebruckte Bericht enthält folgenden Paffus über bie Stellung ber Partei jum Meineib:

"Die Sozialbemokratie hat niemals einen hehl daraus gemacht, daß sie Gegnerin der religiösen Form des Eides ist; für sie ist die religiöse Bedeutung und religiöse Verantwortung des Sides belangloß; sie erkennt den Wahrheitszwang vor Gericht einsach als bürgerliche, als menschliche Verpflichtung an, der gegenüber für den Zeugen nur das Recht der Sidesverweigerung, nicht das der Lüge anerkannt werden kann. In der gegenwärtigen Gesellschaft ist der Sid eine der Grundlagen des Rechtsversahrens; wird nun eine ganze politische Partei von vornherein grund- und beweislos der Mein-

eidsbegünstigung von Gerichtsstelle aus angeschuldigt, so wird sie damit einfach vom allgemeinen, für alle Staatsangehörigen unterschiedsloß geltenden gleichen Rechtsstandpunkt abgedrängt, mit anderen Worten rechtloß gemacht. Gegen jede solche Vergewaltigung zu protestieren und jeden solchen Versuch energisch zurückzuweisen und mit allen Mitteln zu vereiteln, ist die selbstverständliche Pflicht der Vartei."

In der Debatte über den Parlamentsbericht kam wieder eine Reihe von Anträgen zur Berlefung, die sich ebensalls aussällig mit praktischen Einzelheiten beschäftigten: Neueinteilung der Reichstagswahlkreise, Verstaatlichung der Apotheken, Einsührung des Achtskundentages, Redisson der deutschen Bereinsgesehgebung, der Preßeselse von Elsaß-Lothringen, Einsührung obligatorischer Gewerbegerichte. Gleichwohl konnte auch auf diese rein konkreten Anträge Auer mit einer Rede antworten, die von souderänem Selbstbewußtssein der Reichstagsstraktion strochte, auch diese Anträge als "Zuskunstätume" und "leeres Stroh" bezeichnete, und die dennoch von den Delegierten ohne Murren hingenommen wurde.

Gin Mufter besonnener fluger Abwägung ber augenblicklichen Umftanbe mar auch die Rebe eines gewiffen Gerifch, fowie die von ihm beantragte Resolution und die fich baranschliegende Debatte über die Maifeier von 1893. Befanntlich hatte man 1889 auf bem internationalen Rongreffe ju Baris ben 1. Mai jedes Jahres als Arbeiterfeiertag ber Welt proflamiert. Diefe Broflamation ichloß bie Arbeiteruhe an biefem Tage als felbitverftanblich ein. 1890 machte man auch mit einigem Erfolge ben Berfuch bagu; fchon 1891 ging man auf Beichluß ber Reichstagsfraktion bavon ab und enthielt fich ber Arbeit im allgemeinen nur ba, wo es ohne Schaben ber Beteiligten möglich war; einige Orte wie Samburg ausge= nommen, wo man trot ber feinblichen Saltung ber Unternehmer ftreitte und ichwere gewertschaftliche Rampfe bie Folge waren. 1892 fiel ber 1. Mai auf einen Sonntag, und bie Frage entschied fich bon felbit. Nun, angesichts ber nabenden Maifeier bon 1893, wurde bie Sache bon neuem brennend, verlangte fie für immer ihre befinitive Entscheibung. Sollte man gu bem Parifer Beschluß im vollen Umfange gurudfehren ober feine eigenen Wege geben, bie

bie augenblidliche wirtschaftliche Lage und bas Machtverhaltnis amifchen Arbeiterichaft und Unternehmertum guließ? Rabitalismus ober Opportunismus - biefe Frage, die jeden Bunkt ber Beratung auf biefem Parteitage offen ober verhüllt beberrichte, ftand auch hier zur Entscheidung. Und fo febr auch einzelne, aber nur eingelne Beikfvorne unter ben Delegierten nach bem Rabifalismus bindrangten, fo icharf ber Wiener Delegierte Dr. Abler Die opportuniftifchen Reigungen bes Parteitages als einen Rudaug ber Partei charafterifierte, fo nachbrudlich man auf ben Ginbrud binwies, ben ein opportuniftifcher Befchluß auf die Barteigenoffen ber anderen Nationen machen muffe -- nachdem der Referent feine Grunde ent= widelt, nachdem Bebel gesprochen und Bollmar mit wuchtigen Worten ben Ginbrud ber Rebe Bebels noch verftarft, war bie Sache au Gunften ber Resolution entschieden, die nun in namentlicher Abstimmung mit übermältigender Majorität (au Gunften einer bloken Abendfeier) angenommen wurde.

Den Sobevuntt bes gefamten Barteitags fab man in ben Berhandlungen über ben Staatsfozialismus. Das Thema mar erft nachträglich auf die Tagesordnung gefett worden; Liebknecht und Bollmar als Referent und Korreferent follten bor aller Deffentlichfeit ihre scheinbar tiefgehenden Differenzen austragen. wartete gefpannt die Entwidelung, viele etwas augstvoll, felbft noch unficher, für wen fie fich wurden entscheiden muffen. Da wurde eine Refolution mit ber gemeinsamen Unterfchrift Lieblnechts und Bollmars über ben Staatssogialismus verteilt - und mit einem Schlage war alle Spannung weg. Denn bamit war in ber That bie Sache vorläufig entichieden und ber innere Gegenfat von neuem äußerlich überbrudt. Go fprach benn Liebknecht, matt, fo wie er ben gangen Parteitag über matt, faft gebrochen auf feinem Stuble faß: es mar eine feiner bekannten theoretischen, politifch=fogialen Reben mit bem eigentumlichen aus ber vierziger und fechziger Beit herstammenden bombaftischen Stil. Dann fprach Bollmar mehr perfoulich, manchmal wohl absichtlich etwas duntel, den Gegenfat awischen fich und Liebknecht tlug verschleiernd, aber babei wuchtig wie immer und mit minbeftens bemfelben Erfolge wie Liebtnecht. Much der darauf folgenden Debatte fehlte es an irgendwelchen

großen Momenten und Gefichtspunkten. Die einen fprachen mehr für, die anderen mehr gegen Bollmar, die britten überhaupt nicht von ihm. Um Schluß tonftatierte Bollmar mit Recht, baf bie Debatte die Sache keineswegs gefordert habe. Die Delegierten maren allgemein froh, daß alles fo abgelaufen, und Bebel verfündete aller Belt, bag nun alles wieder gut fei. Ber tiefer fieht, ift jedenfalls anderer Unficht. 3mar barf man nicht meinen, bag ber Gegenfat awischen Liebknecht und Bollmar bloß perfonlicher Natur fei, Wir felbft haben gefeben, wie ernftlich und ehrlich fich beide bemühten. perfonlich freundlich mit einander ju berfehren. Der Gegenfat Liegt vielmehr tiefer, ift fachlicher Natur, und die perfonliche Entfernung nur die Ronfequeng babon. Nach unferer Meinung ift bas bisherige fozialbemokratische Prinzip felbst die Urfache bavon. Es ift awiespältig, tragt amei Geelen in ber Bruft, eine revolutionare und eine evolutionare, wenn man fo fagen barf. Bene ift mehr politisch=bemokratischen Charakters und hat ihre Wurzeln in ben Revolutionsidealen ber alten Achtundvierziger. Die andere ift mirtschaftlich-philosophischen Charafters; ihre Wurzeln find bas Begeliche und bas Marriche Spftem. Beibe, mit ber Aufflarung ber Sechgiger Jahre burchtränkt, maren bisher in ber fogialbemokratischen Lehre icheinbar, aber nur icheinbar, ju einem organischen Gangen aufammengefchweißt. Thatfächlich wurde biefe einzelnen fich widerfprechenden Glemente nur in ben hierin fo unklaren und boch fraftvollen Perfonlichkeiten ber Führer, namentlich Liebknechts gufammengehalten. Dabei ging wohl Liebtnechts innerfte Reigung vorwiegend nach ber politisch-rabitalen Seite: er hoffte und hofft noch heute, bie neue Birtichaftsorbnung und Gefellichaft in erfter Linie burch eine politische Umwälgung zu erreichen: bagu ift er viel zu fehr ber Revolutionar von 1848 geblieben. Aber nun ging bas in bem letten Jahrgebnt mit einer Revolution nicht; gethan mußte außer ber Naitation auch etwas werben; fo griff man einstweisen zu ben einzelnen prattischen Arbeiten, zu ber Beteiligung an bem öffent= lichen, gewerblichen und parlamentarischen Leben ber Gegenwart. Und man entichulbigte und bedte biefe Sandlung mit bem Sate. ber folgerichtig ben wirtschaftsphilosophischen Gebankengangen bon Marr zu Grunde liegt, bas "wir uns allmählich in ben Butunfts-

ftaat, burch Reubildung ber heutigen Verhaltniffe, hinein entwickeln". Damit aber war ber innere Gegenfat in ber fogialbemofratifchen Gebankenwelt an feinem wichtigften Puntte gu Tage gernat; Liebfnecht vermochte beibe Gedankenreihen und Bethätigungsmotive nicht mehr aufammenguhalten; in ben Reben vieler Genoffen fam ihr Gegenfat immer mehr jum Bewußtfein; und in ber Abbrockelung ber "Jungen" und in ber Position Bollmars traten beide Bringipe einzeln, das demotratisch-revolutionäre in jenen, das Evolutionspringip in biefem in eine fichtbare perfonliche Berkorperung. mit bem Unterschied, ber wieder im Wefen biefer beiben gang ent= gegengesetten Pringipien liegt, daß die Jungen ben Bruch mit ber Partei herbeiführten, Vollmar in ihr blieb, um fie jest allmählich ju feinem Standpunkte herüber ju gieben. Dag Bollmar innerlich in der Partei bleiben tann, hat wohl feinen hauptfachlichsten Grund barin, bag er nach wie vor mit Liebtnecht bas lette Biel teilt; nur die Wege find andere, die beide geben. Liebknecht, der Sturmer im grauen Sagr, achtet ihrer überhaupt nicht; Bollmar, ber moderne Mensch ber Thatsachen, fieht fie fich an, betritt fie Schritt für Schritt. Aber biefer icheinbar nur fleine Unterschied ift jugleich ein Unterschied bes Pringips. Und biefer Gegenfat ift auch burch bie Resolution bes biesjährigen Parteitages nicht beseitigt, nur gum foundsovieltenmale verschoben worden."

Die Deutschfreisinnigen und Nationalliberalen hatten sich, wie wir sahen, unter dem Eindruck der Volksschul-Vorlage einander genähert. Aber da die Vorlage endlich siel, so solgte nichts weiter daraus. Die Nationalliberalen blieben, wie man es wohl ausdrücken dars, eine mißgestimmte Regierungspartei, die Freisinnigen eine Opposition, die doch immer wieder zum Ausdruck brachte, daß sie den leitenden Staatsmann an seinem Platz zu erhalten wünsche. Gewiß ein überaus merkwürdiges Verhältnis: das Zentrum trotz des Fallens, der Freisinn trotz der Eindringung der Volksschuls Vorlage bleiben Verehrer des Reichstanzlers und blieben gleichzeitig in der Opposition. Ein merkwürdiges und barum doch durchaus verständliches Verhältnis, denn auch die Regierung betrachtete wieder die Opposition keineswegs als unbedingte Feindschaft. Immer von neuem setze Graf Caprivi auseinander, daß er "das Gute nehmen

werbe, wo er es finde", und daß er es "nicht für richtig halte, wenn heutzutage die Regierung eines monarchischen Staats sich aussichließlich auf bestimmte Parteien stützt" (21. Januar). Als die Berliner Stadtverordneten an Stelle des verstorbenen Forckendeck den bisherigen Bürgermeister Zelle, der zur deutschsfreisinnigen Partei gehörte, zum Oberbürgermeister wählten, bestätigte der König die Wahl sosort in einer überaus freundlichen Weise; er sei "der Ueberzeugung, die Wahl konnte keinen Besseren und Geeigneteren tressen". Diese Wendung nahmen die kirchlichen Parteien nicht wenig übel, da Herr Zelle kein kirchenfreundlicher Mann sei und, wenn man sich einen solchen auch als Bürgermeister vielleicht gefallen lassen müsse, man darum doch daran sesthalten könne, daß es an sich andere und besser qualisizierte Leute für den Posten gebe.

Durch die Aufhebung des Welfenfonds und Ausfolgung dermelfen-Gelber an den Herzog von Cumberland suchte die Regierung eben- fonds. falls eine Befänstigung der Parteigehässigleit nach allen Seiten zu erzielen.

Die Annäherung zwischen der Regierung und den Freisinnigenwiquels ließ nun immer noch einen weiten Zwischenraum zwischen ihnen. Steuer-Als der Finanzminister Miquel sein großes Kommunalsteuerprojekt im preußischen Landtag einbrachte, machte die freisinnige Partei ihm entschieden Opposition, da sein Plan sowohl zu agrarisch als zu siskalisch sei. So groß aber die Bedeutung dieser Steuerresorm für das gesamte innere Leben und die Zukunst Preußens ist, so trat das Interesse daran doch bald zurück vor der politisch noch unendlich viel gewichtigeren Armee-Resonn.

Graf Caprivi wußte wohl, was er that, als er im Frühjahr Armeemit solcher Entschiedenheit für das Volksschulgesetz eintrat. Im Berbst erschien die große Armee-Vorlage, welche eine Verstärkung der Friedenspräsenz um nahezu 100,000 Mann forderte. Obgleich damit die Herabsetzung der Dienstzeit für alle Fußtruppen auf zwei Jahre verdunden war, so ersorderte die Verstärkung doch einen jährlichen Mehrauswand von 60 bis 70 Millionen Mark. Die jährliche Mehreinstellung von Rekruten soll 60,000 Mann betragen, wovon bisher nur 18,000 als Ersahreservisten eine slüchtige Aus-

eines pierten Silfsbatgillons bei jedem Regiment follte es ermoglichen, mit einer Ausbildungszeit bon zwei Sahren auszukommen, indem der Dienftbetrieb um fo viel intenfiver geftaltet wurde. Diefe Reform beim Reichstag burchzuseten, mare eine geneigte Stimmung bes Bentrums bochft erwünscht gewesen. Durch bas Scheitern bes Schulgesetes also ift bie Situation jedenfalls febr erichwert worden. In bem Augenblid, wo biefe Beilen niedergefchrieben werden, ift noch nicht abzusehen, ob bas Minifterium Caprivi einem neuen großen parlamentarischen Siege, ober bas Deutsche Reich schweren inneren Wirren und Berfaffungetampien Deffent- entgegengeht. Die Stimmung im beutschen Bolfe ift im Sahre 1892 nicht für bas Ministerium Caprivi gewesen und hat fich mehr und muna. mehr verichlechtert. Es ift gewiß eine ber mertwürdigften Ericheinungen, daß eben biefes Minifterium parlamentarifch von Erfola ju Erfolg gefchritten ift. Alle feine großen Borlagen wurden nicht blog angenommen, fondern oft mit faft unerhörten Majoritäten angenommen, fo bie Sandelsvertrage und bie Arbeiterschutgefetgebung im Reichstag, bie Steuerreform und bie Landgemeindeordnung im preugischen Landtag. Gelbft mit bem Boltsichulgefet würde die Regierung durchgebrungen fein, wenn fie in fich einig geblieben mare. Gben biefes Minifterium batte aber faft gar feine eigentlichen Unbanger. Die alten Regierungsparteien maren überaus migmutig, die alten Oppositionsparteien nur halb gewonnen. liegt nun wohl in ber Ratur ber Dinge: wer mit Allen halbbefreundet ift, fann mit niemand gang befreundet fein. leibenschaftlicher Liebe und leibenschaftlichen Saffes, wie unter bem Fürften Bismard, entftand alfo allenthalben eine gewiffe zwiefpaltige Stimmung, die leicht zu Migmut führt. Graf Caprivi wird und braucht fich diefe Stimmung insoweit nicht jum Tadel Die große Gunde aber, die unendlich viel bagu beianzurechnen. tragt, die migmutige Stimmung bei ben beften Batrioten noch gu verbittern, ift, bag bie Regierung ju bem Begrunder bes Reichs Burft fein freundliches Berhaltnis hat. Roch lebt er boch, ber Beros bes mard. Jahrhunderts und fist, ftatt im Mittelpunkte ber Nation die Gul-

bigung bes Batriarchen zu empfangen, fern und gurudgegogen in

feinen Walbern. Wer alle Gefühle ber Bietat mit Gewalt in fich niederfämpft und eine reine Berftandesberechnung anftellt, mag gweifeln, ob bei ber Sinnesart bes Fürften Bismard es für feinen Rachfolger möglich gewesen ware, mit ihm in guten Beziehungen gu bleiben. Jebenfalls aber ift es bem Grafen Caprivi nicht ge= lungen, ben guten Schein zu mahren und beutlich zu beweisen, baß Die Schuld an bem traurigen Bermurfnis nicht auf biefer Seite liege. Im Gegenteil, trot ber ungeheuren Rudfichtelofigfeiten, welche Fürft Bismard fich ju Schulben tommen läßt, ruht bie Schulb, baß er "in Ungnade ift", in ben Augen bes beutschen Bolfes schwer auf ber taiferlichen Regierung. In zugleich großartiger und betrübender Beife trat biefe Stimmung ju Tage, als ber Fürst fich im Sommer aufmachte, um ber Bermählung feines alteften Sohnes mit ber Romteffe Sonos in Wien beiguwohnen. Das erfte Nacht= quartier machte er in Dregben und nun begann eine Reihenfolge bon Bulbigungen, bon Stadt au Stadt bie gange Reife begleitend. wie fie in Deutschland noch nie einem Manne bargebracht worden find. Bon Dregden nach Wien, von Wien nach München, über Augsburg nach Riffingen, bier mahrend bes Babe-Aufenthaltes bes Fürften in heranftromenden Maffendeputationen, bann auf ber Beiterreife namentlich in Jena pflanzte es fich fort wie ein eingiger braufender Jubelruf. Immer neuen Anfprachen bankte ber Rurft mit unermublicher Ausbauer in immer eingehender und immer wieder an neuen Wendungen reichen Erwiederungen. Was bie politischen Führer ber Nation im Marg 1890 beim Rücktritt bes Fürften verfaumt hatten, das holte jest feinem natürlichen Inftintt folgend bas Bolt mit einer elementaren Bewegung ber Maffen nach. Wie ichon, wenn es babei geblieben mare! Aber ein bufterer Schatten lagerte fich um bas fonnige Felb von Berehrung und Dankbarkeit. Bo bas beutsche Bolk fich freudig zusammenbrangte. fehlten nicht nur, fondern floben die Fürsten. Der König von Sachsen, ber Bring=Regent von Bayern verliegen ihre Sauptftabte, als ber Ginfame von Friedrichsruh fich nahte. In Wien murbe er vom öfterreichischen Raifer nicht empfangen, und ber Berichmähte erfuhr, daß von Berlin aus eine Ginwirfung barauf ftattgefunden. Roch gang furg bor ber Reife maren Gerüchte, die nicht ohne Gurop. Gefchichtstalenber. Bb. XXXIII.

Realität gewesen zu fein scheinen, burch bie Zeitungen gegangen, als ftebe eine Ausföhnung zwifchen Raifer Wilhelm und bem Fürften Bismard bevor. Ift es überhaupt nicht im Werke gewesen ober ift es an irgend einer Stelle gescheitert - bei ber offenbaren Ungnade des Raifers bermieden auch die anderen Fürftlichkeiten nunmehr jebe Berührung. Fürft Bismard unter bem Entel Raifer Wilhelms bes Alten gesellschaftlich geachtet! Aber er rachte fich, wie nur eine folche bamonische Natur fich zu rachen vermag. ließ in Wien ben Bertreter einer öfterreichischen Zeitung ju fich tommen und bor biefem Journaliften ergoß er ben gangen Born feiner Rritit über die beutsche Politit. Reine gefunde Fafer blieb an dem gefamten beutschen Regierungswefen feit feinem Rudtritt - die Ideen falich, die Berfonen unfähig, die Ausführung ftumperhaft. Ginige Zeitungen, die fich in feinen Dienft geftellt hatten. wie die "Samburger Nachrichten" und die neugegrundete "Beftbeutsche Zeitung" nahmen ben Ton auf; bie eigenen Reden bes Fürften bei ben Empfängen flangen nach. Bollte er burch eine unwiderstehliche Bolfsbewegung einen Sturm entfeffeln, der die Regierung feines Nachfolgers zu Falle brachte? Wollte er Deutschland in eine hilflose Berwirrung fturgen, um endlich als Retter gerufen gu werben? Wollte er, indem er mit ber Gewalt feines Namens die Grundlagen ber Autorität und bes Bertrauens im beutschen Bolte erschüttterte, bas Ansehen des Reiches in Guropa untergrub, einen politifchen 3med? Seinem Rachfolger burch Rritit ben rechten Weg weifen? Berftorte er nicht fein eigenes Wert? Wollte er nur zeigen, daß ein Mann wie er fich nicht ungeftraft mighandeln laffe? Gin feftgefügtes Reich überfteht auch folche Stofe. und eine Berehrung, wie fie Fürft Bismard im beutichen Bolte genießt, wird auch burch folche Fragen nicht erschüttert. Beibe, bas Reich und fein Begründer, find unverändert aus bem Sturm hervorgegangen - aber freilich wie anders wurde die heutige Regierung in ber öffentlichen Meinung bafteben, wenn fie bie Stimme bes Fürften Bismard auf ihrer Seite hatte!

Wirt:

Das Wirtschaftsjahr 1892 war noch ungünftiger als 1891. ichafts. Die Getreidepreise, die 1890 schon ftark angezogen hatten und 1891 zeitweilig fo boch geftiegen waren, bag man bon einem Rotjahr gu fprechen anfing, fanten im Jahre 1892 wieder fo tief herab, namentlich für Weigen, daß umgekehrt die Landwirtschaft fich baburch schwer bebrüdt fühlte. Die Rlagen ber Induftrie über Mangel an Abfak nahmen zu und ber Rudaang ber Gifenbahneinnahmen bewies, baf bie Magen nicht unbegrundet waren. Der Rotftand murbe verschärft burch bas Auftreten ber Cholera, Rachbem fie fchon Längere Zeit in Rugland gewütet, trat fie plöglich (Mitte August) in Samburg auf und erreichte bier balb eine entsetliche Sobe. In ber Woche bom 28. August bis 3. September erfrantten 6378 Berfonen und ftarben 3013. Im gangen find in biefer einen Stadt faft 18,000 Berfonen erfrantt und 7600 im Zeitraum bon neun Wochen an der Seuche geftorben. Aller Berkehr in biefer erften Sandelsstadt Deutschlands ftodte und bie Lähmung verbreitete fich weithin, obgleich die Seuche felber fast ausschlieflich auf Samburg beschränft blieb und allenthalben anderwärts, wenn auch nicht gang wenige, fo boch immer nur einzelne Berfonen, größtenteils geflüchtete Samburger ihr erlagen.

Um bie ftodenben Gafte bes Wirtschaftslebens lebhafter um= Plan autreiben und gleichzeitig die wirtschaftliche Große des neuen deutschen Berliner Reiches einmal vor ber Welt zu zeigen, wurde ber Plan einer Welt- Weltausftellung in Berlin ins Auge gefaßt. Der Reichstangler begunftigte fiellung. ihn anfangs, die Berliner Rommunalbehörden beichloffen 10 Millionen Mark bafür zu bewilligen. Nachdem anfänglich bas Jahr 1896 ober 1897 in Aussicht genommen war, tauchte der Plan auf, ben Satularabichlug im Jahre 1900 bamit zu feiern und bie Ausftellung zu einer Gesamtbarftellung ber menschlichen Entwidelung im 19. Jahrhundert zu geftalten. Da erhoben fich die Frangofen bagegen; unter Berufung barauf, bak etwa alle 11 Rabre bei ihnen eine Weltausstellung Tradition sei, beschloffen fie ploklich bas Rahr 1900 fchon jett bafür zu bestimmen. Es handelte fich also nun barum, ob Berlin birekt mit Baris in Konkurreng treten ober fich zwischen Chicago und Baris einschieben wolle. Die agrarischen Rreife und ein Teil ber Großinduftriellen waren von Unfang an gegen ben Plan gewefen; jest erhielten bie pringipiellen Bebenten bie Oberhand und die Regierung gab die Idee endgültig auf (13, Aug.). Die beutsche Induftrie ließ es fich gefallen.

Defterreich-

Bas oben von Deutschland entwidelt ift, bag eine felbftanungarn, dige Regierung zwifchen ben Parteien bei allen einen gleichmäßigen Unmut errege, trifft in noch viel hoberem Dage bei Defterreich gu. Gelbft in ber Beit, wo die öfterreichische Regierung fich wesentlich auf eine flavisch-tlerikale Roalition ftutte, hat fie fich boch nicht ganglich mit ihr identifigiert und nur einen Teil ihrer Forberungen Enblich fuchte fie in bemienigen Rronlande, wo ber politische Rampf am beißeften tobte, in Bohmen, einen Ausgleich berbeiguführen. Es miglang, ba bie ichon lange ungufriedenen rabifalen Elemente bes Tichechentums nunmehr bei bem Gedanten auch ber mäßigsten Bugeftandniffe an die Deutschen in voller Leidenschaft aufbrauften und fich von der Regierung trennten. Das tichechische Bolt ftellte fich auf ihre Seite und ließ die alttschechische regierungs= freundliche Gruppe im Stich. Die Folge war, daß bie Regierung fich zu ben Deutschen hinüberwandte. Aber auch wieder nicht vollftanbig; die alte Politit bes Lavierens zwischen ben Barteien und Nationalitäten follte fortgefest werben, nur mit einer ftarferen Reigung jum Deutschtum und jum Liberalismus, ftatt wie bisber jum Claventum und jum Rleritalismus. Das ift ein Buftand, ber Parteien nicht befriedigen tann; unausgefest muffen fie um ihren Ginflug ringen, feindlichen Ginflug abwehren, bei jeder Borlage, jeder Berfonalfrage aufmertfam fein, broben und fampfen, um ihre Ansprüche burchauseken. Alfo ftete Ungufriebenheit, huben und drüben. Der unbefangene auswärtige Beobachter erkennt aber leicht. baf es eben in Defterreich nicht anders fein tann. Die unendliche Bielgeftaltigfeit biefes Staatswefens, bie Berriffenheit burch religiofe, nationale und wirtschaftliche Gegenfage ift fo groß, daß eine einheitlich langere Zeit in einer beftimmten Richtung fortftrebende Regierungsart ausgeschloffen ift. Rur burch fortwährende Rompromiffe, Die nirgende gang befriedigen, ift es möglich, vorwärts zu tommen, und man muß es bem Grafen Taaffe zugestehen, bag er biefes Suftem nunmehr feit breigehn Jahren mit großem Erfolg handhabt. Es wird nicht blog "fortgewurftelt", wie der öfterreichische Ministerpräfident felber einmal gefagt haben foll, fondern ber Staat macht mefentliche wirtschaftliche und auch legislatorische Fortschritte und behauptet mit Erfolg feine europäische Stellung. Der

Wille Defterreich-Ungarns ift es ja, ber Rugland verbietet, die Sand auf die Balfanhalbinfel ju legen; freilich ber Wille Defterreich-Ungarns ift es nicht allein, es ift bie Rudenbedung und Unlehnung, die ihm Deutschland gewährt, die es fo ftart macht, und ber schwächste Buntt bes Staatswefens bleibt unzweifelhaft bas Ungenügenbe feiner eigenen militarifchen Ruftungen aus Sparfamteitsrücksichten. Es hat aber noch nie einen Staat in ber Belt= geschichte gegeben, bei bem fich folche faliche Sparfamteit nicht einmal bitter geracht hatte. Bur Beit freilich fteht Defterreich ba als ein trot aller inneren Ungufriedenheit im Fortschritt und Aufblüben begriffener Staat. Die ichmergliche Ericheinung eines fortmahrenden Rudganges bes Deutschtums in bem Gemische ber Bolfer wird hoffentlich feit dem Jahre 1891 ihr Ende erreicht haben. Biel wird babei von ber geschickten Taktik ber Deutschen felber abhängen. Wenn man ben Rudgang aus ber geringeren Wiberftandsfähigfeit bes beutschen Charafters unter ben andern Bolfern erflart, fo thut man bamit bem beutschen Charafter unrecht; in früheren Jahrhunderten hat er fich anders gezeigt. Die Erklärung liegt vielmehr barin, baf bie flavischen Nationalitäten im Bundnis mit ber Rirche fteben, die Deutschen namentlich burch eine liberale, anti-klerifale Bartei reprafentiert werben. Diejenige Nationalität aber wird immer die ftartite fein, in ber die beiden Antriebe ber Raffe und ber Religion ineinander fallen, mabrend biejenige in ihrer Rraft gebrochen ift, in ber biefe Urpotengen gegeneinanderftreben. Daburch daß die jungtichechische Partei huffitische Erinnerungen aufersteben läßt und moderne liberale und raditale Ideen pflegt, wird fie vielleicht auch einmal mit ber Rirche scharf aneinandergeraten.

Ende 1891 ließ es sich so an, als ob die Regierung sich mit der bentschen Linken aufs innigste vereinigen würde; eines ihrer Mitglieder, Graf Kuenburg, trat als Minister ohne Porteseuille ins Kabinett. Ginem Polen Bilinsti wurde gleichzeitig der wichtige Posten der Direktion der Staatsbahnen übertragen. Mehrere wichtige Vorlagen, namentlich die Handelsverträge mit Deutschland, Italien und der Schweiz, gingen in der so erzeugten günstigen Stimmung ohne Schwierigkeit durch, und die Regierung trat nun an die größte und wichtigste aller Ausgaben, die endliche Herstel-

lung ber Metallwährung beran. Das Jahr 1892 wird auf immer bebeutsam fein in ber öfterreichischen Geschichte, wenn bies Wert endgültig gelingt. Mit überraschenber Leichtigfeit feste trot ber entgegengesetten Intereffen und Theorien, trot ber Notwendigkeit bes Uebereinstimmens zweier verschiedener Parlamente in Defterreich und Ungarn, die Regierung ihren Borichlag burch. Man that ben fühnen Schritt, jur Goldwährung überzugeben, indem man eine neue Munge im Werte von 85 beutschen Reichspfennigen fchuf, genannt bie "Krone", eingeteilt in 100 Beller. Zwei Kronen (alfo 170 beutsche Reichspfennige) follten für einen alten "Gulben" in Bahlung gegeben werden dürfen. Urfprünglich mar der Wert bes öfterreichischen Gulbens gleich 200 beutschen Reichspfennigen (zwei Mart) gewesen, aber unter ber Babiermahrung und ber Wertveränderung bes Gilbers hatte er thatfachlich biefe Bebeutung langft Nach einem billigen Ermeffen war baber ber Wert ber neuen Munge und die Umrechnung fo bestimmt, wie etwa die Bewertung bes Gulbens fich im Durchschnitt ber letten Jahre that= fächlich gestellt hatte.

Mit dem Beschluß der gesetzgebenden Gewalten ist nun freilich das Werk noch nicht vollendet, es handelt sich nun darum, 
burch Finanzoperationen das nötige Geld zu beschaffen. Aber da 
Desterreich-Ungarn in der glücklichen Lage ist, sein Budget nicht 
bloß zu balancieren, sondern sogar mit Ueberschiffen abzuschließen, 
so erscheint es nicht unmöglich, das Ziel zu erreichen. Nationalökonomen sehen freilich großes Unheil sür das gesamte wirtschaftliche Leben der Kulturwelt daraus erwachsen, da Desterreich, um 
seine Resorm durchzusühren, auf mehrere Jahre die gesamte Goldproduktion der Erde sür sich in Anspruch nehmen werde, und der 
mangelnde Zuwachs an Umlaufsmitteln unausgesetzt einen lähmenden Preisdruck auf Industrie und Handel ausüben müsse (vgl. die 
beiden Aussähe von Prof. Scharling in den "Preuß. Jahrb." Band 
70 und Band 71 Heft 1).

Während dieser Verhandlungen schien sich Graf Taaffe ber beutschen Linken mehr und mehr zu nähern. Da die böhmischen Ausgleichsverhandlungen durch die Obstruktion der Tschechen zum Stillstand gebracht wurden, so errichtete die Regierung auf eigene Berantwortung ein deutsches Landgericht in Weckelsdorf. tschechische Landsmannminister Prazak und ber Landespräsident Winkler in Rrain, ein eifriger Parteizeuge ber Glovenen, murben ihrer Aemter enthoben. Bu einem wirklichen Bundnis aber fam es nicht. Graf Taaffe wollte fich weder von den Fendalen, noch von ben Klerifalen vollständig trennen. Die Jungtschechen bemonftrierten in ber leibenschaftlichsten Beise. Tschechische Turner machten fich auf zu bem frangöfischen Turnfest nach Rancy, um bort mit ben Frangofen zu fraternifieren und die flavischen Fahnen gegen Deutschland zu schwenken. Im Landtag brachten die Jungtschechen einen Antrag ein, die Krone jur Gemahrung des bohmischen Staats= rechts aufzufordern; auch die Alttichechen wollten nicht guruckbleiben und brachten ein im tichechischen Ginne gehaltenes Sprachgesetz ein. In Brag trat eine Konferenz aller tichechischen Fraktionen aus Böhmen, Mahren und Schlefien zusammen, um ein gemeinsames Borgeben gegen die Deutschen zu verabreben. Wohl teils unter biefem Drucke, teils nach ben Bringipien ber altbewährten Tattif machte barauf Graf Tanffe wieder eine Wendung nach diefer Seite. 2118 der Führer der tichechischen Feudalen, Bring Rarl Schwarzenberg, im Abgeordnetenhause den Ministerpräsidenten interpellierte, ob die Tschechen nicht bald wieder einen Landsmannminister erhalten würden, und dabei die bohmische Grundforderung einer felbständigen Stellung ber Wenzelstrone ahnlich ber Stephansfrone aussprach, da gab ihm Graf Taaffe eine fehr entgegenkommende Antwort (23. November). In Böhmen ging gleichzeitig ber Statthalter Graf Thun mit ber größten Scharfe gegen bie beutsche Stadtvertretung von Reichenberg vor, die er auflöfte. Leibenschaftliche Debatten im Abgeordnetenhaufe folgten. Die deutsche Linke ging oftentativ gur Opposition über und verweigerte bem Ministerium ben Dispositionsfonds, ber auch wirklich abgelehnt wurde. Minifter Graf Ruenburg reichte feine Demiffion ein, erhielt aber gang ber Taktik bes Grafen Taaffe entsprechend, auch bei heftigftem Bwift nach teiner Seite bie Brude gang abzubrechen, obgleich er vorher nur Landgerichtsrat gewesen war, die hohe Stellung eines Senatspräfidenten, und bald begannen auch wieder neue Berhandlungen zwischen bem Minifterium und ber beutschen Linken. Go

war man also parteipolitisch genau auf bemfelben Fleck wie ein Jahr vorher. Aber die österreichische Regierung wird darum doch nicht mit Unbefriedigung auf das Jahr zurücklicken, das ihr ermöglicht hat, troh aller unzufriedenen Stimmung, leidenschaftlicher Szenen und Kriegserklärungen von allen Seiten eine der größten wirtschaftlichen Reformen unter günstigen Auspizien in Angriff zu nehmen.

Ungarn nimmt teil an ber Befferung ber wirtschaftlichen Berhältniffe im gangen Defterreich. Die Sauptichwierigfeit machen hier zur Zeit die magnarischen Chauvinisten und die tatholische Rirche. Was man bon bem Thun und Treiben ber magyarischen Chauviniften lieft, macht auf ben Ausländer ben Gindruck, als ob biefer Nation ber Ginn für bas Lächerliche fehle. Der Minifter= präfident wurde einmal im Abgeordnetenhaufe barüber gur Rede geftellt, weil eine beutsche Zeitung ftatt von Defterreich-Ungarn von Defterreich gesprochen habe. In jedem anderen Lande wurde, wenn ein Narr auf eigene Sand bergleichen Beschwerben vorbringt, ber sensus communis ber Befamtheit fie fofort in die Ede bruden. Im ungarifchen Abgeordnetenhaufe aber war es notwendig, daß ber Minifterpräfident fich feierlich barüber verteidigte und auseinanderfette, daß er nichts bafür tonne, wenn ein Beitungsredafteur in hamburg mit bem ungarischen Staaterecht nicht recht bertraut fei; ba nur feche Gremplare biefer Zeitung nach Ungarn famen, fo wurde die ungarische Staatsgewalt jene Zeitung auch für ihren Mangel an Ausbildung im ungarischen Staatsrecht nicht etwa burch Berbot mefentlich zu ftrafen in ber Lage fein. Mit ber= gleichen Berhandlungen über Ramen, Fahnen, Beremoniell, Farben im Vorte=épee ber Gensbarmen wird ein nicht geringer Teil ber Berhandlungen eines ungarischen Abgeordnetenhauses ausgefüllt. Bu einem ernfteren Bufammenftog abnlichen Urfprungs fam es. als der Ministerpräfident Graf Sjaparn eine Berfohnung der feindlichen militärischen Erinnerungen bes Landes zu ftande zu bringen Die Magnaren feiern die Ruhmesthaten ber ungarischen Rebellen vom Jahre 1848-1849; die Armee feiert die Rampfe, in benen fie biefen Rebellen widerftanden und fie endlich niedergeworfen. Da jene Gegenfage beute eine praktifche Ausgleichung erfahren haben, erschien auch ein hiftorischer Ausgleich bentbar. Man entwarf ein Brogramm, wonach gleichzeitig die Armee einem Sonved-Dentmal und bie Sonveds bem Bengi-Dentmal in Beft eine Gulbigung barbringen follten. Aber ber magyarische Fanatismus gerriß im letten Augenblick die Abmachung und benahm fich babei fo herausforbernd, bag Raifer Frang Jofeph, ber noch im Commer eine glangenbe Feier gur Grinnerung an fein 25 jahriges ungarifches Rronungs= jubilaum in Empfang genommen, in bemonftrativer Beife Beft verließ.

Es fcheint, daß es mehr biefe Rieberlage als pringipielle politische Fragen gewesen find, die den Ministerpräfidenten Grafen Sapary veraulagten, feinen Abichied zu nehmen. Gein Nachfolger wurde ber bisherige Finangminifter Dr. Weterle. Die große Anfgabe, bor ber er fteht, ift bie Auseinanderfegung mit ber tatholifchen Kirche. Rur etwas über bie Balfte, 52 % ber ungarischen Bebolterung find romifch-tatholifch, neben ben Broteftanten und Juben ift bie griechifch-tatholifche Rirche ftart vertreten. Da gibt es allenthalben Konflitte, namentlich in ben Mischehen. Die Ronfessionen suchen sich bie Rinber gegenseitig wegzutaufen. liberale Majorität des Abgeordnetenhauses und das Ministerium haben eine Lösung im Sinne rein ftaatlicher Ordnung ins Auge gefaßt. Dr. Weferle hat in feierlicher Weife bas über fein Programm verfündet. Aber ber fatholifche Rlerus, verbunden mit einem Teil ber Ariftotratie ift geruftet jum Widerstande und man fieht hier bedeutfamen Rampfen entgegen.

In Portugal hat ber finanzielle Zusammenbruch, von bem porwir bereits vor einem Jahre berichteten, im Jahre 1892 gu einem fugal. vollständigen Bankerott geführt. Gin Abkommen mit einem Glaubiger-Romitee, bas in Paris burch ben portugiefifchen Bevollmachtigten bereits abgeschloffen mar und auf ber Reduzierung ber Binfen auf die Galfte bafierte, wurde nicht ratifiziert, und ftatt beffen durch einfaches Defret nur ein Drittel ber Zinfen angewiefen. Die Glaubiger ihrerseits wiesen vielfach biefe Teilzahlung gurud. Gine febr ernfte Mahnung und Bermahrung ber beutschen Regierung (vgl. Deutschland 4. Juli) erreichte keinen positiven Erfolg, ba bie Bortugiefen völliges Unbermögen gur Bahlung behaupteten.

Eng.

In England hatte fich fchon lange die Meinung feftgefett, bak bas Ministerium Salisbury bie Majorität bes Bolkes nicht mehr hinter fich habe. Trokbem arbeitete es bis gulegt unvergagt an ber Durchführung feiner Grundfate und brachte im Februar ein Lokalverwaltungsgeset für Irland ein, welches bem Triebe ber Bren nach Selbständigkeit Genüge thun follte, ohne bie Ginheit bes Reiches ju lodern. Das Gefet wurde auch mit einer Majorität bon 92 Stimmen burch bie zweite Lefung im Unterhaufe gebracht. aber burch die Obstruftion Gladftone's und ber gren fo hingehalten, bak bie Regierung es endlich boch fallen laffen mukte (13. Runi). Mehr Erfolg hatte bas Minifterium mit einem Berfuch, Die englische Mararreform in Angriff zu nehmen. Der Landwirtschaftsminifter Chaplin brachte einen Gesekentwurf ein, burch ben bie Grafichaftsrate ermächtigt werben, fleine Grundbefigerftellen zu ichaffen und barauf bin große Borfchuffe ju leiften (22. Februar). Das Gefet ift angenommen worden, aber wer die Gefchichte ber preußischen Mararreform fennt, tennt auch die Schwierigkeiten eines folchen Werkes, und barf zweifeln, ob ein berartiges Gefet, bas nicht blog bem guten Willen, sondern auch der Energie und der Unparteilichfeit bon Grafichaftsraten anbertraut ift, Erfolg haben fann.

Im Commer lief bie Legislaturperiobe bes Unterhaufes ab und beibe Barteien traten mit Aufbietung aller Rraft in den Bahlfampf ein. Der alte Glabstone felber gog bon Ort gu Ort, um bie englisch-ichottische Bevölferung für feine große Ibee bes irischen home rule zu gewinnen. Alls kluger Taktiker beschränkte er fich immer auf die Ausmalung ber allgemeinen Borftellung von Gelbftanbigfeit, Freiheit und Verföhnlichkeit, ohne ben konkreten Anhalt feines Reformplanes ju berraten und ben Gegnern baburch bie Möglichfeit ber Rritit zu gewähren. Auf ber Gegenseite machte am meisten Gindruck eine Maffenbersammlung ber Bahler ber Grafschaft Ulfter unter bem Borfit bes Bergogs von Abercorn. Protestanten englisch-ichottischer Abkunft unter ben katholischen Iren fürchten die Ginwohner von Ulfter bei der Errichtung eines halbfelbständigen irischen Königreichs von der katholischen Majorität unerträgliche Bedrudung. Laut erhoben fie alfo ihre Stimmen gu ihren Stammes- und Glaubensgenoffen in Großbritannien, fie nicht

ihren grimmigen Feinden auszuliefern und schreckten felbst vor der Drohung, sich mit Gewalt der Vergewaltigung zu erwehren, nicht zurück.

Wie erwartet wurde, fentte fich im Wahltampf die Schale gu Gunften ber verbündeten Liberalen und gren. Aber die Dajorität Gladftones mar fo gering, daß die Stimmung der Befiegten mehr Freudigkeit zeigte, als der Sieger. Die Majorität im Unterhaufe murbe auf 41 Stimmen berechnet. Aber bier find inbegriffen Raditale, die man nach deutschen Begriffen schon als Sozialbemofraten bezeichnen konnte, und die beiden Gruppen ber Jren, die Barnelliten und die ultramontanen Antivarnelliten. Schon wenn die letteren, 71 Mann ftart, herrn Gladftone bei einer Abftimmung im Stiche laffen, fo verwandelt fich feine Majorität in Minorität. Auch die Anhänger Salisburys bestehen aus zwei Gruppen, den alten Konfervativen und ben liberalen Unioniften, aber ba auch die konservative Partei in England keineswegs eine Stillstandspartei ift, fo ift die Divergeng nicht febr erheblich, und ber Bufammen= halt in biefem Lager jedenfalls fester als im gegnerischen. Salisburn glaubte es fogar barauf ankommen laffen ju konnen, wie bas neue Parlament fich ju ihm ftellen werbe. Statt fofort nach ber Feststellung bes Wahlergebniffes zu bemiffionieren, rief er im August bas Barlament gufammen. Gine große Rebeschlacht erfolgte: ber tonservative Führer bes Unterhauses griff bie Liberalen aufs traftiafte an und fuchte burch wiederholten Sinweis auf bas Fehlen eines positiven Planes fo viel hervorzuloden, bag entweder biefer ober jener Bruchteil ber neuen Majorität die Gefolgichaft verfage, aber Gladftone mar auf feiner but und verwandte die gange Fulle feiner Rhetorit, um nichts zu verraten. Go fette er mit feinen 40 Stimmen bas formelle Migtrauensvotum gegen bas bestehende Rabinett burch und bie Königin war gezwungen, Lord Salisbury "mit Bedauern", wie fie fich ausbrudte, ben Abschied zu gewähren.

Gleich bei ber neuen Kabinettsbilbung begannen die von den Gegnern vorausgesehenen Schwierigkeiten. Gin radikales Mitglied, Labouchere, machte Anspruch auf einen Sitz im Ministerium, den ihm Gladstone doch nicht gewähren wollte, und Herr Labouchere brohte Rache. Da für den Kest des Jahres das Parlament nicht

versammelt wurde, so hatte bas neue Ministerium einige Reit, fich in ber neuen Situation gurechtzufinden. Es machte fofort Berfuche. auf bem Bermaltungswege Ausgleich mit ben Iren zu finden. Dan tann noch nicht erfeben, wie weit bas gelingt: ein Dynamit-Attentat in Dublin am Schluß bes Jahres fah nicht nach Berfohnlichkeit unter ben Iren aus.

Mus bem Wahltampf ift es noch intereffant, fich folgende Bahlen zu bergegenwärtigen. Im Jahre 1886 haben bie Stimmen ber Konfervativen und Unionisten insgesamt 1,416,472, die ber Liberalen 1,338,718 betragen. Diefe fleine Majoritat von 80,000 Stimmen hat Lord Salisburys Minifterium gegründet. 3m Jahre 1892 haben bie Konfervativen und Unioniften 2,052,329 gegen 2,277,004 Stimmen ber Liberalen errungen, mas eine Majorität für Some Rule von 225,665 ergibt. Diefe Majorität ift aber nur burch die Bren erzielt. In England, Schottland und Wales find au Gunften der Some Rule-Freunde 1,969,494 gegen 1,971,534 Stimmen für bie Unioniften abgegeben worben. Die Bahl ber eingeschriebenen Babler betragt zur Zeit etwas über 6 Millionen. während die erwachsene mannliche Bevolferung fich auf 81/2 Millionen belaufen burfte. London hat 34 Ronfervative, 3 Liberal-Unioniftische, 25 Angehörige Glabftone's gewählt.

Wirtschaftlich war bas Jahr 1892 für England ebenso unaunftig wie für Deutschland. Die Landwirtschaft, in Deutschland burch einen erheblichen Boll geschütt, entbehrt in England jeder staatlichen Fürsorge, fo bag Befiger und Bachter in voller Berzweiflung nach Bollichut und Bimetallismus als letten Rettungsmitteln rufen. Die englische Ausfuhr ift von 5,270,111,700 Mt. im Jahre 1890 auf 4,944,703,000 Mt. im Jahre 1891 und weiter auf 4,541,204,480 Mt. im Jahre 1892, also in zwei Jahren um 730 Millionen Dit. gefallen.

Frant:

Die Ueberficht über Frankreich im Jahre 1890 ichloffen reich. wir mit ber Bemerkung, daß bas nach ber befinitiven Ueberwindung ber Boulanger=Rrifis gebildete Minifterium Frencinet fich bis jum Schluffe bes Jahres gehalten habe. In ber leberficht von 1891 nahmen wir biefe Bemertung auf mit bem Bufat, bag basfelbe Ministerium erstaunlicherweise auch noch bas gange Jahr 1891 überbauert habe. Nicht viel hat gefehlt, daß auch noch bem Jahr 1892 wieder berfelbe Stempel hatte aufgebrudt werben fonnen. 3mar waren ichon im Anfang bes Jahres einige wefentliche Beranderungen im Rabinett vorgegangen, auch ber Borfit, und bamit ber Name hatte gewechselt, aber ber Gesamtcharafter war boch berfelbe geblieben, und auch herr b. Frencinet, wenn auch nicht mehr ber Prafibent, fo boch als Rriegsminifter eines ber hervorragenbften Mitglieber. Die wirkliche Rataftrophe trat erft gang am Schluffe bes Jahres ein, fo bag man fagen tann, Frankreich habe feit bem Sturg Boulangers, alfo volle brei Jahre lang, eine ziemlich ftabile Regierung gehabt. Und biefe Regierung ichien burch die Greigniffe, bie wir bereits bei ber allgemeinen europäischen Bolitit behandelt haben, nämlich burch ben Uebertritt bes Papites, und bamit eines großen Teiles ber flerikal-monarchischen Bartei auf Die Seite ber Republit noch fehr bedeutend an Festigkeit gewinnen zu muffen. In ber zweiten Galfte bes Dai lofte fich ber "Berein bes driftlichen Frankreich", ber bisber ben Sammelpunkt ber Agitation gegen die Republik gebildet hatte, auf. Der parlamentarische Führer ber Ultramontanen, Graf be Mun, trat auf bem Rongreg ber fatholifchen Jugend zu Grenoble mit einer Angahl von anderen Notabilitaten ber Partei gur Republit über. Der Ergbischof Couthe-Soulard, Monfignor Bulft, ber noch turg borber einem Interviewer gegenüber, betonend, bag bie Unfehlbarteit bes Bapftes fich auf Glaubens= und Sittenregeln, nicht auf politische Anweifungen erftrede, die neue Wendung abgelehnt hatte, ferner Baron Madau fchloffen fich an. In ber Rammer bilbete fich eine fonftitutionelle Gruppe aus ehemaligen Monarchiften unter ber neuen Fahne. Auf ber anbern Seite begann ber Rlerus fich noch mehr und biretter als bisher in die Bolitit einzumischen. Gine Angahl von Bifchöfen verteilten Wahlfatechismen und ließen Anfprachen und Predigten halten, burch welche die Gläubigen aufgeforbert wurden, bei ben bevorstehenden Gemeinderatsmahlen bas Interesse ber Rirche und ber Religion mahrgunehmen, alfo flerital gu mablen. Wenn bie Rirche einmal republifanisch wird, fo wird es um fo schwerer fein, . ihr folde politifche Beeinfluffung gu verbieten ober wenigftens fie baran zu verhindern. In biefer Zeit, wo man noch nicht mit

völliger Bestimmtheit fagen tonnte, daß die Beiftlichkeit die nationalen Grundgesete anerkenne, tonnte bie Regierung fie noch nach bem Cak, daß fie fich nicht in die Bolitit mifchen burfe, burch allerhand Disziplinarmagregeln zügeln und in ihre Schranken zurudweisen. Die Republikaner erfochten bei ben Gemeinderatsmahlen (Anfang Mai) ben Sieg; in etwa Zweidritteln ber frangofischen Gemeinden erlangten fie die Majoritat. Aber auch die andere Seite bes llebertrittes ber Kirche in bas republikanische Lager machte fich bereits bemerkbar. Leute, welche aute Dienste anbieten und über eine nicht geringe Macht berfügen, ftogt man nicht bor ben Ropf. Eben indem die Regierung die Ginmifchung der Geiftlichfeit in die Bablen noch mit einiger Strenge unterbrückte, wurde fie in ihrem legislatorifchen Borgeben gegen ben Kleritalismus bereits fehr borfichtig. Das Ministerium Frencinet hatte ein Genoffenschaftsgeset eingebracht, bas beutlich feine Spige gegen bie geiftlichen Rorperschaften richtete. Das war geschehen, um ber rabitalen Genoffen willen. Aber die Regierung felber betrieb die Annahme ihres Entwurfes mit febr geringem Gifer. Auf eine Interpellation Dieferhalb erwiderte Berr v. Frencinet, daß die Borlage feineswegs eine Berfolgung ber Rirche bezwede und nicht etwa die Ginleitung von völliger Trennung von Rirche und Staat bilbe.

Es ist nicht beutlich zu erkennen, wie weit die Unzufriedenheit der Radikalen mit dieser Wendung, wie weit eine persönliche Angelegenheit den Anstoß zu dem darauf solgenden Mißtrauensvotum der Kammer und Kabinettswechsel gegeben hat. Da alle hervorragenden Persönlichkeiten des Kabinetts mit einer Ausnahme dem solgenden Ministerium von neuem angehörten, so ist wohl anzunehmen, daß es doch mehr die persönliche als die kirchliche Angelegenheit gewesen ist.

Diese Personalfrage, welche zur Neubildung des Ministeriums im Februar führte, war ebenfalls von sehr großer Bedeutung, und ist mit der Zeit noch gewachsen, da sich herausstellte, daß die große Krisis am Schlusse des Jahres ihre lette Wurzel dis an diese Stelle erstreckt. Der eigentliche Ueberwinder Boulangers, der Minister des Innern, Constans, wurde von Rochesort im "Intransigeant" der ungeheuerlichsten Verbrechen beschuldigt (vgl. S. 262). Der boulangi-

stische Deputierte Laur brachte barüber eine Interpellation in der Kammer ein. Statt sich sachlich zu verteidigen, stürzte sich Constans auf ihn und gab ihm ein paar ungeheure Ohrseigen. Troh dieses unparlamentarischen Vorgehens und troh der weiteren Prügelszenen, die sich zwischen Abgeordneten und Journalisten daran anschlossen, gab die Kammer und die öffentliche Meinung doch eigentlich Constans recht, wenn er sich entschuldigte, in gewissen Fällen sei es unmöglich, die Kaltblütigkeit zu bewahren. Aber als vier Wochen darauf die Kadinettskrisse eintrat, oder vielleicht auch künstlich herbeigesührt wurde, da war es doch eben Constans, der bei der Reubildung des Ministeriums übergangen wurde, und als Grund wurde angegeben, daß er sich von den Rochesort'schen Anklagen nicht gereinigt habe. An seine Stelle und zugleich als Vorsihender an die Spihe des Kadinetts trat ein bisher wenig bekannter, mit dem Präsidenten Carnot persönlich befreundeter Abgeordneter Loubet.

Das neue Ministerium regierte burchaus in bem Buge bes voraufgegangenen weiter, lavierend gleichzeitig in ber Begiehung ju ben Klerikalen wie zu ben Rabikalen. Namentlich bie letteren machten viel Schwierigkeiten. In grauenhafter Beife rectte ber Unarchismus fein haupt empor und ließ die burgerliche Gefellschaft feine Rrallen fühlen. Gin Dynamitattentat nach bem andern erfchrectte Paris, gerichtet gegen bie Personen, benen fraft ihres Umtes bie Verfolgung der anarchiftischen Verbrecher oblag. Rein Sauswirt wollte diefen Richtern und Staatsanwalten mehr eine Bohnung vermieten. Endlich gelang es, einen ber Berbrecher, Ramens Ravachol, zu ergreifen. Er wurde vor die Gefchworenen geftellt und benahm fich mit der ungeheuerften Frechheit, mahrend der Borfigende des Gerichtes ihm nur jaghaft gegenüber trat. Aber mehr Die "Propaganda ber That" führte biesmal ihre als bas. Methode, die bestehende Gefellichaft zu befämpfen, wirklich burch. Ravachol war ber Polizei in die Sande geliefert worden burch ben Scharfblid und die Aufmerkfamkeit eines Rellners, Namens Lherot, im Reftaurant Bery. Die Anarchiften hatten bem Belfer ber Bolizei fofort ihre Rache angekundigt und an dem Vortage ber Gerichts= verhandlung über Ravachol wurde bas Reftaurant Bern mit ben gufällig barin befindlichen Gaften burch eine Dynamitbombe in bie Luft gesprengt. Cherot felber, ber fich in bem Augenblick gufällig in den hinteren Raumen befand, blieb unberlett, der Wirt aber und einige Gafte wurden furchtbar berftummelt und einige erlagen endlich ihren Leiden. Unter biefem grauenhaften Gindruck brach ber Mut der Geschworenen zusammen und fie billigten Ravachol milbernde Umftande gu, fo bag er nicht gum Tode verurteilt werben fonnte. Erft baburch, bak ibm noch eine andere frühere, biesmal nicht zur Berhandlung gestellte Mordthat zur Laft fiel, auf Grund beren er noch einmal in einem Brovingstädteben auf die Antlage= bant gebracht werden fonnte, erzielte man ein Todesurteil und ben Sieg bes Gefekes über bas pringipielle Berbrechen. Bis gulett aber blieb die öffentliche Meinung in Frankreich und Europa im Zweifel, ob die Regierung die Entschloffenheit haben werde, das Urteil voll= ftreden zu laffen ober bie Unarchiften mit einem neuen leberfall bagwischen treten würden. Es erschien ichon als ein Gieg ber beftehenden Regierung, als man endlich die Nachricht erhielt, bag es ihr gelungen fei, ben Berbrecher ohne Zwischenfall fopfen zu laffen.

Auch mahrend eines großen Ausstandes der Bergarbeiter in Carmaux fonnte bie Regierung fich nicht zu thatkräftigem Sandeln aufraffen. In Carmaux war ein Bergmann, Namens Calvignac, jum Maire gewählt worden und barüber in fortwährende Ronflitte mit feinem Arbeitgeber, bem Bergwert geraten. Bon feinen Burgermeifterpflichten in Unfpruch genommen, erfchien er fo unregelmäßig gur Arbeit, daß bie Direktion ihn endlich entließ. Die fogialiftischen Bergleute aber faben bas als eine Beeintrachtigung ber Souveranetat bes allgemeinen Stimmrechts an, legten (Enbe Muguft) die Arbeit nieder, machten einen Aufruhr, erfturmten die Bohnung des Direktors und amangen biefen mit Gewalt, fein Entlaffungegefuch zu unterzeichnen. Die Rabelsführer murben wegen ber Gewaltthaten verurteilt; um fo größer wurde die Leidenschaft ber Bergleute, welche fich nun erft recht weigerten, die Arbeit wieder aufgunehmen und die Freilaffung ihrer Genoffen verlangten. Alle revolutionären Glemente bes Laudes ftromten bier gufammen und es gab fortwährende Unruhe. Als die Rammer wieder gufammentrat, wurde fofort eine Interpellation eingebracht und ber Minifterpräfident Loubet bot fich felber als Schiederichter an. Der Schiedefpruch war für die Arbeiter so günstig als möglich (vgl. 26. Ottober). Dennoch verwarfen ihn bie Arbeiter, weil nicht die Begnabigung ihrer wegen Gewaltthätigkeiten verurteilten Genoffen barin enthalten war. Sie beschloffen fortzustreiten, und erft als ihnen positiv versichert wurde, daß sobald fie die Arbeit aufgenommen hatten, die Begnabigung eintreten wurde, fehrten fie unter Entfaltung roter Fahnen und Abfingen ber Carmagnole zu ihrer Arbeit gurud. Selbst biefer Sieg aber genügte nicht, es folgte noch bas Dynamitnachspiel. Um 8. November fand ber Raffierer ber Bergwertsgefell= schaft vor ben Geschäftsräumen ber Berwaltung in Paris eine Bombe. Er ichidte fie burch einen Bureaubiener in Begleitung eines Poliziften in das Polizeibureau und hier erfolgte die Explofion. Sie toftete vier Polizeibeamten und jenem Diener bas leben, ein fünfter wurde ichwer verwundet. Mit Entfeten rief alle Welt nach Thatfraft und gefetgeberischen Magregeln. Die Regierung wußte nichts anderes zu thun, als eine Berfcharfung bes Breggefehes zu beantragen. Aber ftrenge Brefigefete konnen auch gegen andere Barteien als gegen Anarchiften angewendet werben; fie paffen nicht zum Charafter einer bemofratischen Republik, und fo wurde biefe Antwort auf die Verbrechen einer Mörderbande angenommen nachdem die Rammer ein Amendement hinzugefügt, welches die Wirksamkeit ber neuen Borfdrift wieder aufhob.

So traurig und beschämend eine solche Regierung und ein solcher Zustand für eine große, an geistigen und sittlichen Kräften so reiche Nation zu sein scheint, so verschwand doch der Eindruck des Dynamitschreckens vor der moralischen Katastrophe, welche nunmehr am Ende des Jahres innerhalb der regierenden Klassen selber ausdrach.

Wir haben gesehen, wie Herr Constans im Februar diese Jahres von seinen Parteigenossen aus dem regierenden Kollegium eliminiert wurde. Gleich damals ließ er seinen Aerger in einigen gehässigen Berdächtigungen gegen seine bisherigen Freunde los (vgl. S. 264). Wie er hatte auch Herr Andrieux einmal eine Rolle in der republikanischen Partei gespielt, war Polizeipräsekt von Paris gewesen, aber kalt gestellt worden. Bon diesen beiden, die in alle Geheimnisse der Partei eingeweiht waren, wurde nun eine Art

moralischer Dynamitbombe in das Hans des Republikanismus geworfen. Sie knüpsten Berbindungen mit ihren bisherigen Todfeinden, den Boulangisten, und mit den Antisemiten an und schickten biese vor, um die Bombe zu schleubern, so daß man anfänglich garnicht wußte, woher sie kam.

Von je hat zum Wefen bes Parlamentarismus die Korruption gehört. Das war ichon Gent' haupteinwand gegen ihn im Anfang biefes Jahrhunderte, und wenn es auch in England in unferer Zeit allmählich beffer geworden ift, fo ift boch zweifellos, baß bie klaffifche Epoche ber Parlamentsherrichaft, bas 18. Jahrhundert, auch durch die größte Korruption in England gekenn= zeichnet wird. In ber Beit, wo ber englische Parlamentarismus fich ausbilbete (naive Leute glauben freilich, es habe fo bergleichen schon im Mittelalter exiftiert), in ber Zeit alfo, wo er fich in Birtlichkeit ausbilbete, in ber zweiten Salfte bes 17. Jahrhunderts empfingen ber König und die Führer ber Opposition, beibe gleichzeitig, von Ludwig XIV. Benfionen, um ber frangofifchen Bolitik bienftbar ju fein. Später murben bie Barteien ber Bhigs und Tories burch ein ganges Spftem von Beftechungen von ihren Fuhrern in feften Lagern zusammengehalten und bie Wahlen wurden in ausgiebigfter Beife burch Stimmenkauf reguliert. Trokbem hat gerade in biefer Epoche England feine Meeres- und Weltherrichaft begründet. ben Bereinigten Staaten von Nordamerita toften heute bie Bahlen jedesmal ungeheure Mittel und bie Gieger halten fich bafür nachher an ber Beute schablos. Namentlich die großen Induftriegefellschaften, die der Bolle, Gifenbahnen, die der Rongeffion bedürfen. werden von den Politikern herangezogen, die Wahlunkoften b. h. ben Stimmentauf gu beftreiten. Man wird von vornberein annehmen durfen, daß auch die frangofischen Barteiführer bon ben befreundeten Rapitaliften und Gefellschaften große Unterftügungen bezogen haben, um fich bei ben Wahlen in ber Regierung zu erhalten, die Preffe gu beeinfluffen und hafür wieder als Minifter die Intereffen ihrer Freunde mahrgunehmen. Gine ber größten. vielleicht die größte aller Industriegesellschaften dieser Art war in Frankreich die Gesellschaft gur Erbanung bes Banamakanals. Mit ihren verschiedenen Obligationen hat fie allmählich ein Rapital

von 1400 Millionen Franken zusammengebracht. Aber um vom Bublitum für ein fo fchwer berechenbares Unternehmen wie ben Riefenkanal in einer bisher faft unbekannten Gegend fo ungeheure Summen anbertraut zu erhalten, bazu mar eine unausgesette, fpftematifche und im größten Stil betriebene Beeinfluffung ber öffentlichen Meinung notwendig. Mit anderen Worten, von Unfang an hielten es die Gründer, an ihrer Spige Ferdinand bon Leffeps, für geboten, gewaltige Summen zu opfern, um die Preffe in und außerhalb Frankreichs in ihre Intereffen zu gieben. Was fonnte es bei einem folchen Unternehmen auf einige Dutend Millionen ankommen? Bon ber bezahlten Marttichreierei bis gur biretten Beftechung ift nur ein Schritt. Bon ber Beftechung ber Breffe ift nur ein Schritt gur Beftechung bon Barlamentariern und Miniftern. 3m Jahre 1888 war die Banama-Gefellichaft mit ihren Mitteln gu Ende; bie veranschlagte Summe hatte bei weitem nicht jur Berftellung bes Ranals ausgereicht. Das Bublitum fing an, miktrauisch zu werden und gab zu den gewöhnlichen Bedingungen weiteres Geld nicht ber. Man fuchte nach einem besonderen neuen Rugmittel und verfiel auf ben Gedanken ber Bramien-Anleibe, ber Berftarfung ber gewöhnlichen Berginfung burch eine Art fich langfam abivielender Lotterie. hierzu bedurfte es eines befonderen Gefetes, alfo ber Genehmigung burch die Regierung und die Rammern. Much in der Regierung und in den Rammern aber war bereits ein ftartes Migtrauen gegen die Solibität und Durchführbarkeit bes Unternehmens erwacht. Es ift schwer zu fagen, wie weit mit bewußt betrügerifcher Abficht, wie weit getrieben burch einen blinden Glauben an ihren Stern die Unternehmer beschloffen, bor ben äußerften Magregeln nicht gurudguschreden, um ihren Plan burchgufeben. Burbe bie Ausgabe ber Losobligationen bon ber Rammer verfagt, fo mar ja bas Panama-Unternehmen verloren. Beftechung mußte bie Majorität schaffen. Mit einer unerhörten Liberalität ftellten die Direktoren der Gesellschaft den republikanischen Miniftern Sunderttaufende und Millionen gur Berfügung, um ihren Wahlfonds, vielleicht auch die geheimen Fonds für die auswärtige Bolitif gu beftarten. Die gablreichen Deputierten, die Befiger von Beitungen find, erhielten burch Buwendungen an biefe indirette 24\*

Geschenke. Andere, noch weniger strupulös, verkausten ihre Stimmen direkt und Zug um Zug gegen bares Geld. So wurde das Gesetz zur Annahme gebracht. Aber auch die dadurch neu erlangten Mittel reichten nicht aus, den Kanal zu vollenden. Die Arbeiten wurden eingestellt; die Gesellschaft wurde zahlungsunsähig; das Gericht schritt ein, übernahm die Verwaltung und die Revision.

Rett tam eine Unthat nach ber andern zu Tage. Es ftellte fich beraus, daß auch die Bermaltung und die Arbeit der Gefellschaft auf eine überaus leichtsinnige, ja oft betrügerische Weise geleitet mar. Die Grunderspefen hatten 23 Millionen betragen; Die Emmission ber Unleihen 104 Millionen verschlungen; bie Banamababn, 20 Millionen wert, war für 85 Millionen angekauft. berühmte Giffel hatte bie Gefellschaft auf eine ichamlofe Beife bei feinen Lieferungen überteuert. Rach 18 mongtlicher Boruntersuchung befahl ber Auftigminifter Ricard, Die friminelle Berfolgung gegen die Macher ber Banama-Gefellichaft zu eröffnen. Unmittelbar barauf (21, Nob.) ftarb einer ber Sauptbeteiligten, ber Bantier Reinach. eines plöglichen Todes, und balb verbreitete fich bas Gerücht, er habe, um fich ber Untersuchung ju entziehen, burch Gelbstmorb geendet. In diefem Augenblide entfandten die Berichworenen gifchend ihr erftes Geschoß. Der Boulangist Delahabe trat in der Kammer auf und behauptete, daß Minifter und Barlamentarier bon ben Direktoren ber Panama-Gefellichaft beftochen worden feien. Protestrufe erschallten, aber ein eigener parlamentarischer Unterfuchungsausschuß, unter bem Borfite Briffons murbe eingesett. Best folgte Enthullung auf Enthullung. Man warf ber Regierung bor, daß fie ftatt ber Wahrheit jum Siege ju verhelfen, im Gegenteil die Berfchleierung begünftige. Man habe absichtlich nicht burch gerichtliche Obduktion festgestellt, ob Reinach eines natürlichen Todes, burch Mord ober Gelbstmord geftorben fei. Man habe feine Bapiere nicht verfiegelt. Das Ministerium fiel. Gine Boche bauerte es, bis ein neues gebildet wurde. Wenige Tage, nachdem es gebilbet war, eine neue Enthullung, daß ber Finangminifter Rouvier mit den Machern der Banama-Gefellschaft, Reinach, und dem Bermittler in den Beftechungen, Cornelius Berg, in Beziehungen geftanden. Rouvier mar nicht im ftande, es gu leugnen, leugnete

aber die perfonliche Bestechung und proflamierte endlich mit brutaler Offenheit, daß eben jede Partei für Wahlamede von ihren Freunden Geld nehmen muffe. "Ohne bie Banamagelber", rief er feinen republifanischen Barteifreunden gu, "fagen bie meiften bon Ihnen nicht auf diefen Ihren Plagen!" Er mußte feine Demiffion einreichen und wurde durch Tirard erfett. Mit Mühe und Not wurde der Antrag, der Untersuchungskommission richterliche Befugniffe ju übertragen, von der Regierung abgefchlagen: bas beife einen Wohlfahrtsausschuß über ber Regierung einsehen; es verftofe gegen ben Grundfat ber Teilung ber Bewalten. Man eröffnete neben der parlamentarischen Untersuchung jest ein formelles Gerichts= verfahren gegen die angeschuldigten Barlamentarier, barunter Rouvier und Greby, der Bruder des früheren Brafidenten; Die Rammern erteilten bagu ihre Genehmigung. Aber bas alles war boch noch nicht ber Sobepunkt. In bem Augenblid, wo biefer Bericht niebergeschrieben wird, ift noch nicht abzusehen, wohin die ungeheure Erregung bas frangofifche Bolt führen wird. Ware die monarchiftische Bartei nicht durch den Barteiwechsel der Rirche wenige Monate porher außeinandergesprengt worden, so hätten die Bangma-Enthüllungen vielleicht fehr schnell zu einer Rataftrophe ber Republif geführt. Man fieht, von welcher unermeglichen Bedeutung auch für die weltliche Politik eines katholischen Landes das Papstum ift.

In früheren Jahrgängen haben wir ausgeführt, wie sich die auswärtige Politik Frankreichs in einem Widerspruch zwischen dem Revanchegedanken und einer großen Kolonialpolitik bewegt. Der Minister Ferry hat es einmal versucht, den Revanchegedanken zu Gunsten der Kolonialbestrebungen zurücktreten zu lassen. Aber die leise Annäherung an Deutschland, die darin lag, kostete ihm sein Porteseuille. So bewegt sich Frankreich an den verschiedenen Stellen, wo es sich in fremden Weltkeilen sestgest hat, nur langsam vorwärts. In Tongking hält es mit Mühe und Not den Bestigstand und die Ordnung ausrecht. Von Algier aus streckte es die Fühler südwärts nach der Tuat-Oase aus, aber da darüber ein Konslitt mit Marokko drohte, so wurde der Plan nicht weiter gesordert. Sine größere Aktion sand statt an der Westtüsse Assist und Adomety. Die Franzosen gerieten mit dem König Behanzin in Konslitt und

schickten eine namhafte Truppenmacht unter bem Befehl bes Obersten Dobbs gegen ihn ab, die ihn im Laufe des Herbstes in mehreren Gesechten besiegte und seine Städte einnahm.

Die französische Wirtschaftspolitit, die sich, wie wir im vorigen Jahrgang ausgeführt haben, im prinzipiellen Gegensatz gegen die deutsche bewegt, erlangte im Jahre 1892 ihre volle praktische Wirtsamfeit. Um 1. Februar traten die erhöhten Schußzölle in Kraft und alle Verhandlungen mit den Nachbarstaaten, namentlich Spanien und der Schweiz führten zu keinem Resultat. Ein Abkommen mit der Schweiz, das der Handelsminister Jules Roche, der gemäßigten Ansichten hulbigte, zu stande brachte, wurde von der Kammer, teils des Prinzips wegen, teils weil sie unter der ungeheuren Erregung des Panama-Standals sür nichts anderes mehr Kraft und Ausmerksamfeit übrig hatte, noch am Schluß des Jahres verworsen, und Frankreich trat mit der Schweiz in eine Art von kommerziellem Kriegszustand.

Die überaus wichtige Erscheinung, auf die wir bereits im vorigen Jahrgang hinwiesen, daß Frankreich nicht mehr an Bevölkerung junehme, hat weiter angehalten und fich nur um eine Rleinigkeit gebeffert. Die Bahl ber Chefchliegungen, Die feit 1884 in ununterbrochener Abnahme von 289,555 auf 269,332 gefunken war, hat sich im Jahre 1891 um 16,126 auf 285,458 gehoben. Die Geburten, feit 1881 in ftartem Abnehmen begriffen, ftiegen bon 838,059 im Jahre 1890 auf 866,377 in 1891. Die Bahl ber Tobesfälle blieb fich ungefähr gleich; fie war 1890 876,505 und 1891 876,882. Das maren schwache Anzeichen einer beginnenben Gefundung, wenn man die Bunahme ber Chefchliegungen und Geburten der frangofischen Bevolkerung zuschreiben konnte. Da fie aber, mit Ausnahme ber bretonischen Departements, die fich immer durch ungeschwächte Fruchtbarkeit auszeichnen, hauptfächlich im Bas be Calais, Nord, ber Seine Inférieure und ber Seine beobachtet wurde, bas heißt in Landesteilen, die fehr viele Auslander, na= mentlich Belgier, beherbergen, fo brangt fich ber Schluß auf, bag bie Zunahme ber Geburten und Chefchließungen hauptfächlich, mahrscheinlich fogar ausschlieglich, in ber Fremben-Bevölferung auftritt. 53 rein frangofische Departements find auch 1891 in der Bepolferung zurückgegangen, während bie 34, bie eine leichte Bermehrung erfahren haben, vornehmlich Grenzgebiete und von gemischter Bevölkerung bewohnt find.

Das Königreich ber Rieberlande hat unter einem liberalen Nieber-Ministerium größere legislatorische Resormen in Angriss genommen.

Tande.

Gine Finanzresorm, ausgearbeitet von dem Finanzminister Pierson, hat die Zustimmung der Volksvertretung bereits gesunden. Die Verhandlungen gehen noch sort über eine Aenderung des disherigen Wahlrechts, die sich dem allgemeinen Stimmrecht ziemlich nähert. Der Minister Taak van Poortsliet vertritt sie. Der Kriegsminister Sehsfardt sucht die Armee durch die Umgestaltung der alten Schutterij zu einer Art schweizerischer Miliz zu ergänzen, sindet jedoch in diesem Bestreben bei seinen liberalen Parteigenossen vielsachen Widersberiptung. In beiden Parteien, der ultramontanen wie der liberalen bekämpsen sich mehr oder weniger versteckt zwei Richtungen, eine mehr konservative, eine mehr demokratische; man will beobaachten, daß die letztere mehr und mehr an Boden gewinnt.

Meugerft lebhaft ift ber Parteitampf in Belgien entbraunt, Belgien Die aus ber Revolution von 1830 hervorgegangene Verfaffung hat bie Berrichaft ausschlieflich ben besitenben Ständen vorbehalten. Es ift eigentlich erstaunlich, daß hier in der unmittelbaren Nachbarschaft Frankreichs die Arbeitermaffen fich bas fo lange haben gefallen laffen. Der Bourgeois-Barlamentarismus in Belgien hat nicht einmal die Borficht beobachtet, durch eine umfichtige foziale Gesetgebung die wirtschaftliche Lage bes Arbeiterftandes möglichft gu fichern und gunftig zu ftellen. Mit bem Jahre 1886 hat nun bie raditale Bewegung junachft mit Maffenftreits und Gewaltthatigkeiten begonnen und fich endlich auf die politische Forderung bes allgemeinen Stimmrechts zugefpitt. Enbe 1891 brachte ber Deputierte Janfon den Antrag auf die Berfaffungsanderung in der Kammer ein und ber Druck biefer Bewegung ift fo ftart, baß die beiden herrschenden Parteien, die klerikale und die liberale, fich jum Bugeftandnis einer Berfaffungsanderung verftanden haben. Aber worin foll diefe Reform bestehen? Soll Belgien wirklich mit einem Sprung fich in bas tiefe Meer bes allgemeinen Stimmrechts fturgen? Wird diefer fünftlich fonftruierte Staat die unruhige Bewalt diefer elementaren Poteng ertragen tonnen? In febr eigentümlicher Beise ift mit ber Ibee bes allgemeinen Stimmrechts bie Idee einer neuen Funktion der Monarchie verbunden worden. Man hat bas Inftrument eines königlichen Referendums konftruiert, b. h. die Befugnis des Ronigs, in gewiffen Fallen, ohne die Rammer aufzulöfen, boch von ihr unmittelbar an die Bahlerichaft zu appellieren und fie über eine bestimmte Frage bireft abstimmen gu laffen. (Bgl. bie eingehende Charafteriftit biefer neuen politischen Idee in ben "Breuß, Jahrb," Band 70 Ceite 488). Rach ben Beftimmungen ber belgischen Berfaffung muß junachft bie beftehende Boltsbertretung befchliegen, daß und welche Artitel ber Berfaffung reformbedürftig feien; eine neugewählte Berfammlung hat bann über ben Inhalt biefer Reform ju beschließen. hienach wurde verfahren und die neuen Wahlen ergaben zwar wie bisber eine flerifale Majorität, aber die Liberalen hatten doch, indem gemäßigte und radifale aufammengingen, fo viel Stimmen gewonnen, baf bie Rlerifalen nicht mehr über die zu einer Berfaffungsanderung nötigen zwei Drittel verfügen. Sie find also gezwungen, mit ben Liberalen irgend einen Kompromiß zu fuchen. Gin Berfaffungsausschuß wurde eingefett, ber bas allgemeine Stimmrecht verwarf; am Schlug bes Jahres verlautete, daß der leitende Minifter Beernaert das Ronigs= referendum fallen laffen wolle und bas Wahlrecht auf eine Mifchung von Rapazitäts= und Saushaltungsinftem begründen. Das Nähere wurde noch nicht bekannt. Die Rabikalen versuchten unausgesett, durch Demonstrationen, gegen die mehrfach Militar aufgeboten werben mußte, einen Drud auszuüben, um bas allgemeine Stimmrecht zu erzwingen. Als lettes Mittel haben fie einen allgemeinen Maffenftreit in Ausficht genommen.

Italien. Italien hat während bes Jahres 1892 mehrfache Ministerfrisen erlebt, die aber den Ausländer weniger interessieren, da in
ben Grundsägen der Politik zwischen den wechselnden Ministerien
keine wesentlichen Differenzen sind. Sie erklären alle, unbedingte
Anhänger des Dreibundes zu sein, ohne dabei innere Feindseligkeit
gegen Frankreich zu haben. Sie haben auch im Innern ganz ähnliche Verwalkungsgrundsäge; der Punkt, auf den es ankommt, ist,
durch geschickte Taktik die Grundsäge durch die Kliquen- und Ver-

fonal-Intereffen zu prattifchen Erfolgen hindurchzusteuern. In biefer perfonlichen Frage vielmehr, als in der etwas freundlicheren Gefinnung gegen die Rirche bier, ben Rabitalismus bort, liegt ber Unterschied awischen dem Marquis bi Rubini und herrn Giolitti, ber ihn ablöfte. Gine gemiffe Befferung in ben wirtschaftlichen Berhältniffen Italiens icheint herrn Giolitti ju hilfe ju tommen, fo bag er Ausficht hat, bas schwere Leiden Italiens, die franken Finangen, ohne wesentliche Schwächung ber Armee, zu heilen. Dag er bie Rammer auflöfte und bei ben Reuwahlen einen großen Gieg erfocht, bedeutet in Stalien nicht viel. Ginen noch größeren Sieg erfocht feiner Beit Erispi und wurde bennoch bon feiner eigenen Majoritat nach wenigen Monaten gefturgt. Das Bebeutfamfte und Erfreulichste bei biefen Wahlen ift vielmehr, bag einige ber tollften Schreier und Unruhftifter von ber außerften Linten nicht wieder gewählt worden find, mahrend es Giolitti gelungen ift, die einigermaßen Bernünftigen borläufig für feine Regierung ju gewinnen

hungerenot, Cholera, Ruftungen trot allem und geheime Rugunterwühlende Politik auf dem Balkan find die Merkzeichen ber ruffifchen Politif in biefem Jahre. Bon vielen Seiten wird behauptet, daß die wirtschaftliche Not in Rugland fein vorübergehender Buftand, fondern nur der Anfang eines unheilbaren lebels fei. Die ruffische Landwirtschaft habe fich nur durch Raubbau in ben letten Jahrzehnten gehalten und gebe ihrem volligen Ruin Die allmähliche Ausrodung ber Balber, die ben Anfängen ber Induftrie und ben Gifenbahnen gum Opfer gefallen, habe eine Beränderung bes Klimas zur Folge gehabt. Die Wafferläufe verfiegten, ber ehemals fruchtbare Boben werbe gur Steppe und bas Land fei nicht mehr im ftanbe, feine Bewohner gu ernahren. Gine fehr energische und intelligente Regierung mit Aufwendung der größten Mittel wurde vielleicht im ftande fein, dem Unheil in einer Arbeit von vielen Jahren Ginhalt zu gebieten. Aber ba alle überschüffige Rraft ausschlieglich auf bie fortgefeste Steigerung ber militärischen Ruftungen verwandt werbe, fo fei ber Niedergang unausbleiblich. (Vgl. "Breuß, Jahrb." Bb. 71 G. 168.)

In der auswärtigen Politit hat Rufland bas bisherige Spftem mit ftrenger Folgerichtigkeit aufrecht erhalten. Go fehr wie irgend möglich ichob Raifer Alexander III. ben Gegenbefuch, ben er Raifer Bilhelm ichulbig war, auf. Dann ichrantte er ihn auf einen gang furgen Abstecher bon Rovenhagen nach Riel ein (val. die Meukerungen ber "Reuen freien Breffe", Deutschland 7. Juni G. 102), und um ja tein Digverftandnis barüber auftommen gu laffen, als ob etwa in diefem Befuch eine Annäherung an Deutschland liegen folle, fo erichien gleichzeitig ber Groffurft Ronftantin bei bem eine große antideutsche Demonstration barftellenben Turnfeft in Rancy und wurde hier bon ben berbrüberten Frangofen und Claven, unter benen fich die Ticheschen auszeichneten, mit Enthusiasmus begrüßt (val. Rugland S. 298-300).

Bul.

Der einzige Buntt, wo Rugland eine nicht blog hinhaltenbe, garien. sondern aktive Politik betreibt, ist Bulgarien. Unausgesetzt wird hier, ba man ein birettes Bugreifen noch nicht wagt, burch unterirbifche Arbeit, mit Silfe bulgarifcher Emigranten, bie beftebenbe Regierung zu fturgen versucht. Die bulgarische Regierung bat eine Angahl, angeblich burch einen früheren Beamten Ramens Jakobion, aus bem ruffifchen Gefandtichaftsarchiv in Butareft entwendete Bapiere veröffentlicht, wonach die ruffische Regierung sich nicht scheut, amtlich ben Meuchelmord zu organifieren, um die leitenden Berfonlichkeiten in Bulgarien aus bem Wege zu raumen. Die ruffifche Regierung hat jene Bapiere als Fälschungen bezeichnen laffen, und von bulgarischer Seite ift ein positiver Beweis ihrer Echtheit bisher nicht geführt. Die Meuchelmorbe felber aber find geschehen; nach bem Minifter Beltichem ift ber Geschäftstrager Bulfovich in Ronstantinopel unter ben Dolchen ber Mörber verblutet, und die Spuren ber Berbrecher führen unzweifelhaft zu Berschworenen, die unter ruffischem Schute fteben. Die ruffische Regierung felber hat ihren Bertreter hitromo, ber als bie Seele biefer infamen Unternehmungen bezeichnet wird, erft von Butareft nach Liffabon und bann nach Japan verfegt, wohl um ihn ben Augen ber Welt einigermaßen gu entruden. Wie boch hinauf die Mitschuld reicht, ift noch nicht gu erfehen.

Mme= rifa.

Im Jahre 1890 erftieg die republifanisch schutzöllnerische Partei in ben Bereinigten Staaten ben Gipfel ihrer Erfolge mit bem nach ihrem Urbeber benannten Mac Kinley-Tarif. Unmittelbar

barauf solgte ber Rückschlag, indem die Wahlen des herbstes den Demokraten eine große Majorität im Repräsentantenhause gaben. Da aber im Senat sich noch eine kleine republikanische Majorität behauptete, so blieb der Taris bestehen. Erst die Reuwahlen des Jahres 1892 gaben den Demokraten den endgültigen Sieg. So große Summen die bedrohten industriellen Gesellschaften auch für den Wahltamps aufbrachten, so unterlagen die Republikaner doch vollskändig. Die Demokraten setzen nicht nur ihren Kandidaten Cleveland gegen den bisherigen Präsidenten Harrison für die Prässidentschaft durch, sondern erlangten auch die Majorität im Senat. Die formelle Wahl des Präsidenten sindet erst im Jahre 1893 statt, so daß der Umschwung in der amerikanischen Wirtschaftspolitik erst im Herbst des Jahres 1893 zu erwarten ist.

Ganz besonders lebhaft bewegt war Amerika in diesem Jahre durch die Währungsfrage. Beide Parteien bekennen sich zum Bimetallismus und sind nur in Zweisel, auf welche Art er durchzussühren ist. Auf amerikanische Anregung trat in Brüssel von neuem ein Währungskongreß zusammen, der sich aber ohne ein positives Resultat zu erreichen bis zum Mai 1893 vertagte.

Nach bem Zensus von 1890 beläuft sich die Zahl der Weißen in den Vereinigten Staaten von Nord-Amerika auf 54,983,820, die der Farbigen auf 7,638,360.

# Alphabetisches Register.

Die Biffern bezeichnen bie Seitengahlen.

### Afrifa 321—323.

Bewilligung eines Extraorbinariums jum Schut ber beutschen Interessen 73.

### Mfien 323.

Besitzergreifung bes Pamir-Plateans burch bie Ruffen 302.

Belgien 289—292. Bal. Nebersicht 375.

### Danemart 293.

Abreife ber ruffischen Kaiserfamilie 300.

## Deutsches Reich.

### Auswärtige Politik.

Handelsvertrag mit der Schweiz 13—20; Annahme 20.

Befuch bes Großfürften Alexis von Rugland in Berlin 22.

Ordensverleihung an Rubini 67. Privateigentum zur See 73. — "Druck auf Italien" 97.

Besuch der Königinnen der Ries derlande 100-101.

Befuch bes Zaren in Riel 102, vgl. Rufland:

Befuch bes Königs v. Schweden 103.

Befuch bes italienischen Königs: paares 105-106. Fürst Ferdinand von Bulgarien bei Bismarck 108.

Abberufung Schlözer's 113. Notenwechsel mit Portugal 113

—114. Der Zar und Bismarck 103; 119.

Beranderung des Botschafters postens in Madrid 129.

Reise des Kaisers nach England 129.

Richt-Entfendung eines Ariegsschiffes nach Spanien 130. Ruffischer Handelsvertrag 130.

Serbisch=beutscher Handelsber= trag 132.

Befuch bes Königs von Sachsen in Wien 136.

Raifer Wilhelm in Wien 137, bgl. Defterreich.

Besuch bes Großfürsten Blabimir von Rußland in Potsdam 155. Botschafterwechsel in Petersburg

187. Fürst Bismard in Wien 227— 232.

Gefchenk an den Minister v. Sjoeghenh 232. — Orbensverleihung an Graf Taasse 235.

#### Arbeiterbewegung.

Seherstreif. Ende 6. Unruhen von Arbeitslosen 22. Gewerfschaftstongreß 75.

Kommission für Arbeiterstatistik 76—77.

Streif ber Bergleute im Saar-Revier 210.

#### Baden.

Regierungsjubiläum 92—93. Zweite Kammer. Antrag Wuser 96.

#### Bagern.

Aufbefferung der Staatsbeamten: Gehälter 90-91.

Landesversammlung ber Freisfinnigen 91.

Orterer und der Minister des Aenheren über das Bolksschulgeset 95.

Landtagsabschiede 99—100. Ernennung des Prinzen Leopold 112.

Der Pring-Regent über die tom: mende Landtagsmahl 137.

#### Cholera.

Ausbruch ber Cholera in Hams burg 132.

#### Eifenbahnmefen.

Arbeiterausschüffe 67. Kleinbahnvorlage 103; 106.

### Elfaf: Sothringen.

Belagerungszustand 83. Pfarrer Jacot "Protestataires" 129—130.

### Evangelifde girde.

Artifel der "Allgem. konserv. Monatsschrift" über Berselbstänbigung der evangel. Kirche 1

Evangelische sozialer Kongreß 90. "Landeskirchliche" Versammlung

Prof. Harnad und das Aposto-Lifum 135; 136,

Einweihung ber Schloffirche in Wittenberg 138-140.

Erlaß bes Oberkirchenrats über bas apostolische Glaubensbekennt: nis 185—187.

### Finangen.

Preußischer Ctat 6-8; 17. Deutiche und preußische Anleihe 67-68.

Marine=Etat 72.

Reichshaushaltsetat 157-158.

# Handels- und Wirtschaftspolitik. Bgl.

504. Saudelsvertrag mit der Schweiz

19-20; Annahme 20. Annahme von Zollgesetz-Ent-

Entwürfen 54.

Zoll für Tabakblätter. Autrag Menzer <u>82.</u>

Weingeset 83.

Börseueuquete 87-90.

Sountageruhe 103.

Ruffischer Handelsvertrag 130. Serbisch = deutscher Handelsver= trag 132.

Berein zur Milberung ber Sonntageruhe 133—134.

Kommunalfteuerreform. Eingabe rheinischer Bürgermeister 135.

Beschluß bes Landesökonomie-Kollegiums 155.

Handwerkerschut 191.

#### Juftig.

Antlagen wegen Majeftatsbeleis bigung 76.

Prozeß Polfe. Ende 101. Hochverratsprozeß. Ende 114. Prozeß Buichhoff. Ende 119;

Bochumer Stempelprozeß. Ende

Prozeß Fusangel = Baare 136; 342.

Prozeß wegen der Broschüre "Die Rocksahrt nach Trier" 136. Prozeß Ahlwardt 187; 340--341. Ende 194.

Entschädigung für unschulbig erlittene Strafen. Wiederaufnahme bes Verfahrens 192.

#### Katholifde Kirde.

Eidesleiftung Stablewsti's 2-4. Balaftina-Berein 67.

Katholikenbersammlung in Bre3lau 86—87.

Wembinger Teufelsaustreibung

Probst Jahnel und das Begrabnis Fortenbecks 99.

Berbandsfest der katholischen Bereine 1'09-110.

Abberufung Schlözers 113. Ratholifentag in Mainz. Presse

darüber 132-133.

"Die Rockfahrt nach Trier". Ende des Prozesses 136.

#### Kolonialpolitik.

Extraordinarium für Oftafrika

Unglückliches Gefecht in Afrika unter Bülow 102.

Einschränkung der Kommission in Damara-Land 152.

#### Militar und Marine.

Bereidigung ber Marine-Refruten 16-17. -- Militärstrafprozeß= ordnung, Beichwerderecht 70-71. – Soldatenmißhandlungen <u>67.</u> — Marine-Etat 72. - Ablehnung ber Rreuger = Rorvette K 82. . Beröffentlichung bes Kriegsministeriums über "Judenflinten" 100. -Militäranwärtervorlage 103. -Stapellauf ber "Hohenzollern" 112. Graf v. Blumenthal und Bring Leopold v. Bayern. Perfonalverein 112 .- Beränderungen in der Armee 116. — Stapellauf des "Beimball" 122. - Richt-Entfendung eines Rriegsichiffes nach Spanien 130. Der Raifer über bie Militar= vorlage 131-132. - Abberufuna des Militärbevollmächtigten v. Villaume 132. — Flottenschau in Swinemunde 133. - Ausfallen ber großen Manover 134. - Di= ftangritt 136. - Beichwerderecht ber Militarperfonen 137. - Bereidigung der Marine-Refruten 149. Gebrauch ber Schuftwaffen ber Militarpoften 185. - Militarpor: lage und Einbringung 158-185; Debatten 187-191; 195-205; 207 - 209.

### Parteimefen vgl. Neberficht 337.

Antisemitismus 92; 94; 99; 103; — Berössentlichung des Kriegsministeriums über "Indensstinten" 100. — Prozeß Busch, boss ende 119; 342. — Prozeß Alswardt 187, 304; Ende 194. — Wahl Alswardts 185; 191. —

Landesversammlung der Freis finnigen in Bayern 91. — Anstrag der freis. Partei wegen Abanberung bes Landtagsmahlrechts 97. Deutsch-freifinniger Barteitaa99. Revision b. beutich fonfervativen Programme L.—die Deutsch-Ronfervativen über bie Cogial= politif 1 - Ronfervative und Freikonservative 83. — Ausschließ: ung bes herrn v. Belldorf 86. -Beichluf ber tonferb. Frattion bes Abgeordnetenh. über Berrn b. Sellborf 91-92. - Erflarung ber Ronferb. über bas Behalt Ministerpraf. 92. - Wahl bes Borfikenden ber beutich-toniervativen Partei 99. - Progromm= revifion ber fouferb. Part. bes Abgeordnetenh. 99. - Parteitag ber beutsch-konservativen Partei Programm 192-194. - Partei= tag ber fächf. Konferv. 102-103.

Programm ber Rational: liberalen, Freifonferva: tiven und Freifinnigen ber Schulgese Kommission 73. — Programm ber nationalliberalen Partei 94. — National: liberales Parteisest in Eisenach 99. — Nationalliberaler Berein in Leipzig u. d. Antisemitismus 103. Rejolution der süddeutschen Nationalliberalen 209—210.

"Positive Union." Bersamm= lung 98.

Antrag ber Sozialbemofraten. Berstaatlichung ber Apothefen 72.—SozialbemofratischerGewerfschaftsfongreß 75.— v. Bollmar über die Maiseier 93—94.—Mandat-Nieberlegung sozialbemofrat. Stadtverodneter 102.—Sozialbemofratischer Parteitag: Maiseier, Bohsott, Staatssozialismus, Krise, Antisemitismus 152—154. Ugl. 342—357.

Regierung und Zentrum 83 bis 84. — Interpellation bes Zentrums über ben Handwerkerichut 191.

Keichstagsstichwahl in Hils desheim 1. — Reichstagsersatwahl in Hersordschalle 183. — Reichss tagsersatwahl in Sagans Sprottan 133. — Reichstagsersatwahl in Löwenberg 135—136. — Reichss tagserfatwahl in Rehlheim 137. - Reichstagsstichwahl in Marienwerder 209. - Wahl in Friedeberg 185: 191.

#### Verfonalien.

Raifer Wilhelm. Gibellei= ftung Stablevstis2 -4 .- Unfprache an die Marine-Refruten 16-17. - Konfereng über bas Bolsichul: gefet 20. — Orbensverleihung an Rubini 67. — Rebe auf bem Brandenburg. Provinziallandtag 71 bis 72. - Rabinettsorbre Welfenfonds 74. — Aufenthalt in Saarbrucken 91. - Raifer Wilhelm u. Grena: bier Lud 94. - Reife nach Stettin 95 .- Aufenthalt in Dangig. Rede96. - Rebe beim Befuch ber Koniginnen ber Nieberlande 100-101. - Ausföhnung mit Bismarct 101; 106. Bufammentunft mit bem Baren 102. Vgl. Rugland. - Trinffpruch an bas italienische Ronigepaar 105 - 106. - Stavellauf ber "Sohenzollern" 112. fchreiben an ben Ausichuf ber Reform bes Unterrichtswefens 118 bis 119. — Stapellauf bes "Beimball" 122. — Reife nach England 129. — Ansprache an Offiziere über die Militarvorlage 131-132. - Flottenichau in Swinemunde 133. - Erlag megen Ausfallens ber großen Manover 134. - Erlaft über die Titel ber Lehrer 134. — Schreiben an ben Oberburger-meifter Zelle 136. — Aufenthalt in Weimar 137. — Aufenthalt in Wien 157 bgl. Defterreich. - Gin= weihung ber Schloffirche in Wit-tenberg 138—140. — Bereibigung ber Marinerefruten 149. - Gröffnung bes Reichstages 155-157. - Befuch beim Konig bon Sachfen 191. — Aufenthalt in hannover 192. - Beichent an ben Minifter b. Szoegheny 232. Orbensverleihung an Graf Taaffe 235. Raiferin Angusta Biftoria.

Entbindung 134.

Pringeffin Margarete b. Preugen. Berlobung 185.

Ronig b. Sachfen Befuch in Wien 136.

Pring Beorg v. Cachien. Erlak über Golbatenmighand: lungen 67.

Ronia v. Bürttemberg Be-

fuch in Berlin 20. Ronigin Olga b. Bürttem=

berg † 138. -- Beisetzung 149. Bringregento.Bagern. Heber die Landtagewahl 137.

Bring Leopold b. Bagern.

Ernennung 112.

Großherzog b. Baben. Regierungsjubilaum 92-93.

Großherzog Lubwig von Beijen + 74.

Brogherzog bon Sachien: Weimar. Golbene Bochzeit 137.

Großherzogin Alexandrine v. Medlenb. Schwerin + 90. Brief 73-74. Cumberland.

Fürst Bismarck. Ugl. <u>352.</u> Widmung ber Eroica burch Sans v. Bülow 80. — Dankichreiben 86. — Befuch ber Dresbener Liebertafel. Ansprache 98—99. — Aussöhnung mit bem Kaifer 101; 106. — Bejud Walberfee's 103; 119. Reise nach Wien 103-105 bgl. Defterr. — Aufenthalt in Dresden 104. — Aufenthalt in München 107—109. — Aufenthalt in Aug&= burg 109. — Neber Caprivi 110 bis 111. — Ausföhnung mit bem Raifer 111—113. — Neber b. Kaifer 111—113. — Neber d. Boltsschulges. 112. — Aufhebung eines Erlaffes bes Fürften Bismard 112-113. - Erlaß und Depefche Caprivi's über Fürft Bismarc 115—116. — "Die Wahrheit kommt enblich an den Tag" 116 bis 118. - Deputation ber Bürt= temberger 118. - Sulbigung ber Weftbeutichen in Riffingen 119 bis 122. - Anfenthalt in Jena 122 bis 129. — Reise von Jena nach Schönhausen 129. — Erscheinen im Reichstage 140-141. - Gefpräche mit Dr. Hang Blum 141 bis 149. — Neber die Militärvor: lage 141. - Stellung zu Rugland 141-149. - Unterredung mit Marimilian Sarben, Ericheinen im Reichstag 140-141. - Aufentshalt in Wien 227-232. Rene freie Breffe über Fürft Bismard.

Ahlwardt. Judenflinten 92; 94. — Wahl 185; 191. — Pro-3eg 187. — Ende bes Prozeffes 194. — Einstellung bes Strafberfahrens 209.

Aba. v. Balleftrem. Grörte: über Beranberungen Staatsminifterium 79. - Ratholitenversammlung in Breslau 86--87.

Abg. Bamberger. Sanbels:

vertrag mit ber Schweig 20. Mbg. Barth. Refolution gu

ju bem Sanbelsvertrage mit ber Schweig 20. - Refolution 73.

Mbg. v. Bennigfen. Sanbels= vertrag mit ber Schweig 19-20. Dr. 5. Blum. Gefprache mit

bem Fürften Bismard 141-149. Graf v. Blumenthal. Ber-fekung 112.

v. Bobenftebt + 90.

Min. b. Bötticher. Rebe. Alters: und Invaliditätsversiche: rungsgeset 68. — Ententeich 95. - Entlaffungsgefuch 83.

Dr. Boffe. Ernennung 76. -Rebe über bie Perfonalveranderun= gen im Staatsminifterium 81-82. - Rebe bei bem Jubilanm ber Ritteratabemie Bedburg 96-97. Abg. v. Buch. Für bas Bolfs=

ichulgefet 20.

Lothar Bucher + 137. Abg. Buhl. Antrag Buhl= Richter. Reichstag 70 .- Rebe bei ber Debatte über die Miltarvorlage 190 - 191.

Gefandter v. Bulow. Ernen= nung.

v. Bulow. Ungludliches Gefecht in Afrika 102.

hans b. Billow. Rebe in

ber Philharmonie 80. Buschhoff. Ende des Bro=

zeffes 119.

Reichstangler Graf Capribi. Bolfeschulgeset 17-19, 54-58, 59-63, 66-67. - Rede: Militar= prozefordnung 70-71. - Ent-laffungsgefuch 75, 76. -- Erörterungen über bie Beranberungen im Staatsministerium 77-79. — Reife nach Rarlebad 91. - Ant= wort an ben Berein gur Beforderung bes Gewerbefleißes wegen Beltausftellung 97-98. - Schreiben an ben Berein Berliner Raufleute wegen Beltausftellung 101. Erlag an die Regierungen über Fürft Bismard 115. - Ginbringung ber Militarborlage 158 -184. - Rebe bei ber Debatte über die Militärvorlage 188-190, 202-204. - Heber bie Lome'ichen Bewehre 205. - Ueber die beutiche Müngpolitit 205-207.

Graf gu Gulenburg. Gr: nennung 76. — Rede über bie Berionalberanberungen im Staate: ministerium 80, 80-81. - Di=

nifter bes Innern 130. Abg. v. Ennern. Debatte über bas Bolfeschulgeset 32-47.

Oberbürgermeifter b. Forten= beck † 99; Begräbnis 100, 102.

Abg. Dr. Friedberg. Debatte über bas Bolfsichulgefet 59, 63 -66.

Abg. v. Gagern. Antrag 70,

Stadtverordneter Hähne 102. Staatsfefretar Banauer. Ernennung 84. - Ueber bie Gin= führung ber Entschäbigung für unichulbig erlittene Strafen 192.

b. Sammer ftein. Wahl 133. Prof. Sarnad. Streitfrage über bas Apostolitum 135, 136. Erlag bes Oberfirchenrats 185-187.

Marimilian Sarben, Unter: redung mit bem Fürften Bismard 140 - 141.

v. Bellborff. Ronflitt mit ber Kreuzzeitung 82-83. — Aus-ichließung 91-92.

Min. Berrfurth. Entlaffung 130. - Gegen bie Steuerreform 155.

b. Solleufer. Bahl 135. Abg. Sobrecht. Begen bas Bolfeichulgefet. 17.

Abg. v. Huene. Rede. Mili= tärvorlage 195-201.

Pfarrer Jacot. Schrift. "Proteftataires" 129-130.

Abg. v. Kleift=Rehow † 17.

Abg. v. Komierowsti. Gegen die Dilitärvorlage 205.

Abg. Eraf Limburg Stirum. Für das Boltsschulgeset 22. — Dieustentlassung 67.— Disziplinars verfahren 86.

Mbg. Lieber. Rebe. Militar=

borlage 208 -- 209.

Abg. Liebermann b. Sonnen = berg. Antrag wegen Ginstellung bes Strafverfahrens gegen Ahl= wardt 209.

Liebenecht. Erklärung über ben Staatsfozialismus 153.

Grenadier Lück 94.

Abg. v. Manteuffel. Rede. Militärvorlage 204—205.

Abg. v. Meger=Arnsmalde + 134.

Finanzmin. Miquel. Stat. Bertagung im Abgeordnetenhaufe 6—8. — Entlassungsgesuch 20.

Abg. Mirbach. Interpellation über die Haltung Deutschlands auf der Brüffeler Währungskonferenz 205.

Dr. Hermann Müller. Wahl

Abg. Orterer. Bolfsichulgeset

Abg. Petri. Interpellation wegen des Gebrauchs der Schießwaffen der Militärpoften 185.

v. Pouinsti. Ranbanfall <u>86.</u> Abg. Dr. Porfch. Debatte über das Volksschulgsset <u>22—32</u>.

v. Radowig. Botschafter in Madrid 129.

Raucheneder: Hohentann.

Wahl 137. v. Rauchhaupt. Erflärung ber

Ronfervativen 92. Reichard. Brofchüre. "Rock-

Reichard. Broschüre. "Rockfahrt nach Trier" 136.

Abg. Beter Reichensperger + 210.

Abg. Richter. Handelsvertrag mit der Schweiz 20. — Antrag urop. Geschichtstalender. Bb. XXXIII.

Buhl-Richter 70. — Rebe bei Ginbringung ber Militäsvorlage 184. — Reben bei ber Debatte über bie Militärvorlage 187.—188, 201—202.

Abg. Rickert. Gegen das Bolfsichulgeset 17. — Tebatte über die Militärvorlage 191.

Abg. Rintelen. Gesehentwurf gur Ginführung der Enlichädigung für unschuldig erlittene Strafen 191—192.

Stadtverordneter Sabor 102. Abg. Sattler. Gegen das Wolfsichulgejek 17.

v. Schlöger. Abberufung 113. Frhr. v. Schorlemer : Alft. Rebe über bas fatholische Leben

109—110. v. Schottenstein. Ernennung

v. Schweinit. Botichafter: wechsel in Beteraburg 187.

v. Seydewith. Ernennung 1. Werner v. Simens. Ueber Weltausstellung 103. — Tod 191. v. Stablewsti. Eidesleiftung

Abg. v. Stauffenberg. Neber bie Militärfrage 91.

v. Steinheil. Abschied 95. Dr. Stryck. Amtsniederlegung. Wiederwahl 137.

Frhr. v. Stumm. Abberufung aus Madrid 129.

Stadtverordneter Tugauer 102. Militärbevollmächtigter v. Vil = Laume. Abbernfung 132.

Prof. Birchow. Schreiben au bas Stadthaupt von Mosfau 134—135.

v. Vollmar. Neber die Maifeier 93-94. — Brief an die Revue polit, et litéraire 113. — Ertfärung über den Staatsfozialismus 153.

Graf Walberfee. Befuch beim Fürsten Bismarck 103, 119.

v. Werder. Botschafter in Betersburg 187.

Bernhard Windicheid + 137. Min. Graf Zedlig. Vorlegung des Volksichulgesegentwurfs 8—16. Debatte darüber 19, 20, 20 - 22,

25

47-53, 58-59. — Entlassungs: geinch 75, 76.

Abg. Frhr. v. Zedlig. Gegen das Bolfsichulgefet 17

#### Dreffe.

Neber die Erklärung der Konferbativen 83. - Gerüchte von ber Ausföhnung zw. bem Raifer und Fürst Bismard 101; 106. — Die Preffe über bie Forberungen ber Ratholifen in Maing 132-133. - Ruffifche Br. über bie Begeg= nung bes Raifers mit bem Baren 102 val. Rugland.

"Allgem. Konferv. Monats: ichrift". Neber Berfelbständigung ber evangel. Rirchen und Cogial:

politif 1.

"Allgemeine Reichstorre: fponbeng." Ausweifung bes Beffe-

ligfi 96.

"Germania". Regierung und Zentrum 83-84. - Ueber d. Cchul-

dodationegefet 91.

"Ronfervatives Bochen: blatt". Ronflitt mit der Rreuggeitung 82-83. - Heber Rapitulierung ber Regierung 82.

"Rrenggeit ung". Ronflift mit Berrn v. Bellborf 82-83. - Heber das Schuldotationsgeset 91.

"Samburger Rachrichten." Druck auf Italien 97. — Gegen die Nordd. Allgem. Ztg. 115.

"Leipziger Reuefte Rach= richten". Befprache bes Fürften Bismarcf mit Dr. Sans Blume 141-149.

"Münchner Allgem. Beita." Interview bes Fürften Bismard 108 - 109.

"Münchner Renefte Rachr." Interview bes Fürften Bismard 111-112.

"Nationalzeitung". Artifel Siemens' über Weltausft. 103.

"Norbb. Allgem. Beitg." Artifel gegen Fürft Bismard 112 bis 113.

Bormarts." Gegen Bollmar 113. — Redattion des "Bormarts" verteibigt fich auf bem fogialbemofratischen Parteitage 152.

"Weftbeutsche Allgem. 3tg." Bismard über Caprivi 110-111. - "Die Wahrheit fommt endlich

Abgeordnetenhaus. Groff:

an ben Tag 116-118. "Butunft" Unterrebung mit

bem Fürften Bismarct 140-141.

#### Prenken.

nung Throurebe 4—6.— Etat 6—8; 17.— Voltsschulgeiet vgl. 330—337. Vorlegung des Entwurfs 8—16; Debatten 17 bis 19; 20: 20-22; 22-53;54-67; 54-67; Petitionen gegen das Gesetz 68-70. — Gesetzentwurf betr. Aufhebung der Beichlag: nahme bes Bermogens Ronigs Georg 74-75. — Domban 75. - Personalberand. im Staate: minift. 80. - Unnahme bes Befeges über ben Welfenfonde 83. Nachtragetat für ben Minifterpräfidenten 85; 92. — Beichlug ber fonferb. Fraftion über Beren v. Selldorf 91-92. - Ententeich 94-95. - Abanderung des Land: taqswahlrechts 97. — Programm: revision der tonserv. Frattion 99. — Militärauwärtervorlage <u>103. —</u> Kleinbahnvorlage 103; 106. -Schluß ber Seffion und Ueberficht 106-107. - Eröffnung. Thron: rede 149-152. - Steuergefete 155. - Min. Berrfurth gegen die Steuerreform 155. - Ueberweifung ber Steuergesete an eine Rommif: fion. Bertagung 187. Bgl. 351.

Arbeiterausichuffe bei ben Gifenbahuen 67.

Brandenburg. Provingialland: tag 71-72.

herrenhaus. Erörterungen über die Perfonalberanderungen im Staatsministerium 80-82. -Ausichliefung des Berrn v. Bellborf 86.

Hochwaffergefahr. Königl. Ber: ordnung 103.

Oberbürgermeifterwahl in Berlin

Staatsminifterium. Ber: anderungen 76. Debatten barüber 77 - 82.

#### Reichstag.

Sanbelevertrag mit ber Schweig 19--20: Unuahme 20. - Unnahme von Rollgeset-Entwürfen 54. Altere und Invaliditäteverficherung 68. - Militarftrafprozeßordnung. Beichwerderecht 70-71. - Erhöhung bes Fonds für geheime Ausgaben 72. - Berftaat= lichung ber Apothefen 72. - Marine-Etat 72. — Privateigentum zur See 73. — Extraordinarium für Oftafrifa 73. - Ausweifung eines Journaliften 73. - Befet betr. Gefellich. mit beichränfter Haftpflicht 75. — Krantentaffen-novelle 75. — Telegraphengefet 76. - Rommiffion für Arbeiter= ftatiftit 76--77. - Debatten über Beränderungen im Staatsministerium 77-79. - Antrag Menzer. Ablehnung 82. - Ab= lehnung der Rreugerforvette K 82. Weingeset 83. - Belagerungs: zuftand in Elfaß : Lothringen 83. Schluft ber Seifion 83. - Befchluß bes Bunbegrate über Beichwerberecht ber Militarberfonen 137. - Eröffnung. Thronrede 155 bis 157. - Reichshanshaltsetat 157 bis 158. - Ginbringung der Di= litärvorlage 158—185. — Interpellation Petri. Gebrauch berSchußmaffe ber Militarvoften 185. - Mis litärvorlage. Debatten 187—191; 195—205; 207—209. vgl. 351.— Sandwerterichut 191. - Erflärung bes Reichstanglers über die Lome's schen Gewehre 205. — Debatten über die bentiche Mungpolitif: Juterpellation Mirbach 205 bis 207. - Ginftellung bes Strafverfahrens gegen Ahlwardt 209. — Stichmahl in Bilbesheim 1. -Erfahmahl in Medlenburg-Strelig 83. - Erfahwahl in Berford-Balle 133. - Erjagwahl in Cagan Sprottan 133. - Erjagmahl in Löwenberg 135-136. - Erjahwahl in Rehlheim 137. - Ct. fahmahl in Urnewalde-Friedeberg 185. Stichwahl 191. - Stichwahl in Marienwerber 209.

#### Samfen.

Ernennung bes herrn v. Sende-

Erlaß bes Prinzen Georg 67. Erflärung ber Abgeordneten bes fächs. Landtages 84.

Schluß bes Laudtages 84-85. Parteitag ber fächf. Konferv. 102 bis 108.

#### Anterrichtswefen.

**Volfsschulgeset 8-16**; 17-19; 20; 20-22; 22-53; 54-67. **Petitionen gegen bas Geset 68** bis 70.

Schulgefestommission. Programm der Nationalliberalen, Freitonservativen und Freisiunigen 73. Areuzztg. und Germania über Schuldvlationsagiele 91.

Lautschreiben bes Kaisers an ben Ausschuß für Schulwesen 118 bis 119.

Titel und Rangverhältniffe ber Lehrer 134.

#### Bolkerrecht.

Privateigentum zur See 73.

#### Welfenfonds vgl. 351.

Brief des Herz. v. Cumberland an den Kaiser 73—74.— Kaddinettsordre des Kaisers 74. — Gesegentwurs betr. Aussebnung der Beicklagnahme 74—75. — Gesegnarnahme 83. — Entscheidung des
Kaisers 130—131.

# Weltausfiellung. Bgl. Ueberficht 355.

Rejolution bes Handelstages 6.
— Antwort bes Reichstanzlers an ben Berein zur Beförderung des Gewerbesteifes 97—98. — Schreiben bes Bereins Berliner Kanfleute an den Reichstanzlers 101.
— Schreiben des Reichstanzlers an den Berein Berliner Kanfleute 101. — Siemens über Weltanöft. 103. — Mitteilung an den Minifter Ribot 113. — Bewissinung des Berliner Maassift. 116.

#### Württemberg.

Befuch bes Königs in Berlin 20. Personalveranderungen 95.

Tob ber Königin Olga 138. — Beijegung 144.

Wahl bes Stadtschultheißen in Stuttgart 155. — Wahl zum Bürgeransschuß 209.

# Frantreich. 2gl. 364.

#### Anarcismus.

Tynamitatentat 265, 272. Geständnis Ravachol's 266. — Attentat auf das Restaurant Bery 266. Bgl. 367. — Urteil Ravachol's 267. — Zweites Urteil gegen Ravachol. Hinrichtung 269.

#### Arbeiterbewegung.

Ronflitte in Louvaines 210 vgl. Belgien.

Streif in Carmany 270, 271 --272. Bgl. Nebersicht 368.

Arbeiter-Kongreß in Marfeille 270-271.

#### Answärtige Politik.

Aufenthalt bes Königs von Schweben in Paris 275.

Frantreich und Rufland 326.
— Sendung des Generals Boisbeffre nach Paris 260.

Jusammenfunft der Minister Ribot und Frenzeinet mit Giers und Mohrenbeim 270.

Haubelsvertrag mit Spanien

Großfürst Wladimir von Ruß= land bei Carnot 272.

Handelsvertrag mit der Schweig 277.

Großfürst Constantin in Frantreich 261: 378.

Rouflitt zwischen Franzosen und Engländern in Uganda 323.

Dahomey 269, 271. — Ginnahme von Kana 272. Bgl. Afrifa.

#### Deputiertenkammer.

Stanbalöse Borgänge zwischen Laur und Constant 261—262; 367. Neber das Berhältuis des Staates zur Kirche 263—264.

Erflärung des neuen Kabinetts 265.

Gefegentwurf betr. Eigentums: beichabigung burch Sprengftoffe265.

Antrag Deloncle's. Weltausftellung 262.

Bericharfung bes Prefigefetes

Steuer: Erhöhungen 276.

Ablehnung bes handelsvertrags mit ber Schweiz 276.

Distuffionen über die Panama-Affaire 272-274, 275-276, 277.

feier bes hundertsten Jahrestages ber Berfündigung ber ersten Republit 270.

#### Gemeinderat.

Wahlen 267.

## Kirhliges. Bgl. 365.

Papfttum und Fraufreich 326. Schreiben des Papftes an die Katholiken Fraufreichs 261.

Exposé über die Lage der Kirche in Frankreich. Erklärung der Erzbischöfe 262.

Predigt des Pater Maumus 262-263.

Enchflifa des Papftes an die Bifchofe 263.

Staat und Rirche 263-264.

Erklärung bes Staatsrats gegen die Hirtenbriefe ber Bijchofe 267. Seubschreiben bes Papftes an

die Kardinäle 267. Der Bischof von Verdun begrüßt

Carnot 267—268. Neues Schreiben des Papftes an die Katholifen 268.

Brief bes Papftes an den Bifchof bon Brenoble 268.

Der Papft und Mme Ceverine 269-270.

Tod des Kardinals Lavigerie 273.

#### Minifterium.

Temission. Neubildung 264. Rückritt wegen der Panama-Affaire. Neubildung 274. Demission Rouvier's 275. Ministerfriss 269.

# Panama-Affaire. Bgl. 369-373.

Ministerrat 272. — Tob bes Barons Reinach 272. Diskussionen in der Deputiertenkammer 272—274, 275—276, 277.

#### Darteimefen.

Bilbung einer tonfervativen Partei 265.

Rabital = fogialiftifche

Gruppe 265.

Ertlärung ber Ronaliften 268. Cogialbemofraten. flarung Liebfnechts in Marfeille 270 - 271.

#### Berfonalien.

Brafibent Carnot in Nanch 268.

Undrieur. Erffarung 277. Calvignac. Streitigfeiten in Carmang 270, 271.

Min. Conitans. Borgehen gegen Laur 261-262. - Brefe fehbe gegen bie Minifter 264.

Oberft Dodds. Gefechte Dahomen 269, 271. Ginnahme bon Rana 272, vgl. Afrifa.

Abg. Deloncle. Weltausftel=

lungefrage 269.

Min. Frencinet. Heber bas Berhältnis vom Staat gur Rirche 263 - 264.

Abg. Subbard. Berhältnis bon Staat und Rirche 263.

Pater Maumus. Predigt 263. Mandat in ber Abg. Laur. Deputiertentammer 261-262.

Rardinal Lavigerie + 273. Ravachol 266, 267, 269. Baron Reinach † 272. Ernest Renan † 271.

Mme Ceverine. Unterredung mit bem Papft 269-270.

#### Breffe.

Preffehde zwischen Conftans und feinen Rollegen 264.

Bericharfung bes Prefigefebes

#### Senat.

Unnahme ber Bollvorlage 261. Eurnfeft in Manen 267, 268, 359. Wirtschaftspolitik 374.

# Griechenland 312-313.

# Großbritannien.

Val. Ueberficht 362.

#### Arbeiterbewegung.

Ründigung ber Rohlengrnben= arbeiter 254.

Ablehnung ber Achtftundenbill

im Unterhause 254.

Streif in Durham. Ende 255. Deputation bei Gladftone über ben Achtstundentag 255-256.

Berhaltnis der Arbeitgeber und Arbeiter 256.

Bringip der "gerechten Löhne" 260.

Abstimmung in Durham über ben Achtstundentag 260.

Bemerfichaftstongreft in Blas: gow 260.

#### Auswärtige Bolitik.

Befuch bes ruffifchen Raifers, val. Dentichland.

Botichafterwechiel in Madrid und Ronftantinopel 252.

Befuch des Fürften von Bul-

garien 255.

Ronflift zwischen Engländern und Frangofen in Uganda 323.

#### Gifenbahnmefen.

Berweis an die Direttion der Cambrian-Gifenbahn 254.

# Einangen.

Budget 254. Ronvertierung ber Schapbons 255.

#### Briand.

Sikung ber Rommiffion über die Lage ausgewiesener Pachter 260.

Dynamit-Attentat in Dublin 260.

# Tandwirtschaftlicher Kongreß 260. Jondoner Graffchafterat 260.

# Kolonialpolitik.

Benehmigung einer Gifenbahnlinie im Unterhause 254.

Behringemeerfrage, vgl. Nordamerifa.

#### Minifterium.

Neubilbung 259-260.

#### Varlament.

Eröffnung. Thronrede 252-253. -- Schluß. Thronrede 256 -257. - Wahlen 257. - Wieder=

Eröffnung 258.

Unterhans. Frische Lotal= verwaltungsbill 253. — Borlage betr. ben Erwerb fleiner Pacht= güter 253-254. -- Ablebnung ber Achtstundenbill 254. - Benehmigung einer Forberung für Afrika 254. — Berweis an bie Direttion ber Cambrian-Gifenbahn 254. - Wahlrecht ber Frauen 254-255. - Ablehnung ber Bill betr. ben Unfauf bon Grund und Boden burch bie Lotalbehörben 255. - Entziehung bes Wahlrechts bes Schreibens unfundige Bahler 255. - Bill betr. Ron= vertierung ber Schatbons. nahme 255. - Erflärung Bal= foure über bie noch gu erlebigen= ben Bille 255. - Annahme ber irifchen Unterrichtsbill 255. Abregbebatte. Glabftone über Ge-

fete in Irland 258-259. Varteimefen. Bal. Neberficht 364.

Unioniften. Wahl Chamberlains 252.

Sieg ber Glabftonianer bei ben Graffchaftemahlen 254.

Wahlaufruf Glabstones 256. Parlamentsmahlen 257.

Wahlniederlage Salisburn's 258.

#### Berfonalien.

Königin Biktoria. Befuch in Darmstadt 254; Parlaments-Eröffnung 252; Schluß 256.

Albert Biftor, Herzog v. Clarence + 252.

Balfour. Neber bie Homerule 256. -- Neber Arbeiterfrage 256. Chamberlain. Wahl 252. Ford. Botischafterwechsel 252. Clabstone und die Teputation des Getwertvereinsrates 255-256.

— Aufruf an feine Wähler 256. — Wahl 257. — Reubilbung bes Kabinetts 259—260.

Karbinal Manning † 252. Salisbury. Wahlnieberlage 258. — Mißtraueusvotum 259.

Tennyjon † 260.

# 3talien 278-282.

Bgl. Nebersicht 376. Besuch bes Königspaares in Deutschland 105—106.

# Mittel: u. Sud:Amerita 321.

#### Riederlande 292-293.

Ugl. Nebersicht 375. Besuch der Königinnen in Potsbam, vgl. Deutschland.

#### Nord-Umerifa.

Bgl. Neberficht 378.

#### Arbeiterbewegung.

Großer Streit der Arbeiter der Carnegie'schen Werte 318, 321.

# Auswärtige Volitik.

Literar=Abkommen mit Deutsch=

Robbenfang im Behringsmeer

Beilegung ber Streitigkeiten mit Italien über die Borfälle in News Orleans 314 -315.

Chinefen-Unsichlugbill 315.

# Einwanderung 320, 321.

Chinesen-Einwanderung 315.

#### Finangen.

Jahresbericht des Schapsekretärs 320—321.

Columbusfeier in New-Yorck 320. Präfidentenwahl 315, 318, 320. Varteiwesen.

Parteiprogramme der republistanischen Konvention 315—316.

Parteiprogramme der demos fratischen Nationalkonvention 316 —318.

Wahl der Präfidentschaftswahlmänner 320.

# Verfonalien.

Staatsfetretar Blaine. Ent: laffung 315.

Eleveland. Wahl 318, 320. Präfident Harrifon. Wahl ber republikanischen Kouvention 315. — Förmliche Annahme ber Präsidentschaft 318—320. — Bots schaft Harrisons 320.

#### Reprafentantenhans.

Währungekampfe 314, 318. Chinefenausichlußbill 315.

Welfausftellung in Chicago 320.

# Defterreich.

Bgl. Ueberficht 356-361.

#### Abgeordnetenhaus.

Handelsberträge 213-214. -Neber bieStrafamtshandlung gegen das "Wiener Tagblatt" 214-215. Steuerreform. Berlegung eines Gesehentwurfs 215. — Valuta: Vorlage 225—226; 227; 232; 233. — Ersahwahl 234. — Ers flarung bes Juftigminiftere über die Interpellation v. Plener, betr. die Freisprechung Bosats 238. — Rebe Mengers; heftige Streitig= teiten zwischen Deutschen und Jungtichechen 258--241; 241-242. Debatten über bas Budget; Untifemitismus; Sprachenfrage; Reben Schwarzenbergs und Taaffes 243-244. - Debatte über De= miffion des Brafen Ruenberg 244. Debatte über ben Disposition3= fonds 245-247. - Auflöfung bes Reichenberger Stadtverordneten= Rollegiums 247-248. - Beneh: migung bes Budgetproviforiums 248-249. - Ernennungen bes Prafidenten und von 21 Mit= gliebern 237.

In Ungarn. Bgl. Ueber= ficht 360. — Schluß. Thron= rede 211-213. - Wahlen 214. 3miftigfeiten über bie Eröffnungsfeierlichkeiten 215-216. Gröffnung. Thronrede 216. - Bahl bes Prafibenten Bauffy 217. -Budgetdebatte. "Gemeinfame Auslagen" 219. - Tumultuarische Scenen wegen Bermenbung ichwarggelber Embleme bei ber Bendarmerie 222-223. - Interpellation Polonyi betr. ausländische Blatter 223; Angriffe ber Opposition 227. -Baluta-Borlage 224-225; 226; 227. - Antrag Frangis betr. freie Religionsausübung 227. — Nachruf für den verstorbenen Abgeordneten Iranyi 237. — Bortager über Zivilstandsregister, Rezeption der Istaeliten, freie Religionsübung. Temmission des Kabinetts 238. — Borstellung des neuen Kabinetts; Regierungsprogramm 242.

#### Arbeiterbewegung.

Tumulte in Hernals 216. — Ausftand der Fiakerkutscher 223.

# Answärtige Politik.

Besuch bes Königs von Rumänien 211. — Ordensverteihung an Rudini 211. — Handelsverträge 213—214. — Jangtschechen über den Treibund 217; 239—242. — Tie Tschechen in Kancy 226; 227. — Kaifer Wilkelm in Wien 235. — Telegationen für answärtige Angelegenheiten 233—234; 235 bis 236. — Botschafterwechsel in Berlin 236. — Besuch des rufsischen Thronfolgers 238. — Fürst Visimarch in Wien 227—232. — Geschent des deutschen Ansiers an v. Spoeghenhi 232. — Handelsvertrag mit Serbien 233.

#### Böhmen.

Kundgebung alttichechischer Abgeordneter 215. — Landtag 217. Ausgleichstommission 218. Schluß bes Landtages 220.

Beteiligung der Tichechen in Nancy 226. Wgl. Ueberficht. Mandatsniederlegung böhmischer

Abgeordneter 233. Abschied Prazaks 233.

Manifest ber beutschen Abgeordeneten 220-221. — Ueber Auflösung bes Reichenberger Stadte verordneten-Kollegiums 247-248.

#### Bukowing.

Prozeß gegen hohe Beamte ber Bukowina 233.

#### Delegationen.

Verhandlungen über answärtige Angelegenheiten 235—236.

#### Gifenbahnmefen.

Erhöhung ber Frachttarije 227.

Abzug ber Einkommensteuer 234. Finanzmin. Weferle über bie Staatsbahugesellschaft 234—235.

Finangen.

Baluta-Borlagen 225 — 226; 227; 232; 233. Bal. 358.

Budget für Defterreich 237. — Debatten über bas Budget 241

bis 242; 248—249. Budgetbebatten in Ungarn 218 bis 219. — Budget für Ungarn 234. — Staatsbahnaciessichaft 234

bis 235. Galisien.

Landtag 217.

# Sandels: und Wirtfchaftspolitik.

Sandelsverträge 213-214. Steuerreform 215.

Desterreichisch = serbischer Hanbelsvertrag 233.

firhliges. 2gl. 361.

Freie Ausübung ber Religion; Gleichberechtigung ber Konfessionen 227. Mischen 238; 242.

Wahl des Fürstbischofs von Olmüt 238.

Erhebung bes Nuntius Galims berti zum Karbinal 248.

Beichluß ber Bischofskonferenz über die Gefahren des firchenspolitischen Programms der Regierung 249.

Krain.

Ernennung bes Statthalters 235.

Sandlage der Monarhie.

Zusammentritt 217.

Militärifdes.

Enthüllung des Radehthe Denkmals 221 — 222. — General Klapka † 226. — Enthüllung des Honved-Denkmals 237; 361. — Kriegsbudget 234.

Diftangritt 234.

Varteimefen.

Bgl. 359. Wahlen für ben ungarijchen Reichstag 214.

Reichstagsersahmahl in Wien 234.

Antisemitismus 242; 245.
— Lueger gegen Brig 237.

Aufhebung von Studentenverbindungen 232.

Bereinigte beutiche Linte. neber bie Demiffion bes Grafen Ruenburg 244.

Bereinigte beutsche Linke und ber Dreibund 246-247.

Parteiversammlung d. Deutsch=

Liberalen 242. Kommunique der konfervas

tiven Großgrundbesitger 217. Erflärung darüber seitens des Statthalters von Böhmen 218.

Memorandum fiebenbürgi: icher Rumanen 227.

Sozialbemokratifcher Parteitag. Schluß 227.

Polen über den Dreibund 245. Sprachenfrage 242-243.

Beratungen über eine ungaris

Ime Hoffatrung 219. Zwistigkeiten über bas Honved: Denkmal in Ofen 237.

Manisest ber beutschen Abgeordneten in Böhmen 220—221.

Abschied Prazats 233. Ausgleich in Bohmen 223;

Kundgebung der alttichechisichen Abgeordneten 215. — Die Altfichechen in der Ausgleichstommission 218.— Jungtichechen über den Dreibund 217; 236; 245 bis 246. — Die Jungtichechen in der Ausgleichskommission 218. — Antrag der Jungtichechen gegen den Justimmissier Schoen-

born 223. Beteiligung ber Tichechen in Nanch 226; 227. Bgl. Ueberficht.

Berfonalien.

Raiser Franz Joseph. —
Ordensverleihung an Rudini 211.
— Eröffnung des ungarischen Reichstages 216. — Reise nach München 220. — Rede bei der Enthüllung des Radehths-Denkmals 221—222. —23jährigeskrönungsjubiläum in Pest 227. — Ansprace an die Delegationen 233 234.
Plöhliche Abreise von Pest 237.

Erzherzog Albrecht. Rede bei ber Enthüllung bes Radegth:

Denfmals 221-222.

Erzherz. Rarl Salvator + 214

Bring Rarl Schwarzenberg Sprachenfrage 242-243.

Baroß, ungar. Handelsminifter + 223.

Baron Banffy. Wahl jum Präfibenten bes ungar. Reichstages

Graf Boncanon, Antrag auf Bertagung der Ansaleichsvorlagen

Dr. Theodor Cohn. Fürft: bifchof bon Olmüt 238.

Mbg. Chm. Heber ben Drei-

bund 236.

Runtius Galimberti. Ernennung 248.

Frhr. Beim. Ernennung 235. Eduard Berbft + 232.

Mbg. Frangi. Antrag betr. freie Religionsausübung 227. — † Nachruf im Abgeordnetenhaufe 237.

Graf Ralnodh. Heber aus: wärtige Ungelegenheiten 235-236. General Rlapfa t. Leichenfeier

Roffuth. Chrenbürgerrecht

Min. Ruenburg. Ueber ben beutsch-bohmischen Ausgleich 223. Berleihung ber Geheimrats= würde 233. - Entlaffung als. Minifter ; Ernennung zum Senats: präfidenten 248.

Mbg. Queger. Begen Brir 237. Mbg. Mafarnt. Wegen ben Dreibund 238 - 239.

Abg. Mattufch. Antrag auf Bertagung ber Ansgleichsvorlagen

Abg. Denger. Beftige Streis tigkeiten im Abgeordnetenhause mit ben Jungtichechen 232 241.

Mbg. Plener. Schreiben über die Berweigerung des Amtes als Präsident des Rechnungshofes 214. Interpellation. Auflösung bes Reichenberger Stadtverordneten= Rollegiums 247.

Pragat. Abichieb 233.

Auftizmin. Schoenborn. trag ber Jungtichechen 223.

Graf Gacchenni. Abberufung

Min v. Szoegheny. Beichent bes beutichen Raifers 232.

v. Szoegnenn: Marich. Er: nennung 236.

Graf Taaffe. Ordensber-leihung 235. — Debatte über die Sprachenfrage 242-243.

Aba. Tilicher. Antrag gegen ben Juftigminifter Schonborn 223. Bafaty. Heber ben Dreibund

217.

Fürft Winbifchgraß. nennung jum Bigeprafibenten bes Herrenhaufes 237.

Frhr. v. Wintler. Dienft= entlaffung 235.

Min. Bederle. Ueber bie Staatsbahngejellichaft 234-235.

#### Dreffe.

Anterpellation im Abgeordnetenhaufe über die Strafamtehandlung gegen bas "Wiener Tagblatt" 214 - 215.

Angriffe ber ungarischen Oppofitionspartei megen ausländischer Blätter 223, 227.

"Reue freie Preffe" und Fürft Bismard 228-232.

#### Tirol.

Landtag 217, 218, 219-220.

# Mugarn.

Reichstagsichluß 211-213. Reichstagswahlen 214.

Wiebereröffnung bes Reichstags 215-216. -Präfidentenwahl 217.

Reichstag über eine ungarifde Bofhaltung 218-219. -- Heber ruffifche Truppentongentrierungen an ber polnischen Grenze 219. -Ueber die schwarzgelben Embleme ber Genbarmerie 222-223. Neber falsche Darstellungen aus: martiger Blatter ber ftaatsrecht= lichen Berhältniffe Ungarns 223; 227. — Valuta-Vorlagen 225. — Ueber freie Religionsausübung 227. - Delegation über auswär: tige Angelegenheiten 233; 235236. - Gebachtuisfeier für ben Mbg. Brangi 237. - Demiffion des Rabinette 238. - Regierunge: programm bes neuen Rabinetts 242. - Staatebudget 234-235.

Tod bes Generals Rlapta 226. Krönungejubilaum in Beft 227. Enthüllung bes Sonbed Dent: mals 237.

Berleihung bes Chrenburger: rechts an Roffuth 233.

Beichluß ber Bifchofetonfereng

#### Miener Gemeinberat.

Ausschluß Luegers 237. - Fern= bleiben ber Untifemiten 245.

# Portugal 250.

Bal. Neberficht 361.

Rotenwechfel amifchen bem Deut: ichen Reich und Portugal 113-114.

# Römische Rurie

282-284. Bal. Franfreich u. Heberficht.

# Rumänien

311: Befuch bes Ronigs in Beft 211.

# Rugland.

Bgl. Heberficht 377.

#### Auswärtige Bolitik.

Befuch ber Raiferfamilie in Ropenhagen 298; Abreife 300. — Zusammentunft bes Zaren mit Raifer Bilbelm 298.

Befuch bes Groffürften Blabi= mir in Potsbam 155.

Befuch bes Großfürften Alexis in Berlin 22.

Befuch bes Kronbringen bon

Schweben 297. Abberufung bes beutschen Di=

litärbevollmächtigten 301.

Befitnahme bes Pamir = Pla= teaus 302.

Ernennung des beutschen Bot= ichafters in Betereburg 303. 2gl. Deutschland.

Note Ruflands an bie Bforte 301-302. Bgl. Bulgarien.

Begiehungen zu Frankreich 302: 326.

Groffürft Conftantin in Frant: reich 378. Bgl. Frantreich 268. Genbung Boisbeffre's. Franfreich 260.

.Alliance ou flirt". Antwort

Heber ein ruffifchefrangofisches Bünbnis 303.

#### Einangen.

Bubget für 1892 297.

Gifenbahnanleihe 297.

Berordnung über bie neue temporare Emiffion; Sicherftellung burch Golb 302.

#### Sandels: und Wirtschaftsvolitik.

Utas gegen ausländische Ginwanderer 298.

Getreide = Musfuhrverbot. Auf= hebung 300.

Befet gegen Bucher beim Betreibefauf 300.

Auswanderung ruffifcher Juben 300.

#### Birdlides.

Bl. Cynob über bie Dulbfam= feit der Rirche 300.

## Minifterium.

Perfonal = Beränberungen 298; 302.

#### Berfonglien.

Raifer Alexander. Befuch in Robenhagen 298: Abreife 300. Bufammentunft mit Raifer Wilhelm 298. - Berücht einer Explosion in Stierniewiece 302.

Befuch bes Thronfolgers in Defterreich 303.

Großfürft Alexis bon Ruß-Befuch in Berlin 22.

Groffürft Bladimir. Befuch in Potebam 155.

Groffürft Conftantin Rito: lajewitich t. 297.

Grokfürft Conftantin. Aufenthalt in Frantreich. Bgl. Frantreich und lleberficht.

Ronful Sitrowo. Berfekung 300.

v. Subbenet. Dienftentlaffung 298.

Oberft Jonom. Befitnahme bes Pamir-Plateaus 302.

Oberft Wenbrich. Ernennung 300.

Sergius Witte. Ernennungen 298; 302.

b. Whichnegrabsth. Erfranfung 298.

#### Dreffe.

Ueber die Bufammentunft bes Baren mit Raifer Wilhelm 298--300.

Berichtigung einer Meugerung bes Baren über bie Polen 300. "Alliance on flirt". Antwort

ber "Nowoje Wremja" 300. "Nowoje Bremja". Heber bie ruffisch-frangöfischen Beziehungen 302.

Artitel bes "Swet" über ein ruffifch-frangofifches Bunbnis 303.

## Unterrichtemefen.

Schließung beutscher Privat= ichulen 217.

Utas betr. unerlaubten Privat= unterricht 298.

## Schweden und Rormegen 293-296.

# Schweiz 285-288.

Banbelsvertrag mit Frankreich, vgl. Frankreich.

# Serbien 311-312.

Sanbelsvertrag mit Defterreich 233.

# Spanien 251.

# Türfei und Bulgarien.

1. Wirkei 305-306.

Berücht von ber Erfranfung bes Sultans 90. - Ruffifche Rote an die Pforte 301-302.

2. Bulgarien. 2gl. Ueberficht 378.

Attentat auf Dr. Bulfowich 305. - Note an die Pforte 305-307. -- Urteil gegen bie Morber 304. Reifen bes Fürften Ferdinand

ins Austand 307, 310. Prozeft Beltichem 307, 308. -

Ruffifche Preffe barüber 309-310. Befuch Stambulows in Ronftantinopel 304.

Ausstellung in Philippopel 310. Cobranje : Eröffnung. fungsberänderung 310.

# Drudfehler.

- C. 67. Unf. Februar fteht be Rubini ftatt bi Rubini.
- C. 71 3. 12 b. o. fteht Untrag Gager ftatt Gagern.
- C. 82. 29. Dary fehlt "(Reichstag)".
- S. 102. Rach 3. 16 b. o. fehlt: "Die "Reue freie Breffe" fchreibt über bie Bufammentunft":
- S. 116. 10. Juli fteht "bie Wahrheit tommt enblich an Tag" ftatt "an ben Taa".
- S. 278. 7. Februar fteht Jaberna ftatt Taberna.
- 6. 323. 20. Juni muß heißen 10. Juni.

Coeben ift in 2. Abbrud erichienen:

# Fürst Bismarck

umb

# das deutsche Dolf.

Sur Erinnerung an den Sommer 1892

Abolf Graf von Beftarb.

Mit einem Bildnis des gurfen Bismard im Jahre 1892 in Ohotogravure.
15 Bogen. 80. Geh. 2 M. 80 &; eleg. geb. 4 M.

Graf Westarp's neuestes Buch läßt die allen Teilnehmern unvergestichen Hulbigungstage bes Sommers 1892 vor dem Leser nochmals auferstehen und will insbesondere die in Tresden, Wien, München, Kissingen, Jena u. s. f. gehaltenen Reden des Fürsten Wismarck sür Mite und Nachmen u. s. f. gehaltenen Reden des Fürsten Wismarck sür Mite und Nachmelt sestlinehmer an jenen dem undergestlichen, großen Kanzler dargebrachten Ovationen und wird allen Deutschen willtommen sein, die dem Fürsten Wismarck Trene und Dankbarkeit bewohren. Indem Graf Westarp aber nicht umhin krene und Bankbarkeit bewohren. Indem Graf Westarp aber nicht umhin kann, in den Kreis der Besprechung die politische Lage das deutsche Bolt im Sommer v. J. zu seinem Kanzler zurückgesührt hat, muß er zugleich den wunden Puntt berühren, der die innerpolitische Lage auch im gegenwärtigen Augenblich sür alle Tieferblickenden noch ganz ebenso beherrscht, wie dazumal. Der Verfasser schlicket, indem er in von tieser Ehrsturcht gegen die geheiligte Person des Kaisers ersüllten Worten die Rückschr des Fürsten Viksmarck in das kaiserliche Vertrauen und in die kaiserliche Bonade als den sehnlichten Wunsch deseichnet, den das deutsche Wolf degenwart auf dem Gegenwart aus dem Gegenwart aus dem Gegenwart auf dem Gegenwart aus dem Gegenwart auch dem Gegenwart aus dem Gegenwart aus dem

Ferner ift fürglich erichienen:

# Dag Papstum

von

# 3. bon Döllinger.

Reubearbeitung von Janus "Der Papst und bas Concil" im Auftrag bes inzwischen heimgegangenen Berfassers von

3. Friedrich.

361/2 Bog. 80. Geh. 8 M. Eleg. geb. 9 M. 50 &.

".... Es geht in Preußen bas Sprüchwort, daß fein diesseits der Geborener Staatsmann etwas vom Ratholicismus versiehe. Ands studieren unsere fünstigen Staatsmänner und Parlamentarier, nur keine Kirchengeschichte ... Man wird behaupten dürfen, daß ein ernstes Studium von Döllinger's "Papsttum" — kein bloß flüchtiges Lesen — heutzutage mehr benn je zu ben unumgänglichen Erfordernissen des Caveant consules, ne quid detrimenti respublica capiat gehöre."

Brof. Dr. Benichlag im "Dentiden Wodenblatt" 1892 Rr. 39.



# THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY REFERENCE DEPARTMENT

This book is under no circumstances to be taken from the Building



my.



